

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

FO 289 A. 29

| • |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## Goethe's Werke.

Elfter Band.

**Ginleitung.** — Wilhelm Meisters Jehrjahre. Erster Cheil.

• .| . t ţ •

.

# Goethe's Werke.

Mit erläuternden Einleitungen.

Zweite verbesserte Auflage.

Elfter Band.

Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1881.



Dend von B. G. Cenbner in Ceipzig.

## Einleitung.

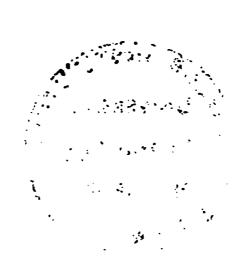

| • |   |   |  |        |
|---|---|---|--|--------|
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  | 1      |
|   |   |   |  |        |
|   |   | • |  | (      |
|   | • |   |  |        |
|   |   |   |  | *      |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  | ;<br>1 |
|   |   |   |  | :      |
|   | - |   |  |        |
|   |   |   |  | !      |
|   |   |   |  | •      |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  | 1      |
|   |   |   |  | ı      |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  | •      |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  |        |
|   |   |   |  | i      |

Der Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre ist zu sehr verschiebenen Zeiten von Goethe niebergeschrieben worben. Er war noch nicht lange nach Weimar übersiedelt, als bort auf seine Beranlassung am Hofe ein Liebhabertheater errichtet wurde. Es mag zunächst das Interesse an den Aufführungen gewesen sein, die er hier zu arrangiren hatte, welches ihn auf ben Gebanken brachte, bas Schauspielwesen zum Gegenstand einer größeren Erzählung zu machen. Das allgemeine Interesse bes gebilbeten Publikums für das Theater wirkte natürlich mit. Am 5. August 1778 schrieb er an Merck, er sei bereit, bas ganze Theaterwesen in einem Roman, wovon das erste Buch schon fertig sei, vorzutragen. italianischen Reise hat er nun in vielen Absatzen baran gearbeitet. Das Werk war bamals auf zwölf Bücher berechnet. Nach einer Aeußerung von Goethes Mutter, welche später auf einem Bücher= brette in ihrem Zimmer die sechs ersten Bücher bes Wilhelm Meister in der alteren Bearbeitung bewahrte, war des Dichters Absicht, den Roman mit ber Heirat Wilhelms und Marianens abzuschließen\*).

Aus den Briefen an die Stein ersehen wir, daß ihm diese Dichtung vielsach Veranlassung wurde, Selbsterlebtes darin niederzulegen. Namentlich sind Wilhelms Erzählung vom Puppentheater und seinen eignen ersten theatralischen Versuchen durchaus des Dichters eigne Erlebnisse und dem alten Meister sind einige Züge von Goethes Vater gegeben. In den Bekenntnissen einer schönen Seele (im sechsten Vuche) erhalten wir die Geschichte von Goethes älterer, frommer Jugendsreundin Katharina von Klettenberg und man hat in den Gestalten des Romans die Originale mit Sicherheit ers

<sup>\*)</sup> Lubwig Tied von Ropte I, S. 329.

kannt: in Narziß den Dr. juris von Olenschläger, in Philo den spätern Darmstäbter Minister, bamaligen Geheimen Legationsrath Karl von Moser, im Oberprediger ben Pfarrer Fresenius, im abeligen Apostel einen Herrn von Bülow und in dem Arzt den Frankfurter Dr. Det. Bei bem gräflichen Chepaare, auf bessen Schlosse bie Handlung bes britten Buches spielt, hat bem Dichter ber Graf und die Gräfin Werther vorgeschwebt, die er in Begleitung bes Herzogs auf ihrem Schloß Neunheiligen 1781 besuchte und dann öfter in Weimar sah. Er berichtet, daß bas bortige Leben seine "epische und bramatische Vorrathskammer" um ein Gutes reicher mache. Er schilbert bie Gräfin als eine Frau, in welcher "Richtigkeit ber Beurtheilung, ein unzerstörliches Leben und eine Güte sei", die ihm täglich neue Bewundrung und Freude erregten. Er schreibt: "Wie oft habe ich die Worte Welt, große Welt, Welthaben u. s. w. hören muffen und habe mir nie etwas dabei benken können . . Dieses kleine Wesen hat mich erleuchtet; biese hat Welt, ober vielmehr sie hat die Welt, sie weiß die Welt zu behandeln (la manier) ... Sicher ihres Werths, ihres Rangs, handelt sie zugleich mit einer Delicatesse und Aisance, bie man sehen muß, um fie zu benken u. s. w." Der Graf, ber früher Gesandter in Spanien gewesen war, hatte ein hochvornehmes Wesen, hielt in seinem Schlosse auf eine seltsam ceremonielle Sausorbnung und machte sich durch paradore Behandlung der Dienerschaft lächer= lich, ließ Bauernjungen schwarz färben, um sie als Mohren zu verwenden u. bergl. Auch bas sonstige Schicksal ber Gräfin im Roman erinnert an ihr Borbild. Frau von Werther war leidend. Herzog Karl August liebte sie, aber seine Liebe machte ihn nicht glücklich, benn die Geliebte war ,an den leidigsten Narren geschmiebet und für dies Leben verloren". Als fie 1782 einige Tage mit ihrem Manne in Weimar zum Besuche gewesen war, berichtete das Goethe mit ben Worten: "Die schöne Gräfin ift heute früh weg. Sie fieht aus und ift wie eine schöne Seele, die aus den letten Flammenspipen eines nicht verbienten Fegefeuers scheibet und sich nach bem Himmel sehnend erhebt." - Bei bem Pringen, beffen Besuch auf bem Schlosse bie bortigen Aufführungen veranlaßt, wird an Pring Bein= rich von Preußen, ben Bruber Friedrichs bes Großen, zu benten fein.

Erst in ber zweiten Hälfte bes Jahres 1782 war bas zweite Buch bes Romans beenbigt, welches Goethe damals bem Berzoge und der Herzogin vorlas. In demselben Jahre noch wurde mit hulfe ber Frau von Stein, ber er öfter bictirte, bas britte Buch fertig. Bon ba an versprach er ihr, ihren Geburtstag (12. November) jedes Jahr burch Beenbigung eines neuen Buches zu feiern. Zureben trieb ihn an bie Arbeit, wenn sein Interesse zu ermatten brobte. Bon bem fünften Buche, welches 1784 beenbigt worben ift, wiffen wir, bag es großentheils auf Geschäftsreisen, bisweilen in späten Nachtstunden, niedergeschrieben wurde. Auch im folgenden Jahre gelang es ihm, ben selbstgesetzten Termin mit bem sechsten Buche innezuhalten. Als er es ber Freundin übersandte, schrieb er ihr bazu: "wenn es so fort geht, werben wir alt zusammen, ebe wir bieses Kunstwerk beenbet sehen." Die bamals abgeschlossenen seche Bucher entsprechen ben gegenwärtigen vier erften. Mignons "Nur wer die Sehnsucht kennt", ftand ursprünglich im sechsten Buche. Gegen Knebel klagte Goethe, sein Werk entbehre, weil es in einem zerstreuten Leben und unter taufenbfach zerstückelten Arbeiten geschrieben sei, in jebem Betrachte bes fliegenben einheit= lichen Gusses. Es wieberholte sich eben auch an bieser Arbeit basselbe, was die ganze erste Periode von Goethes weimarschem Aufent= halte kennzeichnet: bie mannigfaltigen Anforberungen, welche sein Amt, bie Geselligkeit und ber Hof an ihn stellten, ließen es zu teiner rechten Sammlung seiner bichterischen Kraft kommen, und als er, um sich bem unerträglichen Zustanbe zu entreißen, nach Italien flüchtete, nahm er mit ben anbern unvollenbeten größeren Dichtungen (Fauft, Iphigenie, Egmont, Taffo) auch bas Manuscript bes Wilhelm Meister mit. Vorher hatte er fich ben Plan zu ben sechs folgenden Büchern niebergeschrieben und bie Hamletstubien zu -Ende gebracht, welche im fiebenten verwerthet wurden. Riemer behauptet, in Italien sei ber Wilhelm Meister burch Betrachtungen über Kunst angeschwollen, nachweisen läßt fich bavon nichts, und in ber italianischen Reise klagt Goethe ausbrücklich, baß ihm bie Fortsetzung bes Romans unter bem bortigen himmel nicht möglich sei (22. März 1787). Jedenfalls ist das berühmte Lied "Kennst du bas Land" schon vor der Reise gedichtet worden. Erst 1791 nahm

Goethe auf eine Mahnung ber Herzogin Amalie die Arbeit wieder auf und arbeitete alles Frühere um. Aber erft brei Jahre später waren bie ersten Bücher brudfertig, und bie folgenben wurben nun bis 1796 vollenbet. Der Briefwechsel mit Schiller, bem die ersten Bücher gebruckt, bie anbern im Manuscript vorgelegt wurden, zeigt, wie alles nach und nach fertig wurde. Schillers lebhaftes Interesse für die Dichtung wirkte außerorbentlich förberlich; seine kritischen Bemertungen wurben von Goethe sorgfältig benutt. Beim fünften (früher siebenten) Buche, von bem Schiller bekennt, er habe es mit einer orbentlichen Trunkenheit gelesen und es habe ihn mehr als alles Frühere ergriffen, macht biefer bie fehr bezeichnenbe Bemerkung, es sei bem Schauspielwesen hier mehr Raum gegeben, als fich mit ber weiten und freien Ibee bes Ganzen vertrage. "Es fieht zu= weilen aus, als schrieben Sie für ben Schauspieler, ba Sie boch nur von bem Schauspieler schreiben wollen." Der Leser muffe ver= muthen, daß eine Privatvorliebe für biefe Gegenstände in bem Autor sich übergebührlich hervorgebrängt habe. Aus Goethes Er= wiberung geht hervor, daß er bei ber letten Ueberarbeitung, um jene besondere Tendenz möglichst zurückzubrängen, sein ursprüngliches Manuscript fast um ein Drittel verkürzt hatte. Man wirb nicht irren, wenn man annimmt, bag bie Ibee in ber Seele bes Dichters überhaupt eine etwas andere geworden war, als ihm fast 20 Jahre früher vorgeschwebt hatte. Ursprünglich wollte er wohl das Theater= wesen nach ben verschiebenften Seiten und in ben verschiebenften Repräsentanten barftellen. Den jungen Kaufmannssohn zieht un= überwindliche, von früher Jugend an lebendige Reigung zur Bühne. Alle Berhältniffe, in bie er eintritt, beziehen sich bei ihm auf biefen Mittelpunkt seines Interesses. Nichts beutet barauf bin, bag seine Hingabe an die dramatische Kunst nur ein Durchgangspunkt sein werbe. Es scheint im Gegentheil, als ob er burch allerlei Erfahrungen von unstätem Dilettantismus zu ebler und echter Kunftübung fort= schreiten und die Kunft, welche ihm ursprünglich nur Spiel unb Liebhaberei gewesen war, als wirkliche Lebensaufgabe üben sollte. Freilich sagt Goethe in ben Annalen "bis 1786" selbst, bie Anfänge bes Wilhelm Meister seien aus einem bunkeln Vorgefühl ber großen Wahrheit entsprungen, daß ber Mensch oft etwas versuchen möchte,

wozu ihm Anlage von ber Natur verfagt ift, unternehmen und ausüben möchte, wozu ihm Fertigkeit nicht werben kann. "Ein inneres Gefühl warnt ihn abzustehn; er kann aber mit sich nicht ins Klare tommen und wird auf falfdem Wege zu falfdem Zwede getrieben, ohne daß er weiß, wie es zugeht. . . . Gar viele vergeuden hierdurch ben schönsten Theil ihres Lebens. . . . Und boch ift es möglich, baß alle bie falschen Schritte zu einem unschätbaren Gute hinführen eine Ahnung, die sich im Wilhelm Meister immer mehr entfaltet, aufflart und bestätigt, ja sich zulett mit flaren Worten ausspricht: bu kommst mir vor wie Saul, ber Sohn Ris', ber ausging, seines Baters Efelinnen zu suchen, und ein Königreich fanb." Bas aber hier "buntles Borgefühl" heißt, wurde wohl erst im weiteren Berlaufe bewußter Plan. Bilbelm Meifter entbedt nun, bag er im Grunde zum Schauspieler nicht hinlänglich befähigt ift, und eine seine Entwicklung überwachenbe geheimnisvolle Macht weist ihn barauf hin, die Bollendung seiner Bilbung im praktischen Leben zu suchen. Durch bie bisher gesammelten Erfahrungen ift er soweit gereift, um in jene geselligen Rreise aufgenommen zu werben, bie sich früher zwar seine Leistungen gefallen ließen, ihn aber burchaus nicht als ihres gleichen angesehen und behandelt hatten. — Diesem 3mede bienen bie sammtlichen neuen Beziehungen, in welche er vom sechsten Buche an tritt, und baneben galt es nunmehr, bie verschie= benen früher angesponnenen Faben zu entwirren. Aus bem Gegensate bes ibealifirenben Dilettantismus und ber echten Runft, welche, Shatespeares großem Muster folgenb, bas Leben selbst reproducirt, wurde jest ber Gegensat zwischen Ibealismus und Realismus über= haupt; bas Theater aber konnte ber veränderten Grundanschauung bienen, indem es eine von ben Bruden bilbet, welche bie Welt ber Phantasie mit ber wirklichen Welt verbinden. Ein Hauptsat Goethescher Lebensweisheit ift es, daß ber Mensch nicht glücklich wirb, so lange er sich in seinem Streben von den Bilbern seiner Phantafie leiten und beshalb von ben widersprechenden, oft genug nieberbrudenden Erfahrungen bes täglichen Lebens beirren und ent= muthigen läßt. Die Bilbung bes Einzelnen besteht barin, bag er bie Menschen und bie gegebenen Berhältnisse nehmen lerne, wie sie sind, und in der ihm zugewiesenen Thatigkeit wirke, so weit es ihm

1

möglich ift. In biefer schönen, fich selbst begrenzenden humanität, welche milb und wohlwollend gegen Andre bleibt, hatte ber Dichter sein eignes Ziel gefunden. Dasselbe setzt er nun auch seinem Wilhelm Meister. So ist die Idee, welche ihm bei dem Romane vorschwebte, eine größere, aber auch eine viel allgemeinere geworben, und beghalb griff ber Dichter, um bas Ganze zum Abschluß zu bringen, zu einem Mittel, welches er von da an mit Borliebe ans wandte: er verwebte die eigentliche Erzählung mit allerhand Allegorien, welche auf seine eigentlichen Absichten hinweisen sollten. Da= her herrscht, wie kein unbefangner Leser bes Romans bestreiten wirb, in ben brei letten Büchern ein gang andver Ton, als in ben früheren. Ein Freund wie Schiller, der das Wert entstehen und wachsen sah, bem ebenfalls bas Berhältniß von Ibeal und Wirklich= teit ein Lieblingsgegenftanb ber Betrachtung war, tonnte bie bebentliche Richtung, in welche Goethes Poesie bamit gerieth, unmöglich so klar burchschauen, als wir. Ums liegt eine ganze Reihe späterer Goethescher Werte vor, welche burch bie Reigung jum Geheimniß= vollen, durch allerlei fower verständliche sombolische Beziehungen beeinträchtigt worben find. Wollen wir ehrlich sein, so werben wir auch Lothario, den Abbe, selbst die geseierte Natalie unter diejenigen Gestaften zählen muffen, welche kein rechtes Fleisch unb Blut haben; jener geheimnisvolle Bund bes Thurmes läßt uns gleichgültig, ber ganze Gang ber Handlung verliert bie überzeugenbe Folgerichtigkeit. Babrend die Erzählungen ber alten Barbara gang in bas frifche Leben ber erften Sälfte zurudverseten und Mignons Tob und Begräbniß, obschon von Sonderbarkeiten nicht frei, doch von jener hoben Poesie getragen ist, welche ber Dichter biesem wunder= baren Wesen einzuhauchen wußte, erscheint Wilhelms Berkehr mit ben Männern bes Thurmes völlig vom Zufalle abhängig. Es ist eine ftarke Zumuthung, bag wir uns sein ganzes bisberiges Leben von ihnen geleitet benken sollen. Man erfährt nirgenbs, was ber Grund ihres Interesses für ben im Grunde unbedeutenben Jungling ift. hat boch Goethe selbst über ihn gegen ben Kangler Müller geäußert: "Wilhelm ift freilich ein armer Hund, aber nur an folden lassen sich bas Wechselspiel bes Lebens und die tausend verschiebenen Lebensaufgaben recht beutlich zeigen, nicht an abgesales verschlossene Rollen die Lehrbriese Wilhelms, Lotharios und Jarnos enthalten, so grenzt dies geradezu an das Komische. Wilhelms frühere Liebesverhältnisse haben sämmtlich psychologische Wahrheit, und man fühlt sehr wohl durch, daß der Dichter hier wieder manche "Confession" niedergelegt hat. Dagegen wird er in seinen Beziehungen zu Therese und Natalie in solchem Grade unselbständig, daß der ohnehin schwache Character hier seinen letten Halt verliert. Uebrigens scheint auch eine Neußerung Goethes in den Annalen von 1796 den Mangel an Einheit in der Handlung des Romans anzuerkennen. "Es bleibt dieses", sagte er davon, "eine der incalculabeisten Productionen, man mag sie im Ganzen oder in ihren Theilen betrachten; ja, um sie zu beurtheilen, sehlt mir sast selbst der Maßstab."

Schon beim sechsten Buche, ben Bekenntnissen ber schönen Seele, können wir die Empfindung nicht los werden, daß man aus der freien heiteren Atmosphäre der früheren Erzählung in eine stremde Welt entrückt wird. Die Episode dient dazu, Nataliens Bergangenheit vorzuführen, außerdem soll die Stiftsbame, welche nur eine Heilige ist, einen Gegensatz zu Natalien bilden, welche als beilig und menschlich zugleich und darum als ein Engel erscheint, während Therese als eine vollkommne Irdische zu bezeichnen ist.). Wer wird leugnen, daß der Dichter mit der größten Wahrheit und der zartesten Schonung einen Gemüthszustand geschildert hat, der seiner eignen Richtung ziemlich fern lag. Im Zusammenhang des Komans bildet diese Partie nichtsbestoweniger einen etwas fremben Bestandtheil.

Sieht man aber von biesen letten Büchern ab und betrachtet bas ganze Werk als ein Fragment, so gehört dieses zu den allersedelsten Erzeugnissen der Soetheschen Muse. Es ist kein Charakter darin, der nicht individuelles Leben hätte. Die vollste realistische Wahrheit verdindet sich mit der höchsten Poesie —, denn den Seskalten Mignons und des Harfners hat kaum die gesammte Literastur etwas Vergleichbares an die Seite zu sehen —, die Darstellung sesselt in ihrem ruhigen klaren Flusse die Ausmerksamkeit, und

1

<sup>\*)</sup> Soiller.

überall finden sich in reicher Fülle die goldnen Körner echter Weisheit. Wenn die Lesewelt des vorigen Jahrhunderts, wenn selbst ein Herber sich daran stieß, daß uns die Erzählung in gar zu schlechte Gesellschaft bringe, so antwortete Goethe selbst in jenem venetianisichen Epigramme darauf, welches auf den Wilhelm Meister zu beziehen ist:

"haft du nicht gute Gesellschaft gesehn? Es zeigt und bein Buchlein Fast nur Gautler und Bolt, ja, was noch niedriger ift." Gute Gesellschaft hab' ich gesehn; man nennt sie die gute, Wenn sie zum tleinsten Gedicht teine Gelegenheit gibt.

Ein andrer oft gehörter Tabel richtet sich gegen die angebliche Un= sittlichkeit mancher Situationen; biese rügte u. a. eine Kritik von K. H. Jacobi. Darauf hat bereits Schiller vortrefflich geantwortet. Er schreibt: "Sobalb mir Einer merken läßt, bag ihm in poetischen Darstellungen irgend etwas näher anliegt als bie innere Noth= wendigkeit und Wahrheit, so gebe ich ihn auf. Könnte Jacobi Ihnen zeigen, daß bie Unsittlichkeit Ihrer Gemalbe nicht aus ber Natur bes Objects fließt, und daß die Art, wie Sie dasselbe behandeln, nur von Ihrem Subject sich herschreibt, so würben Sie allerbings bafür verantwortlich sein, aber nicht beswegen, weil Sie vor bem moralischen, sonbern weil Sie vor bem afthetischen Forum fehlten." In der That gehört eine gewisse Engherzigkeit bazu, an ben betreffenden Stellen bes Wilhelm Meister Anstoß zu nehmen. Es ist die Pflicht und das Recht des Dichters, uns ein Bild des wirklichen Lebens zu geben, und er verdient bie höchste Bewun= berung, wenn er, wie es hier geschehen ist, die Sinnlichkeit burch die vollendete Kunst seiner Darstellung in den reinen Aether des Schönen erhebt.

Ein klares Bild aber seiner Zeit und seines Verfassers ist unser Roman in jeder Beziehung. So wie uns in diesem Buche der Abel geschildert ist, so lebten damals die meisten seiner Mitglieder auf ihren Schlössern; — aber es sehlt diesem ganzen Treiben der ernste Hintergrund und selbst die Beschäftigung mit der Kunst muß hier momentaner Laune dienen, so daß ihre eigentliche Würde dabei versloren geht. Ebensowenig erfreulich ist es, wenn nun ein Bürgerslicher, um an diesem hohlen Wesen theilzunehmen, die Sphäre

seiner Familie verläßt und sich in Situationen begibt, die etwas Halbes, Zweifelhaftes behalten und baburch peinlich wirken. fühlt recht beutlich, wie sehr einer berartigen Gesellschaft bie Theil= nahme an höhern, allgemeinern Interessen abgeht, wie sehr es hier an wirklich nationalem Leben fehlt. Da ist Alles Schein, Unwahr= beit, Oberflächlichkeit. Darum muß ber Dichter ben ernstlich strebenben Bürger, welcher nach echter Bilbung sucht, an bas Theater und die Kunst verweisen\*). Er war sich des Zusammenhangs mit ben bamaligen Zustäftben Deutschlands wohl bewußt. Er rühmte einmal (gegen Müller) Walter Scotts Zauber, ber auch auf ber Herrlichkeit ber brei britischen Rönigreiche und ber unerschöpflichen Mannigfaltigkeit ihrer Geschichte beruhe, "währenb", fuhr er fort, "in Deutschland fich nirgends zwischen bem Thuringer Walb und Medlenburgs Sandwüsten ein fruchtbares Felb für ben Romanschreiber findet, so daß ich in Wilhelm Meister ben allerelendeften Stoff habe wählen muffen, ber sich nur benten läßt: herumziehenbes Komöbiantenvolt und armselige Lanbebelleute, nur um Bewegung in mein Gemälbe zu bringen". Wie sehr ihm bie bramatischen Un= gelegenheiten Berzenssache waren, bas zeigt jene meisterhafte Analyse bes Hamlet, welche noch jest Engländer für bas Beste erklären, was über die Tragödie gesagt ist, und welche für ähnliche ästhetische Er= örterungen unübertreffliches Mufter ift. — Daß sich auch in Meister Büge von Goethes eignem Wesen wieberfinden, versteht sich von selbft. Namentlich sein leichtentzünbbares Herz, seine liebenswürdige Gut= muthigkeit finden wir im Wilhelm wieder. - In ber unvergleichlichen Durchsichtigkeit und Beiterkeit ber Darstellung erblickte Schiller jene künstlerische Vollenbung, die er nicht mube wird zu preisen, und bie ihn schon nach Lecture ber ersten Bücher so wunderbar ergriffen hatte, daß er sagte: "Ich kann bas Gefühl, das mich beim Lesen bieser Schrift burchbringt und besitzt, nicht besser als burch eine suße und innige Behaglichkeit, burch ein Gefühl geistiger und leiblicher Besundheit ausbrücken, und ich wollte bafür burgen, baß es baffelbe bei allen Lesern im Ganzen sein muß. Ich erkläre mir bieses Wohlsein von ber burchgängig barin herrschenben Klarheit, Glätte

1

<sup>\*)</sup> Bemerfung von Rabel.

und Durchsichtigkeit, die auch nicht das Geringste zurückläßt, was das Gemüth unbefriedigt und unruhig läßt, und die Bewegung desselben nicht weiter treibt als nöthig ist, um ein fröhliches Leben in dem Menschen anzusachen und zu erhalten." — Die Wirkung des Wilhelm Meister war nicht eine so plößliche und gewaltsame als die des Götz und Werther, aber eine um so nachhaltigere. Goethes Roman war die Ursache, wenn die jüngere Generation der romantischen Poeten den Roman überhaupt für die vollkommenste Dichtgattung erklärten. Diesem Muster schlossen sich in Anlage und Bau eine ganze Reihe andrer Erzählungen an, Jean Pauls Titan wie Tiecks Sternbald und junger Tischlermeister. Selbst Novalis' Heinrich von Ofterdingen gehört in diese Reihe, und man kann sie bis zu manchem Komane jetzt lebender Dichter verfolgen. Das Borbild hat freilich keiner auch nur annähernd erreicht.

Wendt.

## Milhelm Meisters Tehrjahre.

Erster Theil.

|  |  |   | ! |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   | : |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  | • |   |  |
|  |  | , |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  | , |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |

## Erftes Buch.

### Erften Capitel.

Mas Schauspiel bauerte sehr lange. Die alte Barbara trat einigemal ans Fenster und horchte, ob die Kutschen nicht rasseln wollten. Sie erwartete Marianen, ihre schöne Gebieterin, die heute im Nachspiele, als junger Officier gekleidet, das Publicum entzückte, mit größerer Ungeduld, als sonst, wenn sie ihr nur ein mäßiges Abendessen vorzussehen hatte; dießmal sollte sie mit einem Packet überrascht werden, das Norberg, ein junger reicher Kausmann, mit der Post geschickt hatte, um zu zeigen, daß er auch in der Entsernung seiner Geliebten gedenke.

Barbara war als alte Dienerin, Bertraute, Rathgeberin, Unterhändlerin und Haushälterin im Besitz des Rechtes, die Siegel zu eröffnen, und auch diesen Abend konnte sie ihrer Neugierde um so weniger widerstehen, als ihr die Gunst des freigebigen Liebhabers mehr als selbst Marianen am Herzen lag. Zu ihrer größten Freude hatte sie in dem Packet ein seines Stück Nesseltuch und die neuesten Bänder sür Marianen, sür sich aber ein Stück Cattun, Halstücker und ein Röllchen Geld gefunden. Mit welcher Neigung, welcher Dankbarkeit erinnerte sie sich des abwesenden Norbergs! wie lebhaft nahm sie sich vor, auch bei Marianen seiner im besten zu gedenken, sie zu erinnern, was sie ihm schuldig sei und was er von ihrer Treue hossen und erwarten müsse.

Das Nesseltuch, durch die Farbe der halbausgerollten Bänder belebt, lag wie ein Christgeschenk auf dem Tischchen; die Stellung der Lichter erhöhte den Glanz der Gabe, alles war in Ordnung, als die Alte den Tritt Marianens auf der Treppe vernahm und ihr entgegen eilte. Aber wie sehr verwundert trat sie zurück, als das weibliche Officierchen, ohne auf die Liebkosungen zu achten, sich an ihr vorbei drängte, mit

ungewöhnlicher Hast und Bewegung in bas Zimmer trat, Feberhut und Degen auf den Tisch warf, unruhig auf und nieder ging und den seierlich angezündeten Lichtern keinen Blick gönnte.

Was hast du, Liebchen? rief die Alte verwundert aus. Ums Himmels willen, Töchterchen, was giebt's? Sieh hier diese Geschenke! Bon wem können sie sein, als von deinem zärtlichsten Freunde? Norberg schickt dir das Stück Musselin zum Nachtkleide; bald ist er selbst da; er scheint mir eifriger und freigebiger als jemals.

Die Alte kehrte sich um und wollte die Gaben, womit er auch sie bedacht, vorweisen, als Mariane, sich von den Geschenken wegwendend, mit Leidenschaft ausries: Fort! fort! heute will ich nichts von allem diesem hören; ich habe dir gehorcht, du hast es gewollt, es sei so! Wenn Norberg zurückehrt, bin ich wieder sein, die wieder bein, mache mit mir, was du willst; aber dis dahin will ich mein sein, und hättest du tausend Zungen, du solltest mir meinen Vorsatz nicht ausreden. Dieses ganze Mein will ich dem geben, der mich liebt und den ich liebe. Leine Gesichter! Ich will mich dieser Leidenschaft siber-lassen, als wenn sie ewig dauern sollte.

Der Alten sehlte es nicht an Gegenvorstellungen und Gründen; doch da sie in sernerem Wortwechsel hestig und bitter ward, sprang Mariane auf sie los und saßte sie bei der Brust. Die Alte lachte überlaut. Ich werde sorgen müssen, rief sie aus, daß sie wieder bald in lange Kleider kommt, wenn ich meines Lebens sicher sein will. Fort, zieht euch aus! Ich hoffe, das Mädchen wird mir abbitten, was mir der slüchtige Junker Leids zugefügt hat; herunter mit dem Rock und immer so sort alles herunter! Es ist eine unbequeme Tracht, und sür euch gefährlich, wie ich merke. Die Achselbänder begeistern euch.

Die Alte hatte Hand an sie gelegt, Mariane riß sich los. Nicht so geschwind! rief sie aus; ich habe noch heute Besuch zu erwarten.

Das ist nicht gut, versetzte die Alte. Doch nicht den jungen, zärtlichen, unbestederten Kaufmannssohn? Eben den, versetzte Mariane.

Es scheint, als wenn die Großmuth eure herrschende Leidenschaft werden wollte, erwiederte die Alte spottend; ihr nehmt euch der Unsmündigen, der Unvermögenden mit großem Eiser an. Es muß reizend sein, als uneigennützige Geberin angebetet zu werden. —

Spotte, wie du willst. Ich lieb' ihn! ich lieb' ihn! Mit welchem Entzücken sprech' ich zum erstenmal diese Worte aus! Das ist diese Leidenschaft, die ich so oft vorgestellt habe, von der ich keinen Begriff

hatte. Ja, ich will mich ihm um den Hals wersen! Ich will ihn sassen, als wenn ich ihn ewig halten wollte. Ich will ihm meine ganze Liebe zeigen, seine Liebe in ihrem ganzen Umfang genießen. —

Mäßigt euch, sagte die Alte gelassen, mäßigt euch! Ich muß eure Freude durch Ein Wort unterbrechen: Norberg kommt! In vierzehn Tagen kommt er! Hier ist sein Brief, der die Geschenke begleitet hat. —

Und wenn mir die Morgensonne meinen Freund rauben sollte, will ich mir's verbergen. Bierzehn Tage! Belche Ewigkeit! In vierzehn Tagen, was kann da nicht vorsallen, was kann sich ba nicht verändern!

Wilhelm trat hinein. Mit welcher Lebhaftigkeit flog sie ihm entsegen! Mit welchem Entzücken umschlang er die rothe Unisorm, drückte er das weiße Atlaswesichen an seine Brust! Wer wagte hier zu beschreiben, wem geziemt es, die Seligkeit zweier Liebenden auszusprechen. Die Alte ging murrend bei Seite, wir entsernen uns mit ihr und lassen die Glücklichen allein.

### Bweites Capitel.

Als Wilhelm seine Mutter bes andern Morgens begrüßte, eröffnete siem, daß der Bater sehr verdrießlich sei und ihm den täglichen Besuch des Schauspiels nächstens untersagen werde. Wenn ich gleich selbst, suhr sie fort, manchmal gern ins Theater gehe, so möchte ich es doch oft verwünschen, da meine häusliche Ruhe durch deine unmäßige Leidenschaft zu diesem Vergnügen gestört wird. Der Bater wiederholt immer, wozn es nur nütze sei? wie man seine Zeit so verderben könne? —

Ich habe es auch schon von ihm hören müssen, versetzte Wilhelm, und habe ihm vielleicht zu hastig geantwortet; aber ums Himmels willen, Mutter! ist denn alles unnütz, was uns nicht unmittelbar Geld in den Beutel bringt, was uns nicht den allernächsten Besitz verschafft? Hatten wir in dem alten Hause nicht Raum genng? und war es nöthig, ein neues zu dauen? Verwendet der Bater nicht jährlich einen ansehn-lichen Theil seines Handels-Gewinnes zur Verschönerung der Zimmer? Diese seidenen Tapeten, diese englischen Mobilien, sind sie nicht auch unnütz? Könnten wir uns nicht mit geringeren begnügen? Wenigstens bekenne ich, daß mir diese gestreisten Wände, die hundertmal wieder-

holten Blumen, Schnörkel, Körbchen und Figuren einen burchaus unangenehmen Eindruck machen. Sie kommen mir höchstens vor wie unser Theatervorhang. Aber wie anders ist's, vor diesem zu sitzen! Wenn man noch so lange warten muß, so weiß man doch, er wird in die Höhe gehen, und wir werden die mannigsaltigsten Gegenstände sehen, die uns unterhalten, aufklären und erheben. —

Mach' es nur mäßig, sagte die Mutter; der Bater will auch Abends unterhalten sein; und dann glaubt er, es zerstreue dich, und am Ende trag' ich, wenn er verdrießlich wird, die Schuld. Wie oft mußte ich mir das verwünschte Puppenspiel vorwerfen lassen, das ich euch vor zwölf Jahren zum heiligen Christ gab, und das euch zuerst Geschmack am Schauspiel beibrachte!

Schelten Sie bas Puppenspiel nicht, lassen Sie sich Ihre Liebe und Vorsorge nicht gereuen! Es waren die ersten vergnügten Augenblick, die ich in dem neuen leeren Hause genoß; ich sehe es diesen Augenblick noch vor mir, ich weiß, wie sonderbar es mir vorsam, als man uns, nach Empsang der gewöhnlichen Christgeschenke, vor einer Thilre niedersitzen hieß, die aus einem andern Jimmer herein ging. Sie eröffnete sich; allein nicht wie sonst zum Hin- und Wiederlausen, der Eingang war durch eine unerwartete Festlichkeit ausgesüllt. Es baute sich ein Portal in die Höhe, das von einem mystischen Vorhang verdeckt war. Erst standen wir alle von serne, und wie unsere Neugierde größer ward, um zu sehen, was wohl Blinkendes und Rasselndes sich hinter der halb durchsichtigen Hülle verbergen möchte, wies man jedem sein Stühlchen an und gebot uns, in Geduld zu warten.

So saß nun alles und war still; eine Pseise gab das Signal, der Borhang rollte in die Höhe und zeigte eine hochroth gemalte Aussicht in den Tempel. Der Hohepriester Samuel erschien mit Jonathan, und ihre wechselnden wunderlichen Stimmen kamen mir höchst ehrwilrdig vor. Kurz darauf betrat Saul die Scene, in großer Berlegenheit über die Impertinenz des schwerlöthigen Kriegers, der ihn und die Seinigen herausgesordert hatte. Wie wohl ward es mir daher, als der zwerggestaltete Sohn Isai mit Schäserstab, Hirtentasche und Schleuber hervorzhüfte und sprach: Großmächtigster König und Herr Herr! Es entsalle keinem der Muth um deswillen; wenn Ihre Majestät mir erlauben wollen, so will ich hingehen und mit dem gewaltigen Riesen in den Streit treten. — Der erste Act war geendet, und die Zuschauer höchst begierig zu sehen, was nun weiter vorgehen sollte; jedes wünschte, die

Musik möchte nur balb aushören. Endlich ging der Borhang wieder in die Höhe. David weihte das Fleisch bes Ungeheuers den Bögeln unter dem Himmel und den Thieren auf dem Felde; der Philister sprach Hohn, stampste viel mit beiden Filsen, siel endlich wie ein Alotz und gab der ganzen Sache einen herrlichen Ausschlag. Wie dann nachher die Iungfrauen sangen: Saul hat Tausend geschlagen, David aber Zehntausend! der Kopf des Riesen vor dem kleinen Ueberwinder herzetragen wurde, und er die schöne Königstochter zur Gemahlin erhielt, verdroß es mich doch bei aller Freude, daß der Glücksprinz so zwergsmäßig gebildet sei. Denn nach der Idee des großen Goliath und kleinen David hatte man nicht versehlt, beide recht charakteristisch zu machen. Ich bitte Sie, wo sind die Puppen hingekommen? Ich habe versprochen, sie einem Freunde zu zeigen, dem ich viel Vergnügen machte, indem ich ihn neulich von diesem Kinderspiel unterhielt.

Es wundert mich nicht, daß du dich dieser Dinge so lebhast erinnerst: benn du nahmst gleich den größten Antheil daran. Ich weiß, wie du mir das Büchlein entwendetest und das ganze Stück auswendig lerntest; ich wurde es erst gewahr, als du eines Abends dir einen Goliath und David aus Wachs machtest, sie beide gegen einander peroriren ließest, dem Riesen endlich einen Stoß gabst und sein unförmliches Haupt auf einer großen Stecknadel mit wächsernem Griff dem kleinen David in die Hand kleibest. Ich hatte damals eine so herzliche mütterliche Freude über dein gutes Gedächtniß und beine pathetische Rede, daß ich mir sogleich vornahm, dir die hölzerne Truppe nun selbst zu übergeben. Ich dachte damals nicht, daß es mir so manche verdrießliche Stunde machen sollte.

Lassen Sie sich's nicht gereuen, versetzte Wilhelm; benn es haben uns biese Scherze manche vergnügte Stunde gemacht.

Und mit diesem erbat er sich die Schlüssel, eilte, fand die Puppen und war einen Augenblick in jene Zeiten versetzt, wo sie ihm noch belebt schienen, wo er sie durch die Lebhaftigkeit seiner Stimme, durch die Bewegung seiner Hände zu beleben glaubte. Er nahm sie mit auf seine Stube und verwahrte sie sorgfältig.

### Drittes Capitel.

Schönste ist, was ein Herz früher ober später empsinden kann, so müssen wir unsern Helden dreisach glücklich preisen, daß ihm gegönnt ward, die Wonne dieser einzigen Augenblicke in ihrem ganzen Umfange zu genießen. Nur wenig Menschen werden so vorzüglich begünstigt, indeß die meisten von ihren frühern Empsindungen nur durch eine harte Schule geführt werden, in welcher sie, nach einem klimmerlichen Genuß, gezwungen sind, ihren besten Wünschen entsagen, und das, was ihnen als höchste Slückseligkeit vorschwebte, sür immer entbehren zu lernen.

Auf ben Flügeln ber Einbildungstraft hatte sich Wilhelms Begierbe zu bem reizenden Mädchen erhoben; nach einem kurzen Umgang hatte er ihre Neigung gewonnen, er sand sich im Besitz einer Person, die er so sehr liebte, ja verehrte: benn sie war ihm zuerst in dem günstigen Lichte theatralischer Borstellung erschienen, und seine Leidenschaft zur Bühne verband sich mit der ersten Liebe zu einem weiblichen Geschöpse. Seine Jugend ließ ihn reiche Freuden genießen, die von einer lebhaften Dichtung erhöht und erhalten wurden. Auch der Zustand seiner Geliebten gab ihrem Betragen eine Stimmung, welche seinen Empfindungen sehr zu Hülse kam; die Furcht, ihr Geliebter möchte die übrigen Berhältnisse vor der Zeit entdecken, verbreitete über sie einen liebenswürdigen Anschein von Sorge und Scham; ihre Leidenschaft für ihn war lebhaft, selbst ihre Unruhe schien ihre Zärtlichkeit zu vermehren; sie war das lieblichste Geschöpf in seinen Armen.

Als er aus dem ersten Taumel der Freude erwachte und auf sein Leben und seine Berhältnisse zurücklicke, erschien ihm alles neu, seine Pflichten heiliger, seine Liebhabereien lebhafter, seine Kenntnisse deutslicher, seine Talente träftiger, seine Borsätze entschiedener. Es ward ihm daher leicht, eine Einrichtung zu treffen, um den Borwürsen seines Baters zu entgehen, seine Mutter zu beruhigen und Marianens Liebe ungestört zu genießen. Er verrichtete des Tags seine Geschäfte pünktlich, entsagte gewöhnlich dem Schauspiel, war Abends dei Tische unterhaltend und schlich, wenn alles zu Bette war, in seinen Mantel gehüllt, sachte zu dem Garten hinaus und eilte, alle Lindors und Leanders im Busen, unaushaltsam zu seiner Geliebten.

Was bringen Sie? fragte Mariane, als er eines Abends ein Bünbel hervorwies, das die Alte, in Hoffnung angenehmer Geschenke, sehr ausmerksam betrachtete. Sie werden es nicht errathen, versetzte Wilhelm.

Wie verwunderte sich Mariane, wie entsetzte sich Barbara, als die aufgebundene Serviette einen verworrenen Hausen spannenlanger Puppen sehen ließ. Mariane lachte laut, als Wilhelm die verworrenen Drähte aus einander zu wickeln und jede Figur einzeln vorzuzeigen bemührt war. Die Alte schlich verdrießlich bei Seite.

Es bedarf nur einer Rleinigkeit, um zwei Liebende zu unterhalten, und so vergnügten fich unfre Freunde biesen Abend aufs beste. kleine Truppe wurde gemustert, jebe Figur genau betrachtet und be-König Saul im schwarzen Sammtrocke mit ber golbenen lacht. Krone wollte Marianen gar nicht gefallen; er sehe ihr, sagte sie, zu steif und pebantisch aus. Defto beffer behagte ihr Jonathan, sein glattes Kinn, sein gelb und rothes Rleib und ber Turban. Auch wußte sie ihn gar artig am Drahte bin und ber zu breben, ließ ihn Reverenzen machen und Liebeserklärungen hersagen. Dagegen wollte sie bem Propheten Samuel nicht bie minbefte Anfmertsamfeit schenken, wenn ihr gleich Wilhelm bas Bruftschilben anpries und ergählte, bag ber Schillertaft bes Leibrocks von einem alten Kleibe ber Großmutter genommen David war ihr zu klein, und Goliath zu groß; sie hielt sich an ihren Jonathan. Sie wußte ihm so artig zu thun und zuletzt ihre Liebkosungen von ber Puppe auf unsern Freund herüber zu tragen, baß auch biegmal wieder ein geringes Spiel bie Einleitung glücklicher Stunben warb.

Ans der Siksigkeit ihrer zärtlichen Träume wurden sie durch einen Lärm geweckt, welcher auf der Straße entstand. Mariane rief der Alten, die, nach ihrer Gewohnheit noch fleißig, die veränderlichen Materialien der Theater-Garderobe zum Gebrauch des nächsten Stückes anzupassen beschäftigt war. Sie gab die Anskunft, daß eben eine Gesellschaft lustiger Gesellen aus dem Italiäner Keller nebenan heraus taumle, wo sie bei frischen Austern, die eben angekommen, des Champagners nicht geschont hätten.

Schabe, sagte Mariane, daß es uns nicht frliher eingefallen ist; wir hätten uns auch was zu gute thun sollen.

Es ist wohl noch Zeit, versetzte Wilhelm und reichte der Alten einen Louisd'or hin; verschafft Sie uns, was wir wünschen, so soll Sie's mit genießen.

Die Alte war behend, und in kurzer Zeit stand ein artig bestellter Tisch mit einer wohlgeordneten Collation vor den Liebenden. Die Alte mußte sich dazu setzen; man aß, trank und ließ sich's wohl sein.

In solchen Fällen sehlt es nie an Unterhaltung. Mariane nahm ihren Jonathan wieder vor, und die Alte wußte das Gespräch auf Wilhelms Lieblingsmaterie zu wenden. Sie haben uns schon einmal, sagte sie, von der ersten Aufführung eines Puppenspiels am Weihnachts-Abend unterhalten; es war lustig zu hören. Sie wurden eben unterbrochen, als das Ballet angehen sollte. Nun kennen wir das herrliche Personal, das jene großen Wirkungen hervorbrachte.

Ja, sagte Mariane, erzähle uns weiter, wie war bir's zu Muthe? Es ist eine schöne Empsindung, liebe Mariane, versetzte Wilhelm, wenn wir uns alter Zeiten und alter unschädlicher Irrthümer erinnern, besonders wenn es in einem Augenblicke geschieht, da wir eine Höhe glücklich erreicht haben, von welcher wir uns umsehen und den zurückgelegten Weg überschauen können. Es ist so angenehm, selbstzusrieden sich mancher Hindernisse zu erinnern, die wir oft mit einem peinlichen Gesühle für unüberwindlich hielten, und daszenige, was wir jetzt entwickelt sind, mit dem zu vergleichen, was wir damals unentwickelt waren. Aber unaussprechlich glücklich sühl' ich mich jetzt, da ich in diesem Augenblicke mit dir von dem Bergangenen rede, weil ich zugleich vorwärts in das reizende Land schaue, das wir zusammen Hand in Hand durchwandern können.

Wie war es mit dem Ballet? siel die Alte ihm ein. Ich fürchte, es ist nicht alles abgelaufen, wie es sollte.

D ja, versetzte Wilhelm, sehr gut! Bon jenen wunderlichen Sprüngen der Mohren und Mohrinnen, Schäser und Schäserinnen, Zwerge und Zwerginnen ist mir eine dunkse Erinnerung auf mein ganzes Leben geblieben. Nun siel der Borhang, die Thüre schloß sich, und die ganze kleine Gesellschaft eilte wie betrunken und taumelnd zu Bette; ich weiß aber wohl, daß ich nicht einschlasen konnte, daß ich noch etwas erzählt haben wollte, daß ich noch viele Fragen that, und daß ich nur ungern die Wärterin entließ, die uns zur Auhe gebracht hatte.

Den andern Morgen war leiber das magische Gerüste wieder verschwunden, der mystische Schleier weggehoben, man ging durch jene Thüre wieder frei aus einer Stube in die andere, und so viel Abenteuer hatten keine Spur zurückgelassen. Meine Geschwister liesen mit ihren Spielsachen auf und ab, ich allein schlich hin und her, es schien mir

unmöglich, daß da nur zwo Thürpfosten sein sollten, wo gestern so viel Zauberei gewesen war. Ach, wer eine verlorne Liebe sucht, kann nicht unglücklicher sein, als ich mir damals schien.

Ein freubetrunkener Blick, ben er auf Marianen warf, überzeugte sie, daß er nicht fürchtete, jemals in diesen Fall kommen zu können.

### Biertes Capitel.

Hein einziger Wunsch war nunmehr, suhr Wilhelm sort, eine zweite Aufsührung des Stücks zu sehen. Ich lag der Mutter an, und diese suchte zu einer gelegenen Stunde den Vater zu bereden; allein ihre Mühe war vergebens. Er behauptete, nur ein seltenes Vergnügen könne bei den Menschen einen Werth haben, Kinder und Alte wüßten nicht zu schätzen, was ihnen Gutes täglich begegnete.

Wir hätten auch noch lange, vielleicht bis wieder Weihnachten, warten müssen, hätte nicht der Erbauer und heimliche Director des Schauspiels selbst Lust gefühlt, die Vorstellung zu wiederholen und dabei in einem Nachspiele einen ganz frisch fertig gewordenen Hanswurst zu produciren.

Ein junger Mann von der Artillerie, mit vielen Talenten begabt, besonders in mechanischen Arbeiten geschickt, der dem Bater während des Bauens viele wesentliche Dienste geleistet hatte und von ihm reichlich beschenkt worden war, wollte sich am Christseste der kleinen Familie dankbar erzeigen und machte dem Hause seines Gönners ein Geschenkt mit diesem ganz eingerichteten Theater, das er ehmals in müßigen Stunden zusammen gedaut, geschnitzt und gemalt hatte. Er war es, der mit Hülfe eines Bedienten selbst die Puppen regierte und mit verstellter Stimme die verschiedenen Rollen hersagte. Ihm ward nicht schwer, den Bater zu bereden, der einem Freunde aus Gefälligkeit zugesstand, was er seinen Kindern aus Ueberzeugung abgeschlagen hatte. Genug, das Theater ward wieder ausgestellt, einige Nachbarskinder gebeten und das Stück wiederholt.

Hatte ich das erstemal die Freude der Ueberraschung und des Staunens, so war zum zweitenmale die Wollust des Aufmerkens und Forschens groß. Wie das zugehe? war jetzt mein Anliegen. Daß die Puppen nicht selbst redeten, hatte ich mir schon das erstemal gesagt; daß sie sich nicht von selbst bewegten, vermuthete ich auch; aber warum das alles doch so hübsch war? und es doch so aussah, als wenn sie selbst

rebeten und sich bewegten? und wo die Lichter und die Leute sein möchten? Diese Räthsel beunruhigten mich um desto mehr, je mehr ich wünschte, zugleich unter den Bezauberten und Zauberern zu sein, zugleich meine Hände verbeckt im Spiel zu haben und als Zuschauer die Freude der Ilusion zu genießen.

Das Stlick war zu Eide, man machte Vorbereitungen zum Nachspiel, die Zuschauer waren aufgestanden und schwatzten burch einander. Ich brängte mich näher an die Thüre und hörte inwendig am Klappern, daß man mit Aufräumen beschäftigt sei. Ich hub ben untern Teppich auf und gudte zwischen bem Gestelle burch. Meine Mutter bemerkte es und zog mich zurück; allein ich hatte boch so viel gesehen, daß man Freunde und Feinde, Saul und Goliath und wie sie alle heißen mochten, in Einen Schiebkaften padte, und so erhielt meine halbbefriedigte Neugierbe frische Nahrung. Dabei hatte ich zu meinem größten Erfaunen ben Lieutenant im Beiligthume sehr geschäftig erblickt. konnte mich ber Hanswurst, so sehr er mit seinen Absätzen klapperte, nicht unterhalten. Ich verlor mich in tiefes Nachbenken und war nach dieser Entdeckung ruhiger und unruhiger als vorher. Nachdem ich etwas erfahren hatte, tam es mir erft vor, als ob ich gar nichts wisse, und ich hatte Recht: benn es fehlte mir ber Zusammenhang, und barauf kommt boch eigentlich alles an.

### Fünftes Capitel.

Die Kinder haben, suhr Wilhelm sort, in wohleingerichteten und geordneten Häusern eine Empfindung, wie ungesähr Ratten und Mäuse haben mögen: sie sind ausmerksam auf alle Ritzen und Löcher, wo sie zu einem verbotenen Naschwerk gelangen können; sie genießen es mit einer solchen verstohlnen wollüstigen Furcht, die einen großen Theil des kindischen Glücks ausmacht.

Ich war vor allen meinen Geschwistern ausmerksam, wenn irgenb ein Schlüssel steden blieb. Je größer die Ehrfurcht war, die ich für die verschlossenen Thüren in meinem Herzen herumtrug, an denen ich Wochen und Monate lang vorbeigehen mußte, und in die ich nur manchmal, wenn die Mutter das Heiligthum öffnete, um etwas heraus zu holen, einen verstohlnen Blick that, besto schneller war ich, einen

Augenblick zu benutzen, ben mich bie Nachlässigkeit ber Wirthschafterinnen manchmal treffen ließ.

Unter allen Thuren war, wie man leicht erachten kann, die Thure ber Speisekammer biejenige, auf bie meine Sinne am icharfften gerichtet Wenig ahnungsvolle Freuden bes Lebens glichen ber Empfinbung, wenn mich meine Mutter manchmal hineinrief, um ihr etwas heraustragen zu helfen, und ich bann einige geborrte Pflaumen entweber ihrer Güte ober meiner Lift zu banken hatte. Die aufgehäuften Schätze übereinander umfingen meine Einbilbungsfraft mit ihrer Fülle, und selbst ber wunberliche Geruch, ben so mancherlei Spezereien burcheinanber aushauchten, hatte so eine leckere Wirkung auf mich, bag ich niemals versäumte, so oft ich in ber Nähe war, mich wenigstens an ber eröffneten Atmosphäre zu weiben. Dieser mertwürdige Schliffel blieb eines Sonntag Morgens, ba bie Mutter von bem Geläute übereilt warb, und bas ganze haus in einer tiefen Sabbathstille lag, steden. Raum batte ich es bemerkt, als ich etlichemal sachte an ber Wand hin und her ging, mich enblich ftill und fein andrängte, bie Thure öffnete, und mich mit Einem Schritt in ber Nabe so vieler langgewünschter Glückeligkeit fliblte. 3ch besah Rasten, Gade, Schachteln, Büchsen, Gläser mit einem schnellen zweifelnben Blide, was ich wählen und nehmen sollte, griff endlich nach ben vielgeliebten gewellten Pflaumen, versah mich mit einigen getrocueten Aepfeln und nahm genügsam noch eine eingemachte Pomeranzenschale bazu, mit welcher Beute ich meinen Weg wieber rückwärts glitschen wollte, als mir ein paar nebeneinanberstehenbe Raften in bie Augen fielen, aus beren einem Drabte, oben mit Balden verseben, burch ben übel verschloffenen Schieber heraushingen. Ahnungsvoll fiel ich barüber ber; und mit welcher überirbischen Empfindung entbedte ich, daß barin meine Helben- und Freubenwelt auseinander gepact sei! Ich wollte bie obersten ausheben, betrachten, bie untersten hervorziehen; allein gar bald verwirrte ich bie leichten Drähte, tam barliber in Unruhe und Bangigkeit, besonders ba die Röchin in ber benachbarten Rüche einige Bewegungen machte, daß ich alles, so gut ich konnte, zusammenbrückte, ben Rasten zuschob, nur ein geschriebenes Büchelchen, worin bie Komöbie von David und Goliath aufgezeichnet war, bas obenauf gelegen hatte, zu mir stedte und mich mit biefer Beute leise bie Treppe hinauf in eine Dachkammer rettete.

Bon ber Zeit an wandte ich alle verstohlenen einsamen Stunden barauf, mein Schauspiel wiederholt zu lesen, es auswendig zu lernen,

und mir in Gebanken vorzustellen, wie herrlich es sein müßte, wenn ich auch die Sestalten bazu mit meinen Fingern beleben könnte. Ich ward darüber in meinen Gedanken selbst zum David und Goliath. In allen Winkeln des Bodens, der Ställe, des Gartens, unter allerlei Umständen studirte ich das Stück ganz in mich hinein, ergriff alle Rollen und lernte sie auswendig, nur daß ich mich meist an den Platz der Haupthelben zu setzen psiegte und die übrigen wie Trabanten nur im Gedächtnisse mitlausen ließ. So lagen mir die großmüthigen Reden Davids, mit denen er den übermüthigen Riesen Goliath heranssorderte, Tag und Nacht im Sinne; ich murmelte sie ost vor mich hin, niemand gab Acht darauf, als der Bater, der manchmal einen solchen Ausruf bemerkte, und bei sich selbst das gute Gedächtniß seines Knaben pries, der von so wenigem Zuhören so mancherlei habe behalten können.

Hierdurch ward ich immer verwegener und recitirte eines Abends bas Stück zum größten Theile vor meiner Mutter, indem ich mir einige Wachsklümpchen zu Schauspielern bereitete. Sie merkte auf, drang in mich, und ich gestand.

Glücklicherweise siel diese Entbeckung in die Zeit, da der Lieutenant selbst den Wunsch geäußert hatte, mich in diese Geheimnisse einweihen zu dürsen. Meine Mutter gab ihm sogleich Nachricht von dem unerwarteten Talente ihres Sohnes, und er wußte nun einzuleiten, daß man ihm ein paar Zimmer im obersten Stocke, die gewöhnlich seer standen, überließ, in deren einem wieder die Zuschauer sitzen, in dem andern die Schauspieler sein, und das Proscenium abermals die Oessenung der Thüre aussüllen sollte. Der Bater hatte seinem Freunde das alles zu veranstalten erlaubt, er selbst schien nur durch die Finger zu sehen, nach dem Grundsatze, man müsse den Kindern nicht merken lassen, wie lieb man sie habe, sie griffen immer zu weit um sich; er meinte, man müsse bei ihren Freuden ernst schenen, und sie ihnen manchmal verderben, damit ihre Zusriedenheit sie nicht übermäßig und übermüthig mache.

## Bechftes Capitel.

Der Lieutenant schlug nunmehr das Theater auf und besorgte das übrige. Ich merkte wohl, daß er die Woche mehrmals zu ungewöhn- licher Zeit ins Haus kam, und vermuthete die Absicht. Meine Begierde

wuchs unglaublich, ba ich wohl fühlte, baß ich vor Sonnabends keinen Theil an dem, was zubereitet wurde, nehmen durfte. Endlich erschien der gewänschte Tag. Abends um fünf Uhr kam mein Führer und nahm mich mit hinauf. Zitternd vor Freude trat ich hinein und erblickte auf beiden Seiten des Gestelles die herabhängenden Puppen in der Ordnung, wie sie auftreten sollten; ich betrachtete sie sorgfältig, stieg auf den Tritt, der mich über das Theater erhub, so daß ich nun über der kleinen Welt schwebte. Ich sah nicht ohne Ehrfurcht zwischen die Brettchen hinunter, weil die Erinnerung, welche herrliche Wirkung das Ganze von außen thue, und das Gesühl, in welche Geheimnisse ich eingeweiht sei, mich umfaßten. Wir machten einen Versuch, und es ging gut.

Den andern Tag, da eine Gesellschaft Kinder geladen war, hielten wir uns trefflich, außer daß ich in dem Fener der Action meinen Jonathan sallen ließ und genöthigt war, mit der Hand hinunter zu greisen und ihn zu holen; ein Zusall, der die Illusion sehr unterbrach, ein großes Gelächter verursachte und mich unsäglich kränkte. Auch schien dieses Versehn dem Vater sehr willkommen zu sein, der das große Vergnügen, sein Söhnchen so sähig zu sehen, wohlbedächtig nicht an den Tag gab, nach geendigtem Stücke sich gleich an die Fehler hing und sagte, es wäre recht artig gewesen, wenn nur dieß ober das nicht versagt hätte.

Mich fränkte bas innig; ich war traurig für-ben Abend, hatte aber am kommenden Morgen allen Verdruß schon wieder verschlasen und war in dem Gedanken selig, daß ich, außer jenem Unglück, trefslich gespielt habe. Dazu kam der Beisall der Zuschauer, welche durchaus behaupteten: obgleich der Lieutenant in Absicht der groben und seinen Stimme sehr viel gethan habe, so perorire er doch meist zu affectirt und steif, dagegen spreche der neue Ansänger seinen David und Jonathan vortrefslich; besonders lobte die Mutter den freimilthigen Ausbruck, wie ich den Goliath heransgesordert und dem Könige den bescheidenen Sieger vorgestellt habe.

Nun blieb zu meiner größten Freude das Theater aufgeschlagen, und da der Frühling herbeikam und man ohne Feuer bestehen konnte, lag ich in meinen Frei- und Spielstunden in der Kammer und ließ die Puppen wacker durcheinander spielen. Oft lud ich meine Gesschwister und Kameraden hinauf; wenn sie aber auch nicht kommen wollten, war ich allein oben. Meine Einbildungskraft brütete über der kleinen Welt, die gar bald eine andere Gestalt gewann.

Ich hatte kaum das erste Stück, wozu Theater und Schauspieler geschaffen und gestempelt waren, etlichemal ausgesührt, als es mir schon keine Freude mehr machte. Dagegen waren mir unter den Büchern des Großvaters die deutsche Schaubühne und verschiedene italiänische deutsche Opern in die Hände gekommen, in die ich mich sehr vertieste und jedesmal nur erst vorne die Personen überrechnete, und dann sogleich, ohne weiteres, zur Aussührung des Stückes schritt. Da mußte nun König Saul in seinem schwarzen Sammtkleide den Chaumigrem, Cato und Darius spielen; wobei zu bemerken ist, daß die Stücke niemals ganz, sondern meistentheils nur die fünsten Acte, wo es an ein Todtstechen ging, ausgesührt wurden.

Auch war es natürlich, daß mich die Oper mit ihren mannigfaltigen Beränderungen und Abenteuern mehr als alles anziehen mußte. Ich sand darin stürmische Meere, Götter, die in Wolken herabkommen, und, was mich vorzüglich glücklich machte, Blitze und Donner. Ich half mir mit Pappe, Farbe und Papier, wußte gar trefslich Nacht zu machen, der Blitz war sürchterlich anzusehen, nur der Donner gelang nicht immer, doch das hatte so viel nicht zu sagen. Auch fand sich in den Opern mehr Gelegenheit, meinen David und Goliath anzubringen, welches im regelmäßigen Drama gar nicht angehen wollte. Ich sühlte täglich mehr Anhänglichkeit sür das enge Plätzchen, wo ich so manche Freude genoß; und ich gestehe, daß der Geruch, den die Puppen aus der Speisekammer an sich gezogen hatten, nicht wenig dazu beitrug.

Die Decorationen meines Theaters waren nunmehr in ziemlicher Bollkommenheit; benn, daß ich von Jugend auf ein Geschick gehabt hatte, mit dem Zirkel umzugehen, Pappe auszuschneiden und Bilder zu illuminiren, kam mir jetzt wohl zu Statten. Um besto weher that es mir, wenn mich gar oft das Personal au Ausführung großer Sachen hinderte.

Meine Schwestern, indem sie ihre Puppen aus- und ankleibeten, erregten in mir den Gedanken, meinen Helden auch nach und nach bewegliche Kleider zu verschaffen. Man trennte ihnen die Läppchen vom Leibe, setzte sie, so gut man konnte, zusammen, sparte sich etwas Geld, kaufte neues Band und Flittern, bettelte sich manches Stücken Taft zusammen und schaffte nach und nach eine Theater-Garberobe an, in welcher besonders die Reifröcke für die Damen nicht vergessen waren.

Die Truppe war nun wirklich mit Kleibern für bas größte Stilck versehen, und man hatte benken sollen, es würde nun erst recht eine

Aussichrung der andern folgen; aber es ging mir, wie es den Kindern öfter zu gehen pslegt: sie sassen weite Plane, machen große Anstalten, auch wohl einige Bersuche, und es bleibt alles zusammen liegen. Dieses Fehlers muß ich mich anklagen. Die größte Freude lag bei mir in der Erstudung und in der Beschäftigung der Einbildungskraft. Dieß oder jenes Stück interessirte mich um irgend einer Scene willen, und ich ließ gleich wieder neue Kleider dazu machen. Ueber solchen Anstalten waren die ursprünglichen Kleidungsstücke meiner Helden in Unordnung gerathen und verschleppt worden, daß also nicht einmal das erste große Stück mehr ausgesührt werden konnte. Ich überließ mich meiner Phantasse, prodirte und bereitete ewig, baute tausend Lustschlösser und spürte nicht, daß ich den Grund des kleinen Gebäudes zerstört hatte.

Während dieser Erzählung hatte Mariane alle ihre Freundlichkeit gegen Wilhelm ausgedoten, um ihre Schläfrigkeit zu verbergen. So scherzhaft die Begebenheit von einer Seite schien, so war sie ihr doch zu einsach, und die Betrachtungen dabei zu ernsthaft. Sie setze zärtlich ihren Fuß auf den Fuß des Geliebten und gab ihm scheindare Zeichen ihrer Ausmerksamkeit und ihres Beisalls. Sie trank aus seinem Glase, und Wilhelm war überzeugt, es sei kein Wort seiner Geschichte auf die Erde gesallen. Nach einer kleinen Pause rief er aus: Es ist nun an dir, Mariane, mir auch deine ersten jugendlichen Freuden mitzutheilen. Noch waren wir immer zu sehr mit dem Gegenwärtigen beschäftigt, als daß wir uns wechselseitig um unsere vorige Lebensweise hätten beskümmern können. Sage mir: unter welchen Umständen dist du erzogen? Welche sind die ersten lebhaften Eindricke, deren du dich erinnerst?

Diese Fragen würden Marianen in große Verlegenheit gesetzt haben, wenn ihr die Alte nicht sogleich zu Hülfe gekommen wäre. Glauben Sie benn, sagte das kluge Weib, daß wir auf das, was uns früh begegnet, so aufmerksam sind, daß wir so artige Begebenheiten zu erzählen haben, und, wenn wir sie zu erzählen hätten, daß wir der Sache auch ein solches Geschick zu geben wüßten?

Als wenn es bessen bedürfte! rief Wilhelm aus. Ich liebe dieses zärtsliche, gute, liebliche Geschöpf so sehr, daß mich jeder Augenblick meines Lebens verdrießt, den ich ohne sie zugebracht habe. Laß mich wenigstens durch die Einbildungstraft Theil an beinem vergangenen Leben nehmen! Erzähle mir alles, ich will dir alles erzählen. Wir wollen uns womöglich täuschen und jene für die Liebe verlornen Zeiten wiederzu gewinnen suchen.

Wenn Sie so eifrig barauf bestehen, können wir Sie wohl befrie-

bigen, sagte die Alte. Erzählen Sie uns nur erst, wie Ihre Liebhaberei zum Schauspiele nach und nach gewachsen sei, wie Sie sich gesibt, wie Sie so glücklich zugenommen haben, daß Sie nunmehr sür einen guten Schauspieler gelten können? Es hat Ihnen dabei gewiß nicht an lustigen Begebenheiten gemangelt. Es ist nicht der Mühe werth, daß wir uns zur Anhe legen, ich habe noch eine Flasche in Reserve; und wer weiß, ob wir bald wieder so ruhig und zufrieden zusammensitzen.

Mariane schaute mit einem traurigen Blick nach ihr auf, ben Wilhelm nicht bemerkte, und in seiner Erzählung fortsuhr.

#### Biebentes Capitel.

Die Zerstreuungen der Jugend, da meine Gespannschaft sich zu vermehren ansing, thaten dem einsamen stillen Bergnügen Eintrag. Ich war wechselsweise bald Jäger, dald Soldat, dald Reiter, wie es unsre Spiele mit sich brachten; doch hatte ich immer darin einen kleinen Borzug vor den andern, daß ich im Stande war, ihnen die nöthigen Geräthschaften schiedlich auszubilden. So waren die Schwerter meistens aus meiner Fabrik; ich verzierte und vergoldete die Schlitten, und ein geheimer Instinct ließ mich nicht ruhen, dis ich unsre Miliz ins Antike umgeschaffen hatte. Helme wurden versertigt, mit papiernen Büschen geschmildt, Schilde, sogar Harnische wurden gemacht, Arbeiten, bei denen die Bedienten im Hause, die etwa Schneider waren, und die Nähterinnen manche Radel zerbrachen.

Einen Theil meiner jungen Gesellen sah ich nun wohl gerlistet; bie übrigen wurden auch nach und nach, doch geringer, ausstaffirt, und es kam ein stattliches Corps zusammen. Wir marschirten in Höfen und Gärten, schlugen uns brav auf die Schilde und auf die Köpse; es gab manche Mißhelligkeit, die aber bald beigelegt war.

Dieses Spiel, das die andern sehr unterhielt, war kaum etlichemal getrieben worden, als es mich schon nicht mehr befriedigte. Der Ansblick so vieler gerüsteten Gestalten mußte in mir nothwendig die Rittersideen anfreizen, die seit einiger Zeit, da ich in das Lesen alter Romane gesallen war, meinen Kopf ansüllten.

Das befreite Jerusalem, davon mir Koppens Uebersetzung in die Hände siel, gab meinen herumschweisenden Gedanken endlich eine bestimmte Richtung. Ganz konnte ich zwar das Gedicht nicht lesen; es

waren aber Stellen, die ich auswendig wußte, deren Bilber mich umschwebten. Besonders fesselte mich Chlorinde mit ihrem ganzen Thun und Lassen. Die Mannweiblichkeit, die ruhige Fülle ihres Daseins thaten mehr Wirkung auf den Geist, der sich zu entwickeln ansing, als die gemachten Reize Armidens, ob ich gleich ihren Garten nicht verachtete.

Aber hundert und hundertmal, wenn ich Abends auf dem Altan, der zwischen den Giebeln des Hauses angebracht ist, spazierte, über die Gegend hinsah, und von der hinabgewichenen Sonne ein zitternder Schein am Horizont herausdämmerte, die Sterne hervortraten, aus allen Winkeln und Tiesen die Nacht hervordrang, und der klingende Ton der Grillen durch die seierliche Stille schrillte, sagte ich mir die Geschichte des traurigen Zweikamps zwischen Tancred und Chlorinden vor.

So sehr ich, wie billig, von der Partei der Christen war, stand ich doch der heidnischen Heldin mit ganzem Herzen bei, als sie unternahm, den großen Thurm der Belagerer anzuzünden. Und wie nun Tancred dem vermeinten Krieger in der Nacht begegnet, unter der büstern Hille der Streit beginnt, und sie gewaltig tämpsen — ich konnte nie die Worte aussprechen:

Allein bas Lebensmaß Chlorindens ist nun voll, Und ihre Stunde kommt, in der sie sterben soll!

daß mir nicht die Thränen in die Augen kamen, die reichlich flossen, wie der unglickliche Liebhaber ihr das Schwert in die Brust stößt, der Sinkenden den Helm löst, sie erkennt und zur Tause bebend das Wasser holt.

Aber wie ging mir das Herz über, wenn in dem bezauberten Walde Tancredens Schwert den Baum trifft, Blut nach dem Hiebe fließt, und eine Stimme ihm in die Ohren tont, daß er auch hier Chlorinden verwunde, daß er vom Schicksal bestimmt sei, das, was er liebt, überall unwissend zu verletzen!

Es bemächtigte sich die Geschichte meiner Einbildungskraft so, daß sich mir, was ich von dem Gedichte gelesen hatte, dunkel zu einem Sanzen in der Seele bildete, von dem ich dergestalt eingenommen war, daß ich es auf irgend eine Weise vorzustellen gedachte. Ich wollte Tanscreden und Reinalden spielen und fand dazu zwei Rüstungen ganz bereit, die ich schon gesertigt hatte. Die eine von dunkelgrauem Papier mit Schuppen sollte den ernsten Tancred, die andere von Silber- und Goldpapier den glänzenden Reinald zieren. In der Lebhastigkeit meiner

Borstellung erzählte ich alles meinen Gespannen, die davon ganz entzückt wurden und nur nicht wohl begreisen konnten, daß das alles aufgesührt, und zwar von ihnen aufgesührt werden sollte.

Diesen Zweiseln half ich mit vieler Leichtigkeit ab. Ich disponirte gleich über ein paar Zimmer in eines benachbarten Gespielen Haus, ohne zu berechnen, daß die alte Tante sie nimmermehr hergeben würde; eben so war es mit dem Theater, worin ich auch keine bestimmte Idee hatte, außer daß man es auf Balken sehen, die Coulissen von getheilten spanischen Wänden hinstellen und zum Grund ein großes Tuch nehmen müsse. Woher aber die Materialien und Geräthschaften kommen sollten, hatte ich nicht bedacht.

Für ben Walb fanden wir eine gute Auskunft: wir gaben einem alten Bedienten aus einem der Häuser, der nun Förster geworden war, gute Worte, daß er uns junge Birken und Fichten schaffen möchte, die auch wirklich geschwinder, als wir hoffen konnten, herbeigebracht wurden. Nun aber fand man sich in großer Verlegenheit, wie man das Stück, ehe die Bäume verdorrten, zu Stande bringen könne. Da war guter Rath theuer! Es sehlte an Platz, am Theater, an Vorhängen. Die spanischen Wände waren das einzige, was wir hatten.

In dieser Berlegenheit gingen wir wieder den Lieutenant an, dem wir eine weitläusige Beschreibung von der Herrlickseit machten, die es geben sollte. So wenig er uns begriff, so behülstich war er, schob in eine kleine Stude, was sich von Tischen im Hause und der Nachbarschaft nur finden wollte, an einander, stellte die Wände darauf, machte eine hintere Aussicht von grünen Vorhängen, die Bäume wurden auch gleich mit in die Reihe gestellt.

Indessen war es Abend geworden, man hatte die Lichter angezündet, die Mägde und Kinder saßen auf ihren Plätzen, das Stück sollte anzgehn, die ganze Heldenschaar war angezogen; nun spürte aber jeder zum erstenmal, daß er nicht wisse, was er zu sagen habe. In der Hitze der Ersindung, da ich ganz von meinem Gegenstande durchbrungen war, hatte ich vergessen, daß doch jeder wissen müsse, was und wo er es zu sagen habe; und in der Lebhaftigkeit der Aussichtrung war es den übrigen auch nicht beigesallen; sie glaubten, sie würden sich leicht als Helden darstellen, leicht so handeln und reden können, wie die Personen, in deren Welt ich sie versetzt hatte. Sie standen alle erstaunt, fragten sich einander, was zuerst kommen sollte? und ich, der ich mich als Tancred vorne an gedacht hatte, sing, allein austretend, einige Verse

aus bem Selbengebichte berzusagen an. Weil aber bie Stelle gar zu balb ins Erzählenbe überging, und ich in meiner eignen Rebe enblich als britte Person vorkam, auch ber Gottfrieb, von bem bie Sprache war, nicht herauskommen wollte, so mußte ich unter großem Gelächter meiner Zuschaner eben wieber abziehen; ein Unfall, ber mich tief in ber Seele frankte. Berungliickt war die Expedition; bie Zuschauer saßen ba und wollten etwas sehen. Gekleibet waren wir; ich raffte mich gusammen und entschloß mich turz und gut, David und Goliath zu Einige ber Gesellschaft hatten ehemals bas Puppenspiel mit mir aufgeführt, alle hatten es oft gesehn; man theilte bie Rollen aus, es versprach jeber sein Bestes zu thun, und ein kleiner brolliger Junge malte fich einen schwarzen Bart, um, wenn ja eine Lude einfallen sollte, fie als Hanswurft mit einer Posse auszufullen, eine Anstalt, bie ich, als bem Ernste bes Stildes zuwider, sehr ungern geschehen ließ. Doch schwur ich mir, wenn ich nur einmal aus bieser Berlegenheit gerettet wäre, mich nie, als mit ber größten Ueberlegung, an bie Borftellung eines Stilds zu magen.

## Achtes Capitel.

Pariane, vom Schlaf überwältigt, lehnte sich an ihren Geliebten, ber sie sest an sich brückte und in seiner Erzählung fortsuhr, indeß bie Alte ben Ueberrest bes Weins mit gutem Bedachte genoß.

Die Berlegenheit, sagte er, in ber ich mich mit meinen Freunden befunden hatte, indem wir ein Stück, das nicht existirte, zu spielen unternahmen, war bald vergessen. Meiner Leidenschaft, jeden Roman, den ich las, jede Geschichte, die man mich lehrte, in einem Schauspiele darzustellen, konnte selbst der undiegsamste Stoff nicht widerstehen. Ich war völlig siberzeugt, daß alles, was in der Erzählung ergetzte, vorgestellt eine viel größere Wirkung thun müsse; alles sollte vor meinen Augen, alles auf der Bishne vorgehen. Wenn uns in der Schule die Weltgeschichte vorgetragen wurde, zeichnete ich mir sorgfältig aus, wo einer auf besondere Weise erstochen oder vergistet wurde, und meine Einbildungskraft sah siber Exposition und Verwicklung hinweg und eilte dem interessanten sünsten Acte zu. So sing ich auch wirklich an, einige

Stüde von hinten hervor zu schreiben, ohne daß ich auch nur bei einem einzigen bis zum Anfange gekommen wäre.

Bu gleicher Zeit las ich, theils aus eigenem Antrieb, theils auf Beranlassung meiner guten Freunde, welche in den Geschmad gesommen waren, Schauspiele aufzusilhren, einen ganzen Wust theatrasischer Productionen durch, wie sie der Zusall mir in die Hände sührte. Ich war in den glicklichen Jahren, wo uns noch alles gefällt, wo wir in der Menge und Abwechslung unsre Befriedigung sinden. Leider aber ward mein Urtheil noch auf eine andere Weise bestochen. Die Stücke gesielen mir besonders, in denen ich zu gesallen hosste, und es waren wenige, die ich nicht in dieser angenehmen Täuschung durchlas; und meine lebhafte Borstellungskraft, da ich mich in alle Rollen denken konste, verstihrte mich zu glauben, daß ich auch alle darstellen würde; gewöhnslich wählte ich daher bei der Austheilung diesenigen, welche sich gar nicht sür mich schieden, und, wenn es nur einigermaßen angehn wollte, wohl gar ein paar Rollen.

Rinber wissen beim Spiele aus allem alles zu machen: ein Stab wird zur Flinte, ein Stüdchen Holz zum Degen, jedes Bündelchen zur Puppe, und jeder Winkel zur Hitte. In biesem Sinne entwickelte sich unser Privattheater. Bei ber völligen Unkenntniß unsrer Kräfte unternahmen wir alles, bemerkten kein qui pro quo und waren überzeugt, jeder muffe uns bafür nehmen, wofür wir uns gaben. ging alles einen so gemeinen Gang, daß mir nicht einmal eine mertwürdige Albernheit zu erzählen übrig bleibt. Erst spielten wir bie wenigen Stilde burch, in welchen nur Mannspersonen auftreten; bann verkleibeten wir einige aus unserm Mittel und zogen zuletzt bie Schwestern mit ins Spiel. In einigen Häusern hielt man es für eine mugliche Beschäftigung und lub Gesellschaften barauf. Unser Artillerielieutenant verließ uns auch hier nicht. Er zeigte uns, wie wir kommen und geben, beclamiren und gesticuliren sollten; allein er erntete für seine Bemühung meistens wenig Dank, indem wir die theatralischen Klinste icon besser als er zu versteben glaubten.

Wir versielen gar bald auf das Trauerspiel: denn wir hatten oft sagen hören und glaubten selbst, es sei leichter, eine Tragsdie zu schreiben und vorzustellen, als im Lustspiele vollsommen zu sein. Auch fühlten wir uns beim ersten tragischen Bersuche ganz in unserm Elemente; wir suchten uns der Höhe des Standes, der Bortrefslichkeit der Charaktere durch Steisheit und Affectation zu nähern, und bünkten uns

burchaus nicht wenig; allein vollkommen glücklich waren wir nur, wenn wir recht rasen, mit den Füßen stampsen und uns wohl gar vor Wuth und Berzweislung auf die Erde wersen dursten.

Knaben und Mädchen waren in diesen Spielen nicht lange beissammen, als die Natur sich zu regen, und die Gesellschaft sich in versschiedene kleine Liebesgeschichten zu theilen ansing, da denn meistentheils Komödie in der Komödie gespielt wurde. Die glücklichen Paare drückten sich hinter den Theaterwänden die Hände auf das zärtlichste; sie verschwammen in Glückseligkeit, wenn sie einander, so bebändert und aufgeschmückt, recht idealisch vorkamen, indes gegenüber die unglücklichen Nebenduhler sich vor Neid verzehrten und mit Trotz und Schadenfreude allerlei Unheil aurichteten.

Diese Spiele, obgleich ohne Berstand unternommen und ohne Anleitung durchgesührt, waren doch nicht ohne Antzen sür uns. Wir übten unser Gebächtniß und unsern Körper und erlangten mehr Gesschmeidigkeit im Sprechen und Betragen, als man sonst in so frühen Jahren gewinnen kann. Für mich aber war jene Zeit besonders Spoche, mein Geist richtete sich ganz nach dem Theater, und ich sand kein größer Glück, als Schauspiele zu lesen, zu schreiben und zu spielen.

Der Unterricht meiner Lehrer bauerte fort; man hatte mich bem Hanbelsstand gewidmet und zu unserm Nachbar auf das Comptoir gesthan, aber eben zu selbiger Zeit entfernte sich mein Geist nur gewaltsamer von allem, was ich sir ein niedriges Geschäft halten mußte. Der Bühne wollte ich meine ganze Thätigkeit widmen, auf ihr mein Glick und meine Zufriedenheit sinden.

Ich erinnere mich noch eines Gedichtes, das sich unter meinen Papieren sinden nuch, in welchem die Muse der tragischen Dichtkunst und eine andere Frauengestalt, in der ich das Gewerbe personisseirt hatte, sich um meine werthe Person recht wacker zanken. Die Ersindung ist gemein, und ich erinnere mich nicht, ob die Berse etwas taugen; aber ihr sollt es sehen, um der Furcht, des Abschenes, der Liebe und der Leidenschaft willen, die darin herrschen. Wie ängstlich hatte ich die alte Hansmutter geschildert mit dem Rocken im Glirtel, mit Schlisseln an der Seite, Brillen auf der Nase, immer sleißig, immer in Unruhe, zänkisch und haushälterisch, kleinlich und beschwerlich! Wie klimmerlich beschrieb ich den Zustand dessen, der sich unter ihre Ruthe bücken und sein knechtisches Tagewerk im Schweiße des Angesichtes verdienen sollte!

Wie anders trat jene bagegen auf! Welche Erscheinung ward sie

bem bekimmerten Herzen! Herrlich gebilbet, in ihrem Wesen und Betragen als eine Tochter ber Freiheit anzusehen. Das Gefühl ihrer selbst gab ihr Birbe ohne Stolz; ihre Rleiber ziemten ihr, sie umbillten jebes Glieb, ohne es ju zwängen, und bie reichlichen Falten bes Stoffes wieberholten, wie ein tausenbfaches Echo, bie reizenben Bewegungen der Göttlichen. Welch ein Contrast! und auf welche Seite sich mein Berg wandte, kannst bu leicht benken. Auch war nichts vergessen, um meine Muse kenntlich zu machen. Kronen und Dolche, Retten und Masten, wie fie mir meine Borganger überliefert hatten, waren ihr auch hier zugetheilt. Der Bettstreit war heftig, bie Reben beiber Bersonen contrastirten gehörig, ba man im vierzehnten Jahre gewöhnlich bas Schwarze und Weiße recht nah an einander zu malen pflegt. Die Alte rebete, wie es einer Person geziemt, die eine Stednabel aufhebt, und jene wie eine, die Königreiche verschenkt. Die warnenden Drohungen ber Alten wurden verschmäht; ich sab bie mir versprochenen Reichthumer schon mit bem Ruden an; enterbt und nacht übergab ich mich ber Muse, die mir ihren goldnen Schleier zuwarf und meine Bloge bedectte. —

Hätte ich benken können, o meine Geliebte! rief er aus, indem er Marianen sest an sich brückte, daß eine ganz andere, eine lieblichere Gottheit kommen, mich in meinem Borsatz stärken, mich auf meinem Wege begleiten würde; welch eine schönere Wendung würde mein Gebicht genommen haben, wie interessant würde nicht der Schluß besselben geworden sein! Doch es ist kein Gedicht, es ist Wahrheit und Leben, was ich in deinen Armen sinde; laß uns das süße Glück mit Bewußtsein genießen!

Durch ben Druck seines Armes, durch die Lebhaftigkeit seiner erhöhten Stimme war Mariane erwacht und verbarg durch Liebkosungen ihre Berlegenheit: denn sie hatte auch nicht ein Wort von dem letzten Theile seiner Erzählung vernommen, und es ist zu wünschen, daß unser Held sür seine Lieblingsgeschichten ausmerksamere Zuhörer künstig sinden möge.

## Aeuntes Capitel.

So brachte Wilhelm seine Nächte im Genusse vertraulicher Liebe, seine Tage in Erwartung neuer seliger Stunden zu. Schon zu jener Zeit, als ihn Berlangen und Hossung zu Marianen hinzog, sühlte er sich wie neu beseht, er sühlte, daß er ein anderer Mensch zu werden beginne; nun war er mit ihr vereinigt, die Besriedigung seiner Winsche ward eine reizende Gewohnheit. Sein Herz strebte, den Gegenstand seiner Leidenschaft zu veredeln, sein Geist, das geliebte Mädchen mit sich empor zu heben. In der kleinsten Abwesenheit ergriff ihn ihr Andenken. War sie ihm sonst nothwendig gewesen, so war sie ihm setzt unentbehrlich, da er mit allen Banden der Menschheit an sie geknüpft war. Seine reine Seele sühlte, daß sie hälfte, mehr als die Hälfte seiner selbst sei. Er war dankbar und hingegeben ohne Gränzen.

Auch Mariane konnte sich eine Zeit lang täuschen; sie theilte bie Empfindung seines lebhaften Gluds mit ihm. Ach! wenn nur nicht manchmal die kalte Hand des Borwurfs ihr über das Herz gefahren wäre! Selbst an bem Busen Wilhelms war sie nicht sicher bavor, selbst unter ben Alligeln seiner Liebe. Und wenn sie nun gar wieber allein war und aus ben Wolken, in benen seine Leibenschaft sie emportrug, in bas Bewußtsein ihres Zustandes herabsant, bann war sie zu bebauern. Denn Leichtfinn tam ihr zu Bulfe, so lange fie in niebriger Berworrenheit lebte, sich über ihre Berhältnisse betrog, ober vielmehr sie nicht kannte; ba erschienen ihr bie Borfälle, benen sie ausgesetzt war, nur einzeln: Bergnügen und Berbruß lösten sich ab, Demüthigung wurde burch Eitelkeit, und Mangel oft burch augenblicklichen Ueberfluß vergütet; sie konnte Noth und Gewohnheit sich als Sefetz und Rechtfertigung anführen, und so lange ließen sich alle unangenehmen Empfindungen von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tage abschütteln. Run aber hatte bas arme Mabchen sich Augenblice in eine bessere Welt hinübergerückt gefühlt, hatte, wie von oben herab, aus Licht und Freude ins Debe, Berworfene ihres Lebens herunter gesehen, hatte gefühlt, welche elenbe Creatur ein Weib ift, bas mit bem Berlangen nicht zugleich Liebe und Chrfurcht einflößt, und fand fich außerlich und innerlich um nichts gebessert. Sie hatte nichts, was sie aufrichten konnte. Wenn sie in sich blickte und suchte, war es in ihrem Geiste leer, und ihr Herz hatte keinen Wiberhalt. Je trauriger bieser Zustand war, besto heftiger schloß sich ihre Neigung an den Geliebten fest; ja, die Leidenschaft wuchs mit jedem Tage, wie die Gesahr, ihn zu verlieren, mit jedem Tage näher rückte.

Dagegen schwebte Wilhelm glücklich in höheren Regionen, ihm war auch eine neue Welt aufgegangen, aber reich an herclichen Aussichten. Ranm ließ bas Uebermaß ber ersten Frende nach, so stellte sich bas hell vor seine Seele, was ihn bisher bunkel burchwilhlt hatte. Sie ist bein! Sie bat sich bir bingegeben! Sie, bas geliebte, gesuchte, an= gebetete Geschöpf, bir auf Tren' und Glauben hingegeben; aber fie hat sich keinem Unbankbaren überlassen. Wo er stand und ging, rebete er mit sich selbst; sein Herz floß beständig über, und er sagte sich in einer Külle von prächtigen Worten die erhabensten Gefinnungen vor. glaubte ben hellen Wint bes Schickfals zu verstehen, bas ihm burch Marianen die Hand reichte, sich aus bem stockenben, schleppenben, burgerlichen Leben beraus zu reißen, aus bem er schon so lange sich zu retten gewünscht hatte. Seines Baters Haus, bie Seinigen zu verlassen, schien ihm etwas Leichtes. Er war jung und neu in ber Welt, und sein Muth, in ihren Beiten nach Glud und Befriedigung zu rennen, durch die Liebe erhöht. Seine Bestimmung zum Theater war ihm nunmehr klar; das hohe Ziel, das er sich vorgesteckt sah, schien ihm näher, indem er an Marianens Hand hinstrebte, und in selbstgefälliger Bescheibenheit erblickte er in sich ben trefflichen Schauspieler, ben Schöpfer eines künftigen Nationaltheaters, nach bem er so vielfältig hatte seufzen hören. Alles, was in den innersten Winkeln seiner Seele bisher geschlummert hatte, wurde rege. Er bilbete aus ben vielerlei Ibeen mit Farben ber Liebe ein Gemälbe auf Nebelgrund, bessen Gestalten freilich sehr in einander flossen; dafür aber auch das Ganze eine besto reizen= bere Wirkung that.

## Befintes Capitel.

Er saß nun zu Hause, kramte unter seinen Papieren und rüstete sich zur Abreise. Was nach seiner bisherigen Bestimmung schmeckte, ward bei Seite gelegt; er wollte bei seiner Wanderung in die Welt auch von jeder unangenehmen Erinnerung frei sein. Nur Werke des Geschmacks, Dichter und Aritiker, wurden als bekannte Freunde unter die Erwählten gestellt; und da er bisher die Kunstrichter sehr wenig genutzt hatte, so erneuerte sich seine Begierbe nach Belehrung, als er

seine Bücher wieder durchsah und fand, daß die theoretischen Schriften noch meist unaufgeschnitten waren. Er hatte sich, in der völligen Ueberzeugung von der Nothwendigkeit solcher Werke, viele davon angeschafft und mit dem besten Willen in keines auch nur dis in die Häffte sich hineinlesen können.

Dagegen hatte er sich besto eifriger an Beispiele gehalten, und in allen Arten, die ihm bekannt worden waren, selbst Versuche gemacht.

Werner trat herein, und als er seinen Freund mit den bekannten Heften beschäftigt sah, rief er aus: Bist du schon wieder über diesen Papieren? Ich wette, du hast nicht die Absicht, eins oder das andere zu vollenden! Du siehst sie durch und wieder durch und beginnst allenfalls etwas Neues. —

Zu vollenden ist nicht die Sache des Schillers, es ist genug, wenn er sich sibt. —

Aber boch fertig macht, so gut er kann.

Und boch ließe sich wohl die Frage auswersen: ob man nicht eben gute Hossung von einem jungen Menschen sassen könne, der bald gewahr wird, wenn er etwas Ungeschicktes unternommen hat, in der Arbeit nicht sortsährt, und an etwas, das niemals einen Werth haben kann, weder Wishe noch Zeit verschwenden mag.

Ich weiß wohl, es war nie beine Sache, etwas zu Stande zu bringen, du warst immer milde, ehe es zur Hälfte kam. Da du noch Director unsres Puppenspiels warst, wie oft wurden nene Kleider stir die Zwergsgesellschaft gemacht, neue Decorationen ausgeschnitten! Bald sollte dieses, bald jenes Trauerspiel ausgesührt werden, und höchstens gabst du einmal den sünsten Act, wo alles recht bunt durch einander ging, und die Leute sich erstachen.

Wenn du von jenen Zeiten sprechen willst, wer war denn Schuld, daß wir die Aleider, die unsern Puppen angehaßt und auf den Leib sest genäht waren, herunter trennen ließen und den Auswand einer weitläusigen und unnützen Garderobe machten? Warst du's nicht, der immer ein neues Stück Band zu verhandeln hatte, der meine Liebhaberei anzuseuern und zu nutzen wußte? —

Werner lachte und rief aus: Ich erinnere mich immer noch mit Freuden, daß ich von euren theatralischen Feldzügen Bortheil zog, wie Lieseranten vom Kriege. Als ihr euch zur Befreiung Jerusalems rüstetet, machte ich auch einen schönen Prosit, wie ehemals die Benetianer im ähnlichen Falle. Ich finde nichts vernfinftiger in der Welt, als von den Thorheiten anderer Bortheil zu ziehen.

Ich weiß nicht, ob es nicht ein ebleres Vergnügen wäre, die Menschen von ihren Thorheiten zu heilen. —

Wie ich sie kenne, möchte das wohl ein eitles Bestreben sein. Es gehört schon etwas dazu, wenn ein einziger Mensch klug und reich werben soll, und meistens wird er es auf Unkosten der andern.

Es fällt mir eben recht ber Jüngling am Scheibewege in die Hände, versetzte Wilhelm, indem er ein Heft aus den übrigen Papieren herauszog; das ist doch fertig geworden, es mag übrigens sein wie es will.

Leg' es bei Seite, wirf es ins Feuer! versette Werner. Die Erfindung ist nicht im geringsten lobenswürdig; schon vormals ärgerte mich biese Composition genug, und zog bir ben Unwillen bes Baters Es mögen ganz artige Berse sein; aber bie Borstellungsart ift grundfalsch. Ich erinnere mich noch beines personificirten Gewerbes, beiner zusammengeschrumpften erbarmlichen Sibylle. Du magst bas Bilb in irgend einem elenden Kramladen aufgeschnappt haben. Bon ber Handlung hattest bu bamals keinen Begriff; ich wüßte nicht, weffen Beift ausgebreiteter ware, ausgebreiteter sein mußte, als ber Beift eines ächten Hanbelsmannes. Welchen Ueberblick verschafft uns nicht bie Orbnung, in ber wir unsere Geschäfte führen! Sie läßt uns jeberzeit bas Ganze überschauen, ohne bag wir nöthig hätten, uns burch bas Einzelne verwirren zu laffen. Welche Bortheile gewährt bie boppelte Buchhaltung bem Kausmanne! Es ist eine ber schönsten Erfindungen bes menschlichen Beiftes, und ein jeber gute Haushalter follte fie in feiner Birth= schaft einführen.

Berzeih' mir, sagte Wilhelm lächelnd, du fängst von der Form an, als wenn das die Sache wäre; gewöhnlich vergeßt ihr aber auch über eurem Abdiren und Bilanciren das eigentliche Facit des Lebens.

Leiber siehst du nicht, mein Freund, wie Form und Sache hier nur eins ist, eins ohne das andere nicht bestehen könnte. Ordnung und Rlarheit vermehrt die Lust zu sparen und zu erwerben. Ein Mensch, der übel haushält, besindet sich in der Dunkelheit sehr wohl; er mag die Posten nicht gerne zusammen rechnen, die er schuldig ist. Dagegen kann einem guten Wirthe nichts angenehmer sein, als sich alle Tage die Summe seines wachsenden Glückes zu ziehen. Selbst ein Unfall, wenn er ihn verdrießlich überrascht, erschreckt ihn nicht; denn er weiß sogleich, was für erworbene Bortheile er auf die andere Wagschale zu legen hat. Ich bin überzeugt, mein lieber Freund, wenn du nur einemal einen rechten Geschmack an unsern Geschäften finden könntest, so würdest du dich überzeugen, daß manche Fähigkeiten des Geistes auch dabei ihr freies Spiel haben können.

Es ist möglich, daß mich die Reise, die ich vorhabe, auf andere Gedanken bringt.

O gewiß! Glanbe mir, es sehlt dir nur der Andlick einer großen Thätigkeit, um dich auf immer zu dem unsern zu machen; und wenn du zurücksommst, wirst du dich gern zu denen gesellen, die durch alle Arten von Spedition und Speculation einen Theil des Geldes und Wohlbesindens, das in der Welt seinen nothwendigen Areislauf sührt, an sich zu reißen wissen. Wirf einen Blick auf die natürlichen und künstlichen Producte aller Welttheile, betrachte, wie sie wechselsweise zur Nothdurft geworden sind! Welch eine angenehme geistreiche Sorgsalt ist es, alles, was in dem Angenblicke am meisten gesucht wird, und doch bald sehlt, bald schwer zu haben ist, zu kennen, jedem, was er verlangt, leicht und schwel zu verschaffen, sich vorsichtig in Vorrath zu seizen und den Bortheil jedes Angenblickes dieser großen Circulation zu genießen! Dieß ist, dünkt mich, was jedem, der Kopf hat, eine große Freude machen wird.

Wilhelm schien nicht abgeneigt, und Werner suhr sort: Besuche nur erst ein paar große Handelsstädte, ein paar Häsen, und du wirst gewiß mit sortgerissen werden. Wenn du siehst, wie viele Menschen beschäftigt sind, wenn du siehst, wo so manches herkommt, wo es hingeht, so wirst du es gewiß auch mit Bergnügen durch deine Hände gehen sehen. Die geringste Waare siehst du im Zusammenhange mit dem ganzen Handel, und eben darum hältst du nichts für gering, weil alles die Circulation vermehrt, von welcher dein Leben seine Nahrung zieht.

Werner, der seinen richtigen Berstand in dem Umgange mit Wilhelm ansbildete, hatte sich gewöhnt, auch an sein Gewerde, an seine Geschäfte mit Erhebung der Seele zu denken, und glandte immer, daß er es mit mehrerem Rechte thue, als sein sonst verständiger und geschätzter Freund, der, wie es ihm schien, auf das Unreellste von der Welt einen so großen Werth und das Gewicht seiner ganzen Seele legte. Manchmal dachte er, es könne gar nicht sehlen, dieser salsche Enthusiasmus müsse zu überwältigen und ein so guter Mensch auf den rechten Weg zu bringen sein. In dieser Hossnung suhr er sort: Es haben bie Großen dieser Welt sich ber Erbe bemächtigt, sie leben in Herrlichkeit und Ueberfluß. Der tleinfte Raum unfres Belttheils ift ichon in Besitz genommen, jeber Besitz befestigt, Aemter und andere burgerliche Geschäfte tragen wenig ein; wo giebt es nun noch einen rechtmäßigeren Erwerb, eine billigere Eroberung, als ben Hanbel? Haben bie Fürsten bieser Welt bie Flüsse, bie Wege, bie Bafen in ihrer Gewalt und nehmen von bem, was burch und vorbei geht, einen starten Gewinn, sollen wir nicht mit Freuden bie Gelegenheit ergreifen und burch unsere Thätigkeit auch Zoll von jenen Artikeln nehmen, die theils bas Bebürfniß, theils ber Uebermuth ben Menschen nnentbehrlich gemacht hat? Und ich tann bir verfichern, wenn bu nur beine bichterische Ginbilbungstraft anwenden wolltest, so konntest bu meine Göttin als eine unüberwindliche Siegerin ber beinigen fühn entgegenstellen. Sie flihrt freilich lieber ben Delzweig als bas Schwert; Dolch und Ketten kennt sie gar nicht: aber Aronen theilet fie and ihren Lieblingen aus, bie, es sei ohne Berachtung jener gesagt, von achtem, aus ber Duelle geschöpftem Golbe und von Perlen glänzen, die sie aus ber Tiefe des Meeres burch ihre immer geschäftigen Diener geholt hat.

Wilhelmen verdroß dieser Ausfall ein wenig, doch verdarg er seine Empsindlichkeit; denn er erinnerte sich, daß Werner auch seine Apostrophen mit Gelassenheit anzuhören pflegte. Uebrigens war er billig genug, um gerne zu sehen, wenn jeder von seinem Handwerk aufs beste dachte; nur mußte man ihm das seinige, dem er sich mit Leidenschaft gewidmet hatte, unangesochten lassen.

Und dir, rief Werner aus, der du an menschlichen Dingen so herzelichen Antheil nimmst, was wird es dir für ein Schauspiel sein, wenn du das Glick, das muthige Unternehmungen begleitet, vor deinen Augen den Menschen wirst gewährt sehen! Was ist reizender, als der Andlick eines Schisses, das von einer glücklichen Fahrt wieder anlangt, das von einem reichen Fange frühzeitig zurlicklehrt! Nicht der Berwandte, der Bekannte, der Theilnehmer allein, ein jeder fremde Zuschauer wird hingerissen, wenn er die Freude sieht, mit welcher der eingesperrte Schisser aus Land springt, noch ehe sein Fahrzeug es ganz berührt, sich wieder seis sühlt, und nunmehr das, was er dem falschen Wasser entzogen, der getreuen Erde anvertrauen kann. Nicht in Zahlen allein, mein Freund, erscheint nus der Geminn; das Glück ist die Göttin der lebendigen Menschen, und um ihre Gunst wahrhaft zu empsinden, muß man leben und Menschen sehen, die sich recht lebendig bemühen und recht sinulich genießen.

# Gifftes Capitel.

Es ist nun Zeit, daß wir auch die Bater unsrer beiden Freunde näher kennen lernen; ein paar Männer von sehr verschiedener Denkungsart, beren Gesinnungen aber barin übereinkamen, baß sie ben Sanbel für bas ebelfte Geschäft hielten, und beibe höchst aufmerksam auf jeben Bortheil waren, ben ihnen irgend eine Speculation bringen konnte. Der alte Meister hatte gleich nach bem Tobe seines Baters eine kostbare Sammlung von Gemälben, Zeichnungen, Rupferstichen und Antiquitäten ins Gelb gefett, fein Saus nach bem neuesten Geschmade von Grund aus aufgebaut und möblirt; und sein übriges Bermögen auf alle mög-Einen ansehnlichen Theil bavon hatte er liche Weise gelten gemacht. bem alten Werner in bie Handlung gegeben, ber als ein thätiger Hanbelsmann berühmt war, und bessen Speculationen gewöhnlich burch bas Glud begunftigt wurden. Nichts wünschte aber ber alte Meister so sehr, als seinem Sohne Eigenschaften zu geben, die ihm selbst fehlten, und seinen Rinbern Güter zu hinterlaffen, auf beren Besitz er ben größten Werth legte. Zwar empfand er eine besondere Reigung jum Prächtigen, zu bem, was in die Angen fällt, bas aber auch zugleich einen innern Werth und eine Dauer haben sollte. In seinem Hause mußte alles solib und massiv sein, ber Borrath reichlich, bas Silbergeschirr schwer, bas Tafelservice kostbar; bagegen waren bie Gäste selten, benn eine jebe Mahlzeit ward ein Fest, bas sowohl wegen ber Kosten als wegen ber Unbequemlichkeit nicht oft wiederholt werben konnte. Sein Haushalt ging einen gelaffenen und einförmigen Schritt, und alles, was sich barin bewegte und erneuerte, war gerade bas, was niemandem einigen Genuß gab.

Ein ganz entgegengesetztes Leben sührte ber alte Werner in einem bunkeln und sinstern Hause. Hatte er seine Geschäfte in der engen Schreibstube am uralten Pulte vollendet, so wollte er gut essen und wo möglich noch besser trinken, auch konnte er das Gute nicht allein genießen: neben seiner Familie mußte er seine Freunde, alle Fremde, die nur mit seinem Hause in einiger Verbindung standen, immer bei Tische sehen; seine Stühle waren uralt, aber er lud täglich jemanden ein, daranf zu sitzen. Die guten Speisen zogen die Ausmerksamkeit der Gäste auf sich, und niemand bemerkte, daß sie in gemeinem Geschirr ausgetragen wurden. Sein Keller hielt nicht viel Wein, aber der ausgetrunkene ward gewöhnlich durch einen bessern ersetz.

So lebten die beiden Bäter, welche öfter zusammen kamen, sich wegen gemeinschaftlicher Geschäfte berathschlagten und eben heute die Bersendung Wilhelms in Handelsangelegenheiten beschlossen.

Er mag sich in der Welt umsehen, sagte der alte Meister, und zugleich unsre Geschäfte an fremden Orten betreiben; man kann einem jungen Menschen keine größere Wohlthat erweisen, als wenn man ihn zeitig in die Bestimmung seines Lebens einweiht. Ihr Sohn ist von seiner Expedition so glücklich zurückgekommen, hat seine Geschäfte so gut zu machen gewußt, daß ich recht neugierig bin, wie sich der meinige beträgt; ich sürchte, er wird mehr Lehrgeld geben, als der Ihrige.

Der alte Meister, welcher von seinem Sohne und bessen Fähigkeiten einen großen Begriff hatte, sagte diese Worte in der Hossung, daß sein Freund ihm widersprechen und die vortrefslichen Gaben des jungen Mannes herausstreichen sollte. Allein hierin betrog er sich; der alte Werner, der in praktischen Dingen niemandem traute, als dem, den er geprüst hatte, versetzte gelassen: Man muß alles versuchen; wir können ihn eben denselben Weg schicken, wir geben ihm eine Vorschrift, wornach er sich richtet; es sind verschiedene Schulden einzucassiren, alte Bekanntschaften zu erneuern, neue zu machen. Er kann auch die Speculation, mit der ich Sie neulich unterhielt, befördern helsen; denn ohne genaue Nachrichten an Ort und Stelle zu sammeln, läßt sich dabei wenig thun.

Er mag sich vorbereiten, versetzte der alte Meister, und sobald als möglich ausbrechen. Wo nehmen wir ein Pferd für ihn her, das sich zu dieser Expedition schickt?

Wir werden nicht weit darnach suchen. Ein Krämer in H\*\*\*, ber uns noch einiges schuldig, aber sonst ein guter Mann ist, hat mir eins an Zahlungsstatt angeboten; mein Sohn kennt es, es soll ein recht brauchbares Thier sein.

er mag es selbst holen, mag mit dem Postwagen hinübersahren, so ist er übermorgen bei Zeiten wieder da; man macht ihm indessen den Mantelsack und die Briefe zurecht, und so kann er zu Ansang der künftigen Woche ausbrechen.

Wilhelm wurde gerusen, und man machte ihm den Entschluß bekannt. Wer war sroher als er, da er die Mittel zu seinem Borhaben in seinen Händen sah, da ihm die Gelegenheit ohne sein Mitwirken zubereitet worden! So groß war seine Leidenschaft, so rein seine Ueberzeugung, er handle vollkommen recht, sich dem Drucke seines bisherigen Lebens zu entziehen und einer neuen edlern Bahn zu folgen, daß

sein Gewissen sich nicht im minbesten regte, keine Sorge in ihm entstand, ja, daß er vielmehr diesen Betrug für heilig hielt. Er war gewiß, daß ihn Eltern und Berwandte in der Folge für diesen Schritt preisen und segnen sollten, er erkannte den Wink eines leitenden Schicksals an diesen zusammentressenden Umständen.

Wie lang ward ihm die Zeit dis zur Nacht, dis zur Stunde, in der er seine Geliebte wieder sehen sollte! Er saß auf seinem Zimmer und überdachte seinen Reiseplan, wie ein künstlicher Dieb oder Zauberer in der Gesangenschaft manchmal die Füße aus den festgeschlossenen Ketten herauszieht, um die Ueberzeugung bei sich zu nähren, daß seine Rettung möglich, ja noch näher sei, als kurzsichtige Wächter glauben.

Endlich schlug bie nächtliche Stunde; er entsernte sich aus seinem Hause, schüttelte allen Druck ab und wandelte durch die stillen Gassen. Auf dem großen Platze hub er seine Hände gen Himmel, sühlte alles hinter und unter sich; er hatte sich von allem losgemacht. Nun dachte er sich in den Armen seiner Geliebten, dann wieder mit ihr auf dem blendenden Theatergerüste, er schwebte in einer Fülle von Hoffnungen, und nur manchmal erinnerte ihn der Auf des Nachtwächters, daß er noch auf dieser Erde wandle.

Seine Geliebte kam ihm an der Treppe entgegen, und wie schön! wie lieblich! In dem neuen weißen Neglige empfing sie ihn, er glaubte sie noch nie so reizend gesehen zu haben. So weihte sie das Geschenk des abwesenden Liebhabers in den Armen des gegenwärtigen ein, und mit wahrer Leidenschaft verschwendete sie den ganzen Reichthum ihrer Liebkosungen, welche ihr die Natur eingab, welche die Kunst sie gelehrt hatte, an ihren Liebling, und man frage, ob er sich glücklich, ob er sich selig sühlte?

Er entbeckte ihr, was vorgegangen war, und ließ ihr im allgemeinen seinen Plan, seine Wünsche sehen. Er wolle unterzukommen suchen, sie alsbann abholen; er hoffe, sie werbe ihm ihre Hand nicht versagen. Das arme Mäbchen aber schwieg, verbarg ihre Thränen und brückte ben Freund an ihre Brust, ber, ob er gleich ihr Berstummen auf das günsstigste auslegte, doch eine Antwort gewünscht hätte, besonders da er sie zuletzt auf das bescheidenste, auf das freundlichste fragte: ob er sich denn nicht Bater glauben dürse? Aber auch darauf antwortete sie nur mit einem Seufzer, einem Kusse.

#### Zwölftes Capitel.

Den andern Morgen erwachte Mariane nur zu neuer Betrübniß; sie sand sich sehr allein, mochte den Tag nicht sehen, blieb im Bette und weinte. Die Alte setzte sich zu ihr, suchte ihr einzureden, sie zu trösten; aber es gelang ihr nicht, das verwundete Herz so schnell zu heilen. Nun war der Augenblick nahe, dem das arme Mädchen wie dem letzten ihres Lebens entgegen gesehen hatte. Konnte man sich auch in einer ängstlichern Lage sühlen? Ihr Geliebter entsernte sich, ein unbequemer Liebhaber drohte zu kommen, und das größte Unheil stand bevor, wenn beibe, wie es leicht möglich war, einmal zusammentressen sollten.

Beruhige bich, Liebchen, rief die Alte; verweine mir beine schönen Augen nicht! Ift es benn ein so großes Unglück, zwei Liebhaber zu besitzen? Und wenn du auch beine Zärtlichkeit nur dem einen schenken kannst, so sei wenigstens bankbar gegen den andern, der, nach der Art wie er sür dich sorgt, gewiß dein Freund genannt zu werden verdient.

Es ahnte meinem Geliebten, versetzte Mariane bagegen mit Thränen, baß uns eine Trennung bevorstehe; ein Traum hat ihm entbeckt, was wir ihm so sorgfältig zu verbergen suchen. Er schlief so rubig an meiner Seite. Auf einmal bore ich ihn ängstliche, unvernehmliche Tone stammeln. Mir wird bange, und ich wecke ihn auf. Ach! mit welcher Liebe, mit welcher Zärtlichkeit, mit welchem Feuer umarmt' er mich! O Mariane! rief er aus, welchem schrecklichen Zustande hast bu mich entrissen! Wie soll ich bir banken, bag bu mich aus bieser Hölle befreit haft? Mir träumte, fuhr er fort, ich befände mich, entfernt von bir, in einer unbekannten Gegend; aber bein Bilb schwebte mir vor; ich sab bich an einem schönen Bligel, bie Sonne beschien ben ganzen Blat; wie reizend kamst bu mir vor! Aber es währte nicht lange, so sab ich bein Bilb hinuntergleiten, immer hinuntergleiten; ich streckte meine Arme nach bir aus, fie reichten nicht burch bie Ferne. Immer fant bein Bilb und näherte sich einem großen See, ber am Fuße bes Sigels weit ausgebreitet lag, eher ein Sumpf als ein See. Auf einmal gab bir ein Mann die Hand; er schien dich hinaufführen zu wollen, aber leitete bich seitwärts und schien bich nach sich zu ziehen. Ich rief, ba ich bich nicht erreichen konnte, ich hoffte bich zu warnen. Wollte ich geben, so schien ber Boben mich fest zu halten; konnt' ich gehen, so hinderte mich bas Baffer, und sogar mein Schreien erstidte in ber beklemmten Bruft. —

So erzählte ber Arme, indem er sich von seinem Schrecken an meinem Busen erholte und sich glücklich pries, einen fürchterlichen Traum durch die seligste Wirklichkeit verdrängt zu seben.

Die Alte suchte so viel möglich burch ihre Prosa die Poesie ihrer Freundin ins Gebiet des gemeinen Lebens herunter zu locken und bediente sich dabei der guten Art, welche Bogelstellern zu gelingen pslegt, indem sie durch ein Pseischen die Töne derzenigen nachzuahmen suchen, welche sie bald und häusig in ihrem Garne zu sehen wünschen. Sie lobte Wilhelmen und rühmte seine Gestalt, seine Augen, seine Liebe. Das arme Mädchen hörte ihr gerne zu, stand auf, ließ sich ankleiden und schien ruhiger. Mein Kind, mein Liebchen, suhr die Alte schmeichelnd sort, ich will dich nicht betrüben, nicht beleidigen, ich denke dir nicht dein Glück zu rauben. Darsst du meine Absicht verkennen und hast du vergessen, daß ich jederzeit mehr sür dich als sür mich gesorgt habe? Sag' mir nur, was du wills; wir wollen schon sehen, wie wirs aussiühren.

Was kann ich wollen? versetzte Mariane; ich bin elend, auf mein ganzes Leben elend; ich liebe ihn, ber mich liebt, sehe, daß ich mich von ihm trennen muß, und weiß nicht, wie ich es überleben kann. Norberg kommt, dem wir unsere ganze Existenz schuldig sind, den wir nicht entbehren können. Wilhelm ist sehr eingeschränkt, er kann nichts für mich thun. —

Ja, er ist unglücklicherweise von jenen Liebhabern, die nichts als ihr Herz bringen, und eben biese haben die meisten Prätensionen.

Spotte nicht! Der Unglückliche benkt sein Haus zu verlassen, auf bas Theater zu gehen, mir seine Hand anzubieten.

Leere Hände haben wir schon viere.

Ich habe keine Wahl, suhr Mariane sort, entscheibe bu! Stoße mich ba ober bort hin, nur wisse noch eins: wahrscheinlich trag' ich ein Psand im Busen, das uns noch mehr an einander sesseln sollte; das bebenke und entscheibe, wen soll ich lassen? wem soll ich folgen?

Nach einigem Stillschweigen rief die Alte: Daß doch die Ingend immer zwischen den Extremen schwankt! Ich finde nichts natürlicher, als alles zu verbinden, was uns Vergnügen und Vortheil bringt. Liebst du den einen, so mag der andere bezahlen; es kommt nur darauf an, daß wir klug genug sind, sie beide auseinander zu halten. —

Mache, was du willst, ich kann nichts benken; aber folgen will ich. Wir haben ben Bortheil, daß wir den Eigensinn des Directors, der auf die Sitten seiner Truppe stolz ist, vorschützen können. Beibe

Liebhaber sind schon gewohnt, heimlich und vorsichtig zu Werke zu gehen. Für Stunde und Gelegenheit will ich sorgen; nur mußt du hernach die Rolle spielen, die ich dir vorschreibe. Wer weiß, welcher Umstand uns hilft. Käme Norberg nur jetzt, da Wilhelm entsernt ist! Wer wehrt dir, in den Armen des einen an den andern zu benken? Ich wünsche dir zu einem Sohne Glück; er soll einen reichen Bater haben.

Mariane war burch diese Borstellungen nur für kurze Zeit gebessert. Sie konnte ihren Zustand nicht in Harmonie mit ihrer Empfindung, ihrer Ueberzeugung bringen; sie wünschte diese schmerzlichen Berhältnisse zu vergessen, und tausend kleine Umstände mußten sie jeden Augenblick daran erinnern.

## Dreizefintes Capitel.

Wishelm hatte indessen die kleine Reise vollendet und überreichte, da er seinen Handelsfreund nicht zu Hause sand, das Empsehlungsschreiben der Gattin des Abwesenden. Aber auch diese gab ihm auf seine Fragen wenig Bescheid; sie war in einer heftigen Gemüthsbewegung, und das ganze Haus in großer Berwirrung.

Es währte jedoch nicht lange, so vertraute fie ihm (und es war auch nicht zu verheimlichen), bag ihre Stieftochter mit einem Schauspieler bavon gegangen sei, mit einem Menschen, ber sich von einer kleinen Gesellschaft vor kurzem losgemacht, fich im Orte aufgehalten und im Französischen Unterricht gegeben habe. Der Bater, außer sich vor Schmerz und Berbruß, sei ins Amt gelaufen, um bie Flüchtigen verfolgen zu laffen. Sie schalt ihre Tochter heftig, schmähte ben Liebhaber, so baß an beiben nichts Lobenswürdiges übrig blieb, beklagte mit vielen Worten bie Schanbe, die baburch auf die Familie gekommen, und setzte Wilhelm in nicht geringe Berlegenheit, ber fich und sein heimliches Borhaben burch diese Sibylle gleichsam mit prophetischem Beiste voraus getabelt und gestraft fühlte. Noch stärkern und innigern Antheil mußte er aber an ben Schmerzen bes Baters nehmen, ber aus bem Amte zurücklam, mit stiller Trauer und halben Worten seine Expedition ber Frau ergählte, und, indem er, nach eingesehenem Briefe, bas Pferd Wilhelmen vorführen ließ, seine Zerstreuung und Berwirrung nicht verbergen konnte.

Wilhelm gebachte sogleich bas Pferd zu besteigen und sich aus einem Hause zu entfernen, in welchem ihm, unter ben gegebenen Umständen,

unmöglich wohl werben konnte; allein ber gute Mann wollte ben Sohn eines Hauses, bem er so viel schulbig war, nicht unbewirthet und ohne ihn eine Nacht unter seinem Dache behalten zu haben, entlassen.

Unser Freund hatte ein trauriges Abendessen eingenommen, eine unruhige Nacht ausgestanden und eilte frühmorgens sobald als möglich sich von Leuten zu entsernen, die, ohne es zu wissen, ihn mit ihren Erzählungen und Aeußerungen auf das empfindlichste gequält hatten.

Er ritt langsam und nachbentenb bie Strafe bin, als er auf einmal eine Anzahl bewaffneter Leute burchs Felb kommen sah, bie er an ihren langen und weiten Röden, großen Aufschlägen, unförmlichen Hiten und plumpen Gewehren, an ihrem trenherzigen Gange und bem bequemen Tragen ihres Körpers sogleich für ein Commando Landmiliz erkannte. Unter einer alten Giche hielten fie stille, setzten ihre Flinten nieber und lagerten fich bequem auf bem Rasen, um eine Pfeise zu ranchen. Wilhelm verweilte bei ihnen und ließ sich mit einem jungen Menschen, ber zu Pferbe berbeitam, in ein Gespräch ein. Er mußte bie Geschichte ber beiben Entflobenen, bie ihm nur zu fehr bekannt war, leiber noch einmal und zwar mit Bemerkungen, die weber bem jungen Baare noch ben Eltern sonberlich günstig waren, vernehmen. erfuhr er, daß man hierher gekommen sei, die jungen Leute wirklich in Empfang zu nehmen, bie in bem benachbarten Stäbtchen eingeholt unb angehalten worben waren. Nach einiger Zeit sah man von ferne einen Bagen herbeitommen, ber von einer Bürgerwache mehr lächerlich als fürchterlich umgeben war. Ein unförmlicher Stabtschreiber ritt voraus und complimentirte mit dem gegenseitigen Actuarius (benn bas war ber junge Mann, mit bem Wilhelm gesprochen hatte) an ber Gränze mit großer Gewissenhaftigkeit und wunderlichen Geberben, wie es etwa Geift und Zauberer, ber eine inner-, ber andere außerhalb bes Rreises, bei gefährlichen nächtlichen Operationen thun mögen.

Die Aufmerksamkeit der Zuschauer war indeß auf den Bauerwagen gerichtet, und man betrachtete die armen Verirrten nicht ohne Mitleiden, die auf ein paar Bündeln Stroh bei einander saßen, sich zärtlich ansblickten und die Umstehenden kaum zu bemerken schienen. Zusälligerswekse hatte man sich genöthigt gesehen, sie von dem letzten Dorfe auf eine so unschiecken Art fort zu bringen, indem die alte Kutsche, in welcher man die Schöne transportirte, zerbrochen war. Sie erbat sich bei dieser Gelegenheit die Gesellschaft ihres Freundes, den man, in der Ueberzeugung, er sei auf einem capitalen Verbrechen betrossen, dies dahin

mit Ketten beschwert nebenher gehen lassen. Diese Ketten trugen benn freilich nicht wenig bei, ben Anblick ber zärtlichen Gruppe interessanter zu machen, besonders weil ber junge Mann sich mit vielem Anstand bewegte, indem er wiederholt seiner Geliebten die Hände küßte.

Wir sind sehr unglücklich! rief sie den Umstehenden zu; aber nicht so schuldig, wie wir scheinen. So belohnen grausame Menschen treue Liebe, und Eltern, die das Glück ihrer Kinder gänzlich vernachlässigen, reißen sie mit Ungestüm ans den Armen der Freude, die sich ihrer nach langen trüben Tagen bemächtigte!

Indeß die Umstehenden auf verschiedene Weise ihre Theilnahme zu erkennen gaben, hatten die Gerichte ihre Ceremonien absolvirt; der Wagen ging weiter, und Wilhelm, der an dem Schicksal der Berliedten großen Theil nahm, eilte auf dem Fußpsade voraus, um mit dem Amtmanne, noch ehe der Zug ankäme, Bekanntschaft zu machen. Er erreichte aber kaum das Amthaus, wo alles in Bewegung und zum Empfang der Flüchtlinge bereit war, als ihn der Actuarius einholte, und durch eine umständliche Erzählung, wie alles gegangen, besonders aber durch ein weitläusiges Lob seines Pserdes, das er erst gestern vom Juden getauscht, jedes andere Gespräch verhinderte.

Schon hatte man das unglückliche Paar außen am Garten, der durch eine kleine Pforte mit dem Amthause zusammenhing, abgesetzt und sie in der Stille hineingeführt. Der Actuarius nahm über diese schonende Behandlung von Wilhelmen ein anfrichtiges Lob an, ob er gleich eigentlich dadurch nur das vor dem Amthause versammelte Volknecken und ihm das angenehme Schauspiel einer gedemüthigten Mitzbürgerin entziehen wollte.

Der Amtmann, der von solchen außerordentlichen Fällen kein son= derlicher Liebhaber war, weil er meistentheils dabei einen und den andern Fehler machte, und für den besten Willen gewöhnlich von sürstlicher Resgierung mit einem derben Verweise besohnt wurde, ging mit schweren Schritten nach der Amtsstube, wohin ihm der Actuarius, Wilhelm und einige angesehene Bürger folgten.

Zuerst ward die Schöne vorgeführt, die, ohne Frechheit, gelassen und mit Bewußtsein ihrer selbst hereintrat. Die Art, wie sie gekleidet war und sich überhaupt betrug, zeigte, daß sie ein Mädchen sei, die etwas auf sich halte. Sie sing auch, ohne gefragt zu werden, über ihren Zusstand nicht unschicklich zu reden an.

Der Actuarius gebot ihr zu schweigen und hielt seine Feber über bem

gebrochenen Blatte. Der Amtmann sette sich in Fassung, sah ihn an, räussperte sich und fragte bas arme Kind, wie ihr Name heiße und wie alt sie sei?

Ich bitte Sie, mein Herr, versetzte sie, es muß mir gar wunderbar vorkommen, daß Sie mich um meinen Namen und mein Alter fragen, da Sie sehr gut wissen, wie ich heiße, und daß ich so alt wie Ihr ältester Sohn bin. Was Sie von mir wissen wollen und was Sie wissen müssen, will ich gern ohne Umschweise sagen.

Seit meines Baters zweiter Heirath werbe ich zu Hause nicht zum besten gehalten. Ich hätte einige hübsche Partien thun können, wenn nicht meine Stiesmutter, aus Furcht vor der Ausstattung, sie zu vereiteln gewußt hätte. Run habe ich den jungen Melina kennen lernen, ich habe ihn lieben milsen, und da wir die Hindernisse voraussahen, die unserer Verbindung im Wege stunden, entschlossen wir uns, mit ein-ander in der weiten Welt ein Glück zu suchen, das uns zu Hause nicht gewährt schien. Ich habe nichts mitgenommen, als was mein eigen war; wir sind nicht als Diebe und Räuber entslohen, und mein Gezliebter verdient nicht, daß er mit Ketten und Vanden belegt herumgesschleppt werde. Der Fürst ist gerecht, er wird diese Härte nicht billigen. Wenn wir strafbar sind, so sind wir es nicht auf diese Weise.

Der alte Amtmann kam hierüber boppelt und breifach in Berlegenheit. Die gnädigsten Ausputzer summten ihm schon um den Kopf, und die geläufige Rede des Mädchens hatte ihm den Entwurf des Protokolls gänzlich zerrüttet. Das Uebel wurde noch größer, als sie bei wiederholten ordentlichen Fragen sich nicht weiter einsassen wollte, sondern sich auf das, was sie eben gesagt, standhaft berief.

Ich bin keine Berbrecherin, sagte sie. Man hat mich auf Strohbündeln zur Schande hierher geführt; es ist eine höhere Gerechtigkeit, die uns wieder zu Ehren bringen soll.

Der Actuarius hatte inbessen immer die Worte nachgeschrieben und stüsserte dem Amtmanne zu: er solle nur weiter gehen; ein sörmliches Protokoll würde sich nachher schon versassen lassen.

Der Alte nahm wieber Muth und sing nun an, nach ben süßen Geheimnissen ber Liebe mit biltren Worten und in hergebrachten trockenen Formeln sich zu erkundigen.

Wilhelmen stieg die Röthe ins Gesicht, und die Wangen der artigen Berbrecherin belebten sich gleichfalls durch die reizende Farbe der Schamspaftigkeit. Sie schwieg und stockte, die Berlegenheit selbst zuletzt ihren Muth zu erhöhen schien.

Seien Sie versichert, rief sie aus, daß ich start genug sein würde, die Wahrheit zu bekennen, wenn ich auch gegen mich selbst sprechen müßte; sollte ich nun zaudern und stocken, da sie mir Ehre macht? Ja, ich habe ihn von dem Augenblicke an, da ich seiner Neigung und seiner Treue gewiß war, als meinen Shemann angesehen; ich habe ihm alles gerne gegönnt, was die Liebe sorbert, und was ein überzeugtes Herz nicht versagen kann. Machen Sie nun mit mir, was Sie wollen. Wenn ich einen Augenblick zu gestehen zauderte, so war die Furcht, daß mein Bekenntniß sür meinen Geliebten schlimme Folgen haben könnte, allein daran Ursache.

Wilhelm saßte, als er ihr Bekenntniß hörte, einen hohen Begriff von den Gefinnungen des Mädchens, indeß sie die Gerichtspersonen sür eine freche Dirne erkannten, und die gegenwärtigen Bürger Gott dankten, daß dergleichen Fälle in ihren Familien entweder nicht vorgekommen ober nicht bekannt geworden waren.

Wilhelm versetzte seine Mariane in diesem Augenblicke vor den Richterstuhl, legte ihr noch schönere Worte in den Mund, ließ ihre Aufrichtigkeit noch herzlicher und ihr Bekenntniß noch edler werden. Die heftigste Leidenschaft, beiden Liebenden zu helsen, bemächtigte sich seiner. Er verbarg sie nicht und dat den zandernden Amtmann heimlich, er möchte doch der Sache ein Ende machen, es sei ja alles so kar als möglich und bedürfe keiner weitern Untersuchung.

Dieses half so viel, daß man das Mädchen abtreten, dasitr aber den jungen Menschen, nachdem man ihm vor der Thüre die Fesseln abgenommen hatte, hereinkommen ließ. Dieser schien über seine Schicksal mehr nachdenkend. Seine Antworten waren gesetzter, und wenn er von einer Seite weniger heroische Freimüthigkeit zeigte, so empsahl er sich hingegen durch Bestimmtheit und Ordnung seiner Aussage.

Da auch bieses Berhör geenbigt war, welches mit bem vorigen in allem übereinstimmte, nur daß er, um das Mädchen zu schonen, hartsnäckig läugnete, was sie selbst schon bekannt hatte, ließ man auch sie endlich wieder vortreten, und es entstand zwischen beiden eine Scene, welche ihnen das Herz unsers Freundes gänzlich zu eigen machte.

Was nur in Romanen und Komöbien vorzugehen pflegt, sah er hier in einer unangenehmen Gerichtsstube vor seinen Augen: den Streit wechselseitiger Großmuth, die Stärke der Liebe im Unglück.

Ift es benn also wahr, sagte er bei sich selbst, daß die schüchterne Zärtlichkeit, die vor dem Auge der Sonne und der Menschen sich verbirgt

und nur in abgesonderter Einsamkeit, in tiefem Geheimnisse zu genießen wagt, wenn sie durch einen seindseligen Zusall hervorgeschleppt wird, sich alsdann muthiger, flärker, tapferer zeigt, als andere brausende und großthuende Leidenschaften?

Zu seinem Troste schloß sich die ganze Handlung noch ziemlich bald. Sie wurden beibe in leibliche Verwahrung genommen, und wenn es möglich gewesen wäre, so hätte er noch diesen Abend das Frauenzimmer zu ihren Eltern hinüber gebracht. Denn er setzte sich sest vor, hier ein Mittelsmann zu werden und die glückliche und anständige Verbindung beiber Liebenden zu befördern.

Er erbat sich von dem Amtmanne die Erlaubniß, mit Melina allein zu reben, welche ihm denn auch ohne Schwierigkeit verstattet wurde.

# Bierzefintes Capitel.

Das Gespräch ber beiben neuen Bekannten wurde gar balb vertraut und lebhaft. Denn als Wilhelm dem niedergeschlagenen Jüngling sein Berhältniß zu den Eltern des Frauenzimmers entdeckte, sich zum Mittler anbot und selbst die besten Hoffnungen zeigte, erheiterte sich das traurige und sorgenvolle Gemüth des Gesangenen, er sühlte sich schon wieder befreit, mit seinen Schwiegereltern versöhnt, und es war nun von künstigem Erwerb und Unterkommen die Rede.

Darüber werden Sie boch nicht in Berlegenheit sein, versetzte Wilhelm; benn Sie scheinen mir beiberseits von der Natur bestimmt, in dem Stande, den Sie gewählt haben, Ihr Glück zu machen. Eine angenehme Gestalt, eine wohlklingende Stimme, ein gefühlvolles Herz! Können Schauspieler besser ausgestattet sein? Kann ich Ihnen mit einigen Empsehlungen dienen, so wird es mir viel Freude machen.

Ich dauke Ihnen von Herzen, versetzte der andere; aber ich werde wohl schwerlich davon Gebrauch machen können, denn ich denke, wo möglich, nicht auf das Theater zurückzukehren.

Daran thun Sie sehr übel, sagte Wilhelm nach einer Pause, in welcher er sich von seinem Erstaunen erholt hatte: benn er bachte nicht anders, als daß der Schauspieler, so bald er mit seiner jungen Gattin befreit worden, das Theater aussuchen werde. Es schien ihm eben so natsirlich und nothwendig, als daß der Frosch das Wasser sucht. Nicht

einen Augenblick hatte er baran gezweifelt, und mußte nun zu seinem Erstaunen bas Gegentheil erfahren.

Ja, versetzte der andere, ich habe mir vorgenommen, nicht wieder auf das Theater zurückzukehren, vielmehr eine bürgerliche Bedienung, sie sei auch welche sie wolle, anzunehmen, wenn ich nur eine erhalten kann.

Das ist ein sonderbarer Entschluß, den ich nicht billigen kann; benn ohne besondere Ursache ist es niemals rathsam, die Lebensart, die man ergriffen hat, zu verändern, und überdieß wüßte ich keinen Stand, der so viel Annehmlichkeiten, so viel reizende Aussichten darböte, als ben eines Schauspielers.

Man sieht, daß Sie keiner gewesen sind, versetzte jener. —

Darauf sagte Wilhelm: Mein Herr, wie selten ist ber Mensch mit bem Zustande zufrieden, in bem er sich befindet! Er wünscht sich immer ben seines Nächsten, aus welchem sich dieser gleichfalls heraussehnt. —

Indeß bleibt doch ein Unterschied, versetzte Melina, zwischen dem Schlimmen und dem Schlimmern; Erfahrung, nicht Ungeduld, macht mich so handeln. Ist wohl irgend ein Stücken Brot kümmerlicher, unsicherer und mühseliger in der Welt? Beinahe wäre es eben so gut, vor den Thüren zu betteln. Was hat man von dem Neide seiner Mitzenossen, von der Parteilichkeit des Directors, von der veränderlichen Laune des Publicums auszustehen! Wahrhaftig, man muß ein Fell haben wie ein Bär, der in Gesellschaft von Affen und Hunden an der Kette herumgeführt und geprligelt wird, um dei dem Tone eines Dudelsacks vor Kindern und Pöbel zu tanzen.

Wilhelm bachte allerlei bei sich selbst, was er jedoch bem guten Menschen nicht ins Gesicht sagen wollte. Er ging also nur von serne mit dem Gespräch um ihn herum. Jener ließ sich besto aufrichtiger und weitläusiger herans. — Thäte es nicht Noth, sagte er, daß ein Director jedem Stadtrathe zu Füßen siele, um nur die Erlaubniß zu haben, vier Wochen zwischen der Messe ein paar Groschen mehr an einem Orte circuliren zu lassen. Ich habe den unsrigen, der so weit ein guter Mann war, oft bedauert, wenn er mir gleich zu anderer Zeit Ursache zu Mißevergnügen gab. Ein guter Acteur steigert ihn, die schlechten kann er nicht los werden; und wenn er seine Einnahme einigermaßen der Aussgabe gleich sehen will, so ist es dem Publicum gleich zu viel, das Haus steht leer, und man muß, um nur nicht gar zu Grunde zu gehen, mit Schaden und Kummer spielen. Nein, mein Herr! Da Sie sich unsrer, wie Sie sagen, annehmen mögen, so bitte ich Sie, sprechen Sie auf

bas ernstlichste mit ben Eltern meiner Geliebten! Man versorge mich hier, man gebe mir einen kleinen Schreiber- ober Einnehmerbienst, und ich will mich glücklich schätzen.

Nachbem sie noch einige Worte gewechselt hatten, schied Wilhelm mit bem Bersprechen, morgen gang früh bie Eltern anzugeben unb zu seben, was er ausrichten könne. Kaum war er allein, so mußte er sich in folgenden Ansrufungen Luft machen: Unglücklicher Melina, nicht in beinem Stanbe, sonbern in bir liegt bas Armselige, über bas bu nicht Herr werben kannst! Welcher Mensch in ber Welt, ber ohne innern Beruf ein Handwert, eine Runft ober irgend eine Lebensart ergriffe, müßte nicht wie bu seinen Zustand unerträglich finden? Wer mit einem Talente gu einem Talente geboren ift, findet in bemfelben fein schönstes Dasein! Nichts ist auf ber Erbe ohne Beschwerlichkeit! Rur ber innre Trieb, bie Luft, bie Liebe helfen uns hindernisse überwinden, Wege bahnen, und uns aus bem engen Rreise, worin sich andere kummerlich abangstigen, emporheben. Dir find die Breter nichts als Breter, unb bie Rollen, was einem Schulknaben sein Pensum ist. Die Zuschauer fiehst bu an, wie sie sich selbst an Werkeltagen vorkommen. Dir könnte es also freilich einerlei sein, hinter einem Pult über liniirten Büchern ju figen, Zinsen einzutragen und Reste berauszustochern. Du fühlst nicht das zusammenbrennende, zusammentreffende Ganze, das allein burch ben Geist erfunden, begriffen und ausgeführt wird; bu fühlst nicht, daß in ben Menschen ein besserer Funke lebt, ber, wenn er keine Nahrung erhält, wenn er nicht geregt wirb, von ber Asche täglicher Bebürfnisse und Gleichgültigkeit tiefer bebedt, und boch so spät und fast nie erstickt wird. Du fühlst in beiner Seele keine Rraft, ihn aufzublasen, in beinem eignen Bergen feinen Reichthum, um bem erwedten Rahrung zu geben. Der Hunger treibt bich, bie Unbequemlichkeiten find bir zuwiber, und es ift bir verborgen, bag in jebem Stanbe biefe Feinbe lauern, bie nur mit Freudigkeit und Gleichmuth zu überwinden sind. Du thuft wohl, bich in jene Granzen einer gemeinen Stelle zu sehnen, benn welche würbest bu wohl ausfüllen, die Geist und Muth verlangt! Gieb einem Solbaten, einem Staatsmanne, einem Geistlichen beine Gesinnungen, und mit eben so viel Recht wird er sich über bas Kümmerliche seines Standes beschweren können. Ja, hat es nicht sogar Menschen gegeben, bie von allem Lebensgefühl so ganz verlaffen waren, baß sie bas ganze Leben und Wefen ber Sterblichen für ein Richts, für ein kummervolles und ftaubgleiches Dasein erklärt haben? Regten fich lebenbig in beiner

Seele die Gestalten wirkender Menschen, wärmte deine Brust ein theils nehmendes Feuer, verbreitete sich siber beine ganze Gestalt die Stimmung, die aus dem Innersten kommt, wären die Tone deiner Kehle, die Worte beiner Lippen lieblich anzuhören, sühltest du dich genug in dir selbst, so würdest du dir gewiß Ort und Gelegenheit aufsuchen, dich in andern fühlen zu können.

Unter solchen Worten und Gebanken hatte sich unser Freund ausgekleibet und stieg mit einem Gesühle bes innigsten Behagens zu Bette. Ein ganzer Roman, was er an der Stelle des Unwürdigen morgenden Tages thun würde, entwickelte sich in seiner Seele, angenehme Phantasien begleiteten ihn in das Reich des Schlases sanst hinüber und überließen ihn dort ihren Geschwistern, den Träumen, die ihn mit offenen Armen aufnahmen und das ruhende Haupt unsers Freundes mit dem Vorbilde des Himmels umgaben.

Am frühen Morgen war er schon wieber erwacht und bachte seiner vorstehenben Unterhandlung nach. Er kehrte in bas Haus ber verlagnen Eltern zurlid, wo man ihn mit Berwunderung aufnahm. Er trug fein Anbringen bescheiben vor und fand gar balb mehr und weniger Schwierigkeiten, als er vermuthet hatte. Geschehen war es einmal, und wenn gleich außerorbentlich strenge und harte Leute sich gegen bas Bergangene und Nichtzuändernbe mit Gewalt zu setzen und bas Uebel baburch zu vermehren pflegen, so hat bagegen bas Geschehene auf bie Gemither ber meisten eine unwiderstehliche Gewalt, und was unmöglich schien, nimmt sogleich, als es geschehen ift, neben bem Gemeinen seinen Plat ein. Es war also balb ausgemacht, daß ber Herr Melina bie Tochter beirathen sollte; bagegen sollte fie wegen ihrer Unart fein Beirathsgut mitnehmen und versprechen, bas Bermächtniß einer Tante noch einige Jahre gegen geringe Interessen in bes Baters Banben zu lassen. Der zweite Buntt, wegen einer bürgerlichen Berforgung, fanb ichon größere Schwierigkeiten. Man wollte bas ungerathene Kind nicht vor Augen seben. man wollte bie Berbinbung eines hergelaufenen Menschen mit einer so angesehenen Familie, welche sogar mit einem Superintenbenten verwanbt war, sich burch bie Gegenwart nicht beständig aufrliden laffen; man konnte eben so wenig hoffen, baß bie fürftlichen Collegien ihm eine Stelle anvertrauen würben. Beibe Eltern waren gleich ftart bagegen, und Wilhelm, ber sehr eifrig bafür sprach, weil er bem Menschen, ben er geringschätzte, bie Rückfehr auf bas Theater nicht gönnte und überzeugt war, baß er eines solchen Gludes nicht werth sei, konnte mit allen seinen

Argumenten nichts ausrichten. Hätte er die geheimen Triebsebern gekannt, so würde er sich die Milhe gar nicht gegeben haben, die Eltern überreden zu wollen. Denn der Bater, der seine Tochter gerne dei sich behalten hätte, haßte den jungen Menschen, weil seine Frau selbst ein Auge auf ihn geworsen hatte, und diese konnte in ihrer Stiestochter eine glückliche Nebenbuhlerin nicht vor Augen leiden. Und so mußte Melina wider seinen Willen mit seiner jungen Braut, die schon größere Lust bezeigte, die Welt zu sehen und sich der Welt sehen zu lassen, nach einigen Tagen abreisen, um bei irgend einer Gesellschaft ein Unterkommen zu sinden.

# Fünfzefintes Capitel.

Glückliche Jugend! Glückliche Zeiten bes ersten Liebebebürfnisse! Der Mensch ist dann wie ein Kind, das sich am Echo stundenlang ergetzt, die Unkosten des Gespräches allein trägt und mit der Unterhaltung wohl zusrieden ist, wenn der unsichtbare Gegenhart auch nur die letzten Sylben der ausgerusenen Worte wiederholt.

So war Wilhelm in den frühern, besonders aber in den spätern Zeiten seiner Leidenschaften für Marianen, als er den ganzen Reichthum seines Gestühls auf sie hinüber trug und sich dabei als einen Bettler ansah, der von ihren Almosen lebte. Und wie uns eine Gegend reizender, ja allein reizend vorkommt, wenn sie von der Sonne beschienen wird, so war auch alles in seinen Augen verschönert und verherrlicht, was sie umgab, was sie berührte.

Wie oft stand er auf dem Theater hinter den Wänden, wozu er sich das Privilegium von dem Director erbeten hatte! Dann war freilich die perspectivische Magie verschwunden, aber die viel mächtigere Zanderei der Liebe sing erst an zu wirken. Stundenlang konnte er am schwutzigen Lichtwagen stehen, den Qualm der Unschlitt-Lampen einziehen, nach der Geliebten hinausblicken und, wenn sie wieder hereintrat und ihn freundlich ausah, sich in Wonne verloren dicht an dem Valken- und Latten- Gerippe in einen paradiesischen Zustand versetzt sühlen. Die auszessessoften Lämmchen, die Wassersälle von Zindel, die pappenen Rosenstiele und die einseitigen Strohhütten erregten in ihm liedliche dichterische Vilder uralter Schäferwelt. Sogar die in der Nähe häßlich erscheinenden Tänzerinnen waren ihm nicht immer zuwider, weil sie aus Einem Brete

mit seiner Bielgeliebten ftanden. Und so ist es gewiß, daß Liebe, welche Rosenlauben, Myrtenwälden und Mondschein erst beleben muß, auch sogar Hobelspänen und Papierschnitzeln einen Auschein belebter Naturen geben kann. Sie ist eine so starke Würze, daß selbst schale und ekle Brühen davon schmackhaft werden.

Solch einer Bürze bedurft' es freilich, um jeneu Zustand leiblich, ja in der Folge angenehm zu machen, in welchem er gewöhnlich ihre Stube, ja gelegentlich sie selbst antras.

In einem feinen Bürgerhause erzogen, war Ordnung und Reinlichkeit bas Element, worin er athmete, und indem er von seines Baters Pruntliebe einen Theil geerbt hatte, wußte er in ben Anabenjahren sein Zimmer, bas er als sein kleines Reich ansab, stattlich auszustaffiren. Seine Bettvorhänge waren in große Falten aufgezogen und mit Quasten befestigt, wie man Thronen vorzustellen pflegt; er hatte sich einen Teppich in bie Mitte bes Zimmers, und einen feinern auf ben Tisch anzuschaffen gewußt; seine Bücher und Geräthschaften legte und stellte er fast mechanisch so, baß ein nieberländischer Maler gute Gruppen ju seinem Stilleben hatte heraus nehmen können. Eine weiße Mütze hatte er wie einen Turban zurecht gebunden und bie Aermel seines Schlafrocks nach orientalischem Costilme furz stuten lassen. Doch gab er hiervon die Ursache an, daß bie langen weiten Aermel ihn im Schreiben hinberten. Wenn er Abends ganz allein war und nicht mehr fürchten burfte, gestört zu werben, trug er gewöhnlich eine seibene Scharpe um ben Leib, und er soll manch= mal einen Dolch, ben er sich aus einer alten Rliftfammer zugeeignet, in ben Gürtel gestedt, und so bie ihm zugetheilten tragischen Rollen memo= rirt und probirt, ja, in eben bem Sinne fein Bebet kniend auf bem Teppich verrichtet haben.

Wie glücklich pries er baher in jenen Zeiten ben Schauspieler, ben er im Besitz so mancher majestätischen Kleiber, Rüstungen und Wassen, und in steter Uebung eines eblen Betragens sah, bessen Geist einen Spiegel bes Herrlichsten und Prächtigsten, was die Welt an Berhältnissen, Gesinnungen und Leibenschaften hervorgebracht, barzustellen schien. Eben so bachte sich Wilhelm auch das häusliche Leben eines Schauspielers als eine Reihe von würdigen Handlungen und Beschäftigungen, davon die Erscheinung auf dem Theater die äußerste Spitze sei, etwa wie ein Silber, das vom Läuter-Fener lange herum getrieben worden, endlich sarbig schin vor den Augen des Arbeiters erscheint und ihm zugleich andeutet, daß das Metall nunmehr von allen fremden Zusätzen gereinigt sei.

Wie sehr stutte er baber anfangs, wenn er sich bei seiner Geliebten befand und burch ben glücklichen Nebel, ber ihn umgab, neben aus auf Tische, Stühle und Boben sab. Die Trummer eines augenblicklichen, leichten und falschen Putes lagen, wie bas glänzende Rleib eines abgeschuppten Fisches, zerstreut in wilber Unordnung burch einander. Werkzeuge menschlicher Reinlichkeit, als Kamme, Seife, Tücher, waren mit ben Spuren ihrer Bestimmung gleichfalls nicht verstedt. Musit, Rollen und Schuhe, Basche und italianische Blumen, Etuis, Haarnabeln, Sominktöpfchen und Banber, Bücher und Strobbüte, feines verschmabte bie Nachbarschaft bes anbern, alle waren burch ein gemeinschaftliches Element, burch Puber und Staub, vereinigt. Jeboch ba Wilhelm in ihrer Gegenwart wenig von allem andern bemerkte, ja vielmehr ihm alles, was ihr gehörte, sie berührt hatte, lieb werben mußte, so fand er zuletzt in dieser verworrenen Wirthschaft einen Reiz, den er in seiner stattlichen Prunkordnung niemals empfunden hatte. Es war ihm — wenn er hier ihre Schnürbruft wegnahm, um zum Clavier zu kommen, bort ihre Rode aufs Bette legte, um fich setzen zu können, wenn fie selbst mit unbefangener Freimuthigkeit manches Natürliche, bas man sonft gegen einen anbern aus Anstand zu verheimlichen pflegt, vor ihm nicht zu verbergen suchte — es war ihm, sag' ich, als wenn er ihr mit jebem Angenblide näher würbe, als wenn eine Gemeinschaft zwischen ihnen burch unfichtbare Banbe befestigt würbe.

Richt eben so leicht konnte er bie Aufführung ber übrigen Schauspieler, bie er bei seinen ersten Besuchen manchmal bei ihr antraf, mit seinen Begriffen vereinigen. Geschäftig im Müßiggange, schienen fie an ihren Beruf und 3wed am wenigsten zu benten; über ben poetischen Werth eines Studes hörte er sie niemals reben und weber richtig noch unrichtig barliber urtheilen; es war immer nur bie Frage: Was wirb bas Stiid machen? Ift es ein Zugstiid? Wie lange wirb es spielen? Wie oft kann es wohl gegeben werben? und was Fragen und Bemertungen bieser Art mehr waren. Dann ging es gewöhnlich auf ben Director los, baß er mit ber Gage zu karg, und besonbers gegen ben einen und ben andern ungerecht sei, bann auf bas Publicum, baß es mit seinem Beifall selten ben rechten Mann belohne, bag bas beutsche Theater fich täglich verbeffere, baß ber Schauspieler nach seinen Berbiensten immer mehr geehrt werbe und nicht genug geehrt werben konne. Dann sprach man viel von Caffeehäusern und Weingarten, und was baselbst vorgefallen, wie viel irgend ein Kamerab Schulben habe und Abzug

leiden müsse, von Disproportion der wöchentlichen Gage, von Cabalen einer Gegenpartei; wobei denn doch zuletzt die große und verdiente Aufmerksamkeit des Publicums wieder in Betracht kam, und der Einsluß des Theaters auf die Bildung einer Nation und der Welt nicht vergessen wurde.

Alle diese Dinge, die Wilhelmen sonst schon manche unruhige Stunde gemacht hatten, kamen ihm gegenwärtig wieder ins Gedächtniß, als ihn sein Pserd langsam nach Hause trug und er die verschiedenen Borfälle, die ihm begegnet waren, überlegte. Die Bewegung, welche durch die Flucht eines Mädchens in eine gute Bürgersamilie, ja in ein ganzes Städtchen gekommen war, hatte er mit Augen gesehen; die Scenen auf der Landstraße und im Amthause, die Gesinnungen Melina's, und was sonst noch vorangegangen war, stellten sich ihm wieder dar und brachten seinen lebhaften, vordringenden Geist in eine Art von sorglicher Unruhe, die er nicht lange ertrug, sondern seinem Pserde die Sporen gab und nach der Stadt zueilte.

Allein auch auf diesem Wege rannte er nur neuen Unannehmlichkeiten entgegen. Werner, sein Freund und vermuthlicher Schwager, wartete auf ihn, um ein ernsthaftes, bedeutendes und unerwartetes Gespräch mit ihm anzusangen.

Werner war einer von den geprliften, in ihrem Dasein bestimmten Leuten, die man gewöhnlich kalte Leute zu nennen pflegt, weil sie bei Anlässen weber schnell noch sichtlich auflobern; auch war sein Umgang mit Wilhelmen ein anhaltenber Zwist, woburch sich ihre Liebe aber nur besto fester knüpfte: benn ungeachtet ihrer verschiebenen Denkungsart fand jeber seine Rechnung bei bem anbern. Werner that sich barauf etwas zu Gute, baß er bem vortrefflichen, obgleich gelegentlich ausschweifenben Geift Wilhelms mitunter Zügel und Gebiß anzulegen schien, und Wilhelm fühlte oft einen herrlichen Triumph, wenn er seinen bebächt= lichen Freund in warmer Aufwallung mit sich fortnahm. So übte sich einer an bem anbern, sie wurden gewohnt, sich täglich zu sehen, und man hätte sagen sollen, bas Berlangen einander zu finden, sich mit einander zu besprechen, sei burch die Unmöglichkeit, einander verständlich zu werben, vermehrt worben. Im Grunde aber gingen sie boch, weil sie beibe gute Menschen waren, neben einander, mit einander nach Einem Biel und konnten niemals begreifen, warum benn keiner ben andern auf seine Gesinnung reduciren könne.

Werner bemerkte seit einiger Zeit, daß Wilhelms Besuche seltner

wurden, daß er in Lieblingsmaterien kurz und zerstreut abbrach, daß er sich nicht mehr in lebhafte Ausbildung seltsamer Borstellungen vertieste, an welcher sich freilich ein freies, in der Gegenwart des Freundes Auhe und Zusriedenheit sindendes Gemüth am sichersten erkennen läßt. Der pünktliche und bedächtige Werner suchte anfangs den Fehler in seinem eignen Betragen, dis ihn einige Stadtgespräche auf die rechte Spur brachten, und einige Unvorsichtigkeiten Wilhelms ihn der Gewißheit näher sührten. Er ließ sich auf eine Untersuchung ein und entdeckte gar bald, daß Wilhelm vor einiger Zeit eine Schauspielerin öffentlich besucht, mit ihr auf dem Theater gesprochen und sie nach Hause gebracht habe; er wäre trosilos gewesen, wenn ihm auch die nach Hause gebracht habe; er wäre trosilos gewesen, wenn ihm auch die nächtlichen Zusammenklinste bekannt geworden wären; denn er hörte, daß Mariane ein versührerisches Mädchen sei, die seinen Freund wahrscheinlich ums Gelb bringe und sich noch nebenher von dem unwürdigsten Liebhaber unterhalten lasse.

Sobald er seinen Berdacht so viel möglich zur Gewißheit erhoben, beschloß er einen Angriff auf Wilhelmen, und war mit allen Anstalten völlig in Bereitschaft, als dieser eben verdrießlich und verstimmt von seiner Reise zurücklam.

Werner trug ihm noch benselben Abend alles, was er wußte, erst gelassen, dann mit dem bringenden Ernste einer wohlbenkenden Freundsschaft vor, ließ einen Zug unbestimmt und gab seinem Freunde alle die Bitterkeiten zu kosten, die ruhige Menschen an Liebende mit tugendhafter Schabenfreude so freigebig auszuspenden pslegen. Aber wie man sich denken kann, richtete er wenig aus. Wilhelm versetzte mit inniger Bewegung, doch mit großer Sicherheit: Du kennst das Mädchen nicht! Der Schein ist vielleicht nicht zu ihrem Bortheil, aber ich bin ihrer Erene und Tugend so gewiß als meiner Liebe.

Werner beharrte auf seiner Anklage und erbot sich zu Beweisen und Zengen. Wilhelm verwarf sie und entsernte sich von seinem Freunde verdrießlich und erschüttert, wie einer, dem ein ungeschickter Zahnarzt einen schabhaften sestsitzenden Zahn gesaßt und vergebens daran geruckt bat.

Höchst unbehaglich fand sich Wilhelm, das schöne Bild Marianens erst durch die Grillen der Reise, dann durch Werners Unfreundlichkeit in seiner Seele getrübt und beinahe entstellt zu sehen. Er griff zum sichersten Mittel, ihm die völlige Klarheit und Schönheit wieder herzustellen, indem er Nachts auf den gewöhnlichen Wegen zu ihr hineilte. Sie empfing ihn mit lebhaster Freude; denn er war bei seiner Antunft vorbei geritten, sie hatte ihn diese Nacht erwartet, und es läßt sich denken, daß alle Zweisel bald aus seinem Herzen vertrieben wurden. Ja, ihre Zärtslichkeit schloß sein ganzes Bertrauen wieder auf, und er erzählte ihr, wie sehr sich das Publicum, wie sehr sich sein Freund an ihr versündiget.

Mancherlei lebhafte Gespräche führten sie auf die ersten Zeiten ihrer Bekanntschaft, deren Erinnerung eine der schönsten Unterhaltungen zweier Liebenden bleibt. Die ersten Schritte, die uns in den Irrgarten der Liebe bringen, sind so angenehm, die ersten Aussichten so reizend, daß man sie gar zu gern in sein Gedächtniß zurück ruft. Ieder Theil sucht einen Borzug vor dem andern zu behalten, er habe früher, uneigennütziger geliebt, und jedes wünscht in diesem Wettstreite lieber überwunden zu werden, als zu überwinden.

Wilhelm wiederholte Marianen, was sie schon so oft gehört hatte, daß sie bald seine Ausmerksamkeit von dem Schauspiel ab und auf sich allein gezogen habe, daß ihre Gestalt, ihr Spiel, ihre Stimme ihn gessesselt: wie er zuletzt nur die Stücke, in denen sie gespielt, besucht habe, wie er endlich aufs Theater geschlichen sei, oft, ohne von ihr besmerkt zu werden, neben ihr gestanden habe; dann sprach er mit Entzücken von dem glücklichen Abende, an dem er eine Gelegenheit gesunden, ihr eine Gesälligkeit zu erzeigen und ein Gespräch einzuleiten.

Mariane bagegen wollte nicht Wort haben, daß sie ihn so lange nicht bemerkt hätte; sie behauptete, ihn schon auf dem Spaziergange gesehen zu haben, und bezeichnete ihm zum Beweis das Kleid, das er am selbigen Tage angehabt; sie behauptete, daß er ihr damals vor allen andern gefallen, und daß sie seine Bekanntschaft gewünscht habe.

Wie gern glaubte Wilhelm das alles! Wie gern ließ er sich überreden, daß sie zu ihm, als er sich ihr genähert, durch einen unwiderstehlichen Zug hingeführt worden, daß sie absichtlich zwischen die Conlissen
neben ihn getreten sei, um ihn näher zu sehen und Bekanntschaft mit
ihm zu machen, und daß sie zuletzt, da seine Zurlickaltung und Blödigkeit nicht zu überwinden gewesen, ihm selbst Gelegenheit gegeben und
ihn gleichsam genöthigt habe, ein Glas Limonade herbeizuholen.

Unter diesem liebevollen Wettstreit, ben sie durch alle kleine Umstände ihres kurzen Romans versolgten, vergingen ihnen die Stunden sehr schnell, und Wilhelm verließ völlig beruhigt seine Geliebte, mit dem festen Vorsatze, sein Vorhaben unverzüglich ins Werk zu richten.

## Sechzefintes Capitel.

Was zu seiner Abreise nöthig war, hatten Bater und Mutter besorgt; nur einige Kleinigkeiten, die an der Equipage sehlten, verzögerten seinen Ausbruch um einige Tage. Wilhelm benutzte die Zeit, um an Marianen einen Brief zu schreiben, wodurch er die Angelegenheit endlich zur Sprache bringen wollte, über welche sie sich mit ihm zu unterhalten bisher immer vermieden hatte. Folgendermaßen lautete der Brief:

"Unter ber lieben Hülle ber Nacht, die mich sonst in beinen Armen bebeckte, sitze ich und benke und schreibe an dich, und was ich sinne und treibe, ist nur um beinetwillen. O Mariane! mir, dem glücklichsten unter den Männern, ist es wie einem Bräutigam, der ahnungsvoll, welch eine neue Welt sich in ihm und durch ihn entwickeln wird, auf den sesslichen Teppichen steht, und während der heiligen Ceremonien sich gedankenvoll lüstern vor die geheimnistreichen Borhänge versetzt, woher ihm die Lieblichkeit der Liebe entgegen säuselt.

Ich habe über mich gewonnen, dich in einigen Tagen nicht zu sehen; es war leicht, in Hoffnung einer solchen Entschädigung, ewig mit dir zu sein, ganz der beinige zu bleiben! Soll ich wiederholen, was ich wünsche? und doch ist es nöthig; denn es scheint, als habest du mich bisber nicht verstanden.

Wie oft habe ich mit leisen Tönen ber Trene, die, weil sie alles zu halten wünscht, wenig zu sagen wagt, an beinem Herzen gesorscht nach dem Berlangen einer ewigen Berbindung. Berstanden hast du mich gewiß; benn in beinem Herzen muß eben der Wunsch keimen; vernommen hast du mich in jedem Kusse, in der anschmiegenden Ruhe jener glücklichen Abende. Da lernt' ich deine Bescheidenheit kennen, und wie vermehrte sich meine Liebe! Wo eine andere sich künstlich betragen hätte, um durch überstüssigen Sonnenschein einen Entschluß in dem Herzen ihres Liebhabers zur Reise zu bringen, eine Erklärung hervor zu locken und ein Bersprechen zu besestigen, eben da ziehst du dich zurück, schließest die halbgeöffnete Brust deines Geliebten wieder zu und sucht durch eine anscheinende Gleichgültigkeit beine Beistimmung zu verbergen; aber ich verstehe dich! Welch ein Elender müßte ich sein, wenn ich an diesen Zeichen die reine, uneigennützige, nur sür den Freund besorzte Liebe nicht erkennen wollte! Bertraue mir und sei ruhig! Wir gehören ein-

ander an, und keins von beiden verläßt oder verliert etwas, wenn wir für einander leben.

Nimm sie hin, diese Hand! seierlich noch dieß überstüssige Zeichen! Alle Freuden der Liebe haben wir empfunden, aber es sind neue Seligsteiten in dem bestätigten Gedanken der Dauer. Frage nicht, wie? Sorge nicht! Das Schicksal sorgt für die Liebe, und um so gewisser, da Liebe genügsam ist.

Mein Herz hat schon lange meiner Eltern Haus verlassen; es ist bei dir, wie mein Geist auf der Bühne schwebt. O meine Geliebte! ist wohl einem Menschen so gewährt, seine Wünsche zu verbinden, wie mir? Kein Schlaf kommt in meine Augen, und wie eine ewige Morsgenröthe steigt beine Liebe und dein Glück vor mir auf und ab.

Kaum daß ich mich halte, nicht auffahre, zu dir hinrenne und mir beine Einwilligung erzwinge, und gleich morgen frühe weiter in die Welt nach meinem Ziele hinstrebe. — Nein, ich will mich bezwingen! Ich will nicht unbesonnen thörichte, verwegene Schritte thun; mein Plan ist entworsen, und ich will ihn ruhig aussühren.

Ich bin mit Director Serlo bekannt, meine Reise geht gerade zu ihm; er hat vor einem Jahre oft seinen Leuten etwas von meiner Lebshaftigkeit und Freude am Theater gewünscht, und ich werde ihm gewiß willkommen sein; denn bei eurer Truppe möchte ich aus mehr als einer Ursache nicht eintreten; auch spielt Serlo so weit von hier, daß ich ansangs meinen Schritt verbergen kann. Einen leiblichen Unterhalt sinde ich da gleich; ich sehe mich in dem Publico um, lerne die Gesellsschaft kennen und hole dich nach.

Mariane, du siehst, was ich siber mich gewinnen kann, um dich gewiß zu haben; denn dich so lange nicht zu sehen, dich in der weiten Welt zu wissen! recht lebhast darf ich mir's nicht denken. Wenn ich mir dann aber wieder deine Liebe vorstelle, die mich vor allem sichert, wenn du meine Bitte nicht verschmähst, ehe wir scheiden, und du mir deine Hand vor dem Priester reichst, so werde ich ruhig gehen. Es ist nur eine Formel unter uns, aber eine so schöne Formel, der Segen des Himmels zu dem Segen der Erde. In der Nachbarschaft, im Nittersschaftlichen, geht es leicht und heimlich an.

Für den Anfang habe ich Gelb genug; wir wollen theilen, es wird für uns beibe hinreichen; ehe das verzehrt ist, wird der Himmel weiter helfen.

Ja, Liebste, es ist mir gar nicht bange. Was mit so viel Fröhlich-

teit begonnen wird, muß ein glückliches Ende erreichen. Ich habe nie gezweiselt, daß man sein Fortsommen in der Welt sinden könne, wenn es einem Ernst ist, und ich sühle Muth genug sür zwei, ja sür mehrere einen reichlichen Unterhalt zu gewinnen. Die Welt ist undankbar, sagen viele; ich habe noch nicht gefunden, daß sie undankbar sei, wenn man auf die rechte Art etwas sür sie zu thun weiß. Mir glüht die ganze Seele bei dem Gedanken, endlich einmal auszutreten und den Menschen in das Herz hinein zu reden, was sie sich so lange zu hören sehnen. Wie tausendmal ist es freisich mir, der ich von der Herrlichkeit des Theaters so eingenommen din, dang durch die Seele gegangen, wenn ich die Elendesten gesehen habe sich einbilden, sie könnten uns ein großes tressliches Wort ans Herz reden! Ein Ton, der durch die Fistel gezwungen wird, klingt viel besser und reiner; es ist unerhört, wie sich diese Bursche in ihrer groben Ungeschicklichkeit versündigen.

Das Theater hat oft einen Streit mit der Kanzel gehabt: fie sollten, dinkt mich, nicht mit einander habern. Wie sehr wäre zu wünschen, daß an beiden Orten nur durch edle Menschen Gott und Natur verherrlicht wilrden! Es sind keine Träume, meine Liebste! Wie ich an beinem Herzen habe sühlen können, daß du in Liebe bist, so ergreise ich auch den glänzenden Gedanken und sage — ich will's nicht aussagen, aber hossen will ich, daß wir einst als ein Paar gute Geister den Menschen erscheinen werden, ihre Herzen auszuschließen, ihre Gemüther zu berühren und ihnen himmlische Genüsse zu bereiten, so gewiß mir an deinem Busen Freuden gewährt waren, die immer himmlisch genannt werden müssen, weil wir uns in jenen Angenblicken aus uns selbst gerückt, über uns selbst erhaben sühlen.

Ich kann nicht schließen: ich habe schon zu viel gesagt und weiß nicht, ob ich dir schon alles gesagt habe, alles, was dich angeht; denn die Bewegung des Rades, das sich in meinem Herzen dreht, sind keine Worte vermögend auszudrlicken.

Nimm bieses Blatt indeß, meine Liebe! Ich habe es wieder durchgelesen und sinde, daß ich von vorne ansangen sollte; doch enthält es alles, was du zu wissen nöthig hast, was die Borbereitung ist, wenn ich bald mit Fröhlichkeit der süßen Liebe an deinen Busen zurücklehre. Ich komme mir vor wie ein Gesangener, der in einem Kerker lauschend seine Fesseln abseilt. Ich sage gute Nacht meinen sorglos schlasenden Eltern!
— Lebe wohl, Geliebte! Lebe wohl! Für dießmal schließ' ich: die Augen sind mir zwei-, dreimal zugesallen; es ist schon tief in der Nacht."

# Biebzehntes Capitel.

Ber Tag wollte nicht enbigen, als Wilhelm, seinen Brief schön gefaltet in ber Tasche, sich zu Marianen hinsehnte; auch war es taum blifter geworben, als er fich wiber seine Gewohnheit nach ihrer Wohnung hinschlich. Sein Plan war: sich auf bie Nacht anzumelben, seine Geliebte auf kurze Zeit wieber zu verlaffen, ihr, ehe er wegginge, ben Brief in die Hand zu bruden, und bei seiner Rückehr in tiefer Nacht ihre Antwort, ihre Einwilligung zu erhalten ober burch bie Macht seiner Liebkosungen zu erzwiugen. Er flog in ihre Arme und konnte sich an ihrem Busen taum wieber fassen. Die Lebhaftigkeit seiner Empfindungen verbarg ihm aufangs, daß sie nicht wie sonst mit Herzlichkeit autwortete: boch konnte fie einen ängstlichen Zustand nicht lange verbergen; fie schützte eine Rrankheit, eine Unpäglichkeit vor; sie beklagte sich über Kopfweh, ste wollte sich auf ben Borschlag, daß er heute Nacht wieber kommen wolle, nicht einlassen. Er ahnte nichts Boses, brang nicht weiter in sie, fühlte aber, baß es nicht bie Stunde sei, ihr seinen Brief zu übergeben. Er behielt ihn bei sich, und ba verschiebene ihrer Bewegungen und Reben ihn auf eine höfliche Weise wegzugeben nöthigten, ergriff er im Taumel feiner ungenügsamen Liebe eines ihrer Halstücher, stedte es in bie Tasche und verließ wider Willen ihre Lippen und ihre Thilre. Er schlich nach Hause, konnte aber auch ba nicht lange bleiben, kleibete fich um und suchte wieber bie freie Luft.

Als er einige Straßen auf und ab gegangen war, begegnete ihm ein Unbekannter, ber nach einem gewissen Gasthose fragte; Wilhelm erbot sich, ihm das Haus zu zeigen; der Fremde erkundigte sich nach dem Namen der Straße, nach den Besitzern verschiedener großen Gebände, vor denen sie vorbei gingen, sodann nach einigen Polizei-Einrichtungen der Stadt, und sie waren in einem ganz interessanten Gespräche begriffen, als sie am Thore des Wirthshauses ankamen. Der Fremde nöthigte seinen Führer hinein zu treten und ein Glas Punsch mit ihm zu trinken; zugleich gab er seinen Namen an und seinen Geburtsort, auch die Geschäfte, die ihn hierher gebracht hätten, und ersuchte Wilhelmen um gleisches Bertrauen. Dieser verschwieg eben so wenig seinen Namen, als seine Wohnung.

Sind Sie nicht ein Enkel des alten Meisters, ber die schöne Runst- sammlung besaß? fragte ber Frembe.

Ja, ich bin's. Ich war zehn Jahre, als ber Großvater starb, und es schmerzte mich lebhaft, die schönen Sachen verkaufen zu sehen.

Ihr Bater hat eine große Summe Gelbes bafür erhalten.

Sie wiffen also bavon?

D ja, ich habe biesen Schatz noch in Ihrem Hause gesehen. Ihr Großvater war nicht bloß ein Sammler, er verstand sich auf die Kunst; er war in einer frühern glücklichen Zeit in Italien gewesen und hatte Schätze von dort mit zurück gebracht, welche jetzt um keinen Preis mehr zu haben wären. Er besaß treffliche Gemälbe von den besten Meistern; man traute kaum seinen Augen, wenn man seine Handzeichnungen durchsah; unter seinen Marmorn waren einige unschätzbare Fragmente; von Bronzen besaß er eine sehr instructive Suite; so hatte er auch seine Münzen sür Kunst und Geschichte zweckmäßig gesammelt; seine wenigen geschnittenen Steine verdienten alles Lob; auch war das Ganze gut ausgestellt, wenngleich die Zimmer und Säle des alten Hauses nicht symmetrisch gebaut waren.

Sie können denken, was wir Kinder verloren, als alle die Sachen herunter genommen und eingepackt wurden. Es waren die ersten trauzigen Zeiten meines Lebens. Ich weiß noch, wie leer uns die Zimmer vorkamen, als wir die Gegenstände nach und nach verschwinden sahen, die uns von Jugend auf unterhalten hatten, und die wir eben so unversänderlich hielten, als das Haus und die Stadt selbst.

Wenn ich nicht irre, so gab Ihr Bater bas gelöste Capital in die Handlung eines Nachbars, mit dem er eine Art Gesellschafts-Handel einging.

Ganz richtig! Und ihre gesellschaftlichen Speculationen sind ihnen wohl geglückt; sie haben in diesen zwölf Jahren ihr Bermögen sehr vermehrt, und sind beibe nur besto heftiger auf den Erwerd gestellt; auch hat der alte Werner einen Sohn, der sich viel besser zu diesem Handwerke schick, als ich.

Es thut mir leid, daß dieser Ort eine solche Zierde verloren hat, als das Cabinet Ihres Großvaters war. Ich sah es noch kurz vorher, ehe es verkauft wurde, und ich darf wohl sagen, ich war Ursache, daß der Kauf zu Stande kam. Ein reicher Ebelmann, ein großer Liebhaber, der aber bei so einem wichtigen Handel sich nicht allein auf sein eigen Urtheil verließ, hatte mich hierher geschickt und verlangte meinen Rath. Sechs Tage besah ich das Cabinet, und am siedenten rieth ich meinem Freunde, die ganze gesorderte Summe ohne Anstand zu bezahlen. Sie

waren als ein munterer Anabe oft um mich herum; Sie erklärten mir bie Gegenstände ber Gemälbe und wußten überhaupt bas Cabinet recht gut auszulegen.

Ich erinnere mich einer solchen Person, aber in Ihnen hätte ich sie nicht wieber erkannt.

Es ist auch schon eine geraume Zeit, und wir verändern uns doch mehr oder weniger. Sie hatten, wenn ich mich recht erinnere, ein Lieblings-Bild darunter, von dem Sie mich gar nicht weglassen wollten.

Ganz richtig! Es stellte bie Geschichte vor, wie ber kranke Königssohn sich über die Braut seines Baters in Liebe verzehrt.

Es war eben nicht das beste Gemälbe, nicht gut znsammengesetzt, von keiner sonderlichen Farbe, und die Aussührung burchaus manierirt.

Das verstand ich nicht, und versteh' es noch nicht: ber Gegenstand ist es, ber mich an einem Gemälbe reizt, nicht die Kunst.

Da schien Ihr Großvater anders zu benken; benn der größte Theil seiner Sammlung bestand aus trefflichen Sachen, in denen man immer das Berdienst ihres Meisters bewnnderte, sie mochten vorstellen was sie wollten: auch hing dieses Bild in dem äußersten Borsaale, zum Zeichen, daß er es wenig schätzte.

Da war es eben, wo wir Kinder immer spielen durften, und wo dieses Bild einen unauslöschlichen Eindruck auf mich machte, den mir selbst Ihre Kritik, die ich übrigens verehre, nicht auslöschen könnte, wenn wir auch jetzt vor dem Bilde stünden. Wie jammerte mich, wie jammert mich noch ein Jüngling, der die süßen Triebe, das schönste Erbtheil, das uns die Natur gab, in sich verschließen, und das Feuer, das ihn und andere erwärmen und beleben sollte, in seinem Busen verzehrt wird! Wie bedaure ich die Unglückliche, die sich einem andern widmen soll, wenn ihr Perz schon den würdigen Gegenstand eines wahren und reinen Verlangens gefunden hat!

Diese Gestühle sind freilich sehr weit von jenen Betrachtungen entsernt, unter benen ein Kunstliebhaber die Werke großer Meister anzusehen psiegt; wahrscheinlich würde Ihnen aber, wenn das Cabinet ein Eigenthum Ihres Hauses geblieben wäre, nach und nach der Sinn für die Werke selbst aufgegangen sein, so daß Sie nicht immer nur sich selbst und ihre Neigung in den Kunstwerken gesehen hätten.

Gewiß that mir ber Berkauf bes Cabinets gleich sehr leib, und ich habe es auch in reifern Jahren öfters vermißt; wenn ich aber bebenke,

baß es gleichsam so sein mußte, um eine Liebhaberei, um ein Talent in mir zu entwickeln, die weit mehr auf mein Leben wirken sollten, als jene leblosen Bilber je gethan hätten, so bescheibe ich mich dann gern und verehre das Schicksal, das mein Bestes und eines jeden Bestes einzuleiten weiß.

Leiber höre ich schon wieber bas Wort Schicksal von einem jungen Manne aussprechen, der sich eben in einem Alter befindet, wo man ge-wöhnlich seinen lebhaften Neigungen den Willen höherer Wesen unterzuschieben pflegt.

So glauben Sie kein Schicksal? keine Macht, die über uns waltet und alles zu unserm Besten lenkt?

Es ist hier die Rebe nicht von meinem Glauben, noch ber Ort auszulegen, wie ich mir Dinge, bie uns allen unbegreiflich finb, einigermaßen bentbar zu machen suche; hier ift nur bie Frage, welche Borstellungsart zu unserm Besten gereicht. Das Gewebe bieser Welt ift aus Nothwendigkeit und Zufall gebilbet; die Bernunft des Menschen stellt fich zwischen beibe und weiß sie zu beherrschen; sie behandelt das Nothwendige als ben Grund ihres Daseins; bas Zufällige weiß fie zu lenken, zu leiten und zu nuten, und nur, indem fie fest und unerschütterlich steht, verbient ber Mensch ein Gott ber Erbe genannt zu werben. Webe bem, ber sich von Jugend auf gewöhnt, in bem Nothwendigen etwas Willfürliches finden zu wollen, ber bem Zufälligen eine Art von Bernunft zuschreiben möchte, welcher zu folgen sogar eine Religion sei. Beißt bas etwas weiter, als seinem eigenen Berstanbe entsagen und seinen Neigungen unbebingten Raum geben? Wir bilben uns ein, fromm zu sein, indem wir ohne Ueberlegung hinschlenbern, uns burch angenehme Zufälle beterminiren laffen, und endlich bem Resultate eines solchen schwankenben Lebens ben Namen einer göttlichen Kührung geben.

Waren Sie niemals in dem Falle, daß ein kleiner Umstand Sie versanlaßte, einen gewissen Weg einzuschlagen, auf welchem bald eine geställige Gelegenheit Ihnen entgegen kam, und eine Reihe von unerwarsteten Vorfällen Sie endlich ans Ziel brachte, das Sie selbst noch kaum ins Auge gesaßt hatten? Sollte das nicht Ergebenheit in das Schickal, Zutrauen zu einer solchen Leitung einslößen? —

Mit diesen Gesinnungen könnte kein Mädchen ihre Tugend, niemand sein Geld im Beutel behalten; benn es giebt Anlässe genug, beibes los zu werden. Ich kann mich nur über ben Menschen freuen, der weiß, was ihm und andern nütze ist, und seine Willfür zu beschränken arbeitet. Jeder

hat sein eigen Glück unter ben Händen, wie der Künstler eine rohe Materie, die er zu einer Gestalt umbilden will. Aber es ist mit dieser Kunst wie mit allen; nur die Fähigkeit dazu wird uns angeboren, sie will gelernt und sorgfältig ausgelibt sein.

Dieses und mehreres wurde noch unter ihnen abgehandelt; endlich trennten sie sich, ohne daß sie einander sonderlich überzeugt zu haben schienen, doch bestimmten sie auf den solgenden Tag einen Ort der Zussammenkunft.

Wilhelm ging noch einige Straßen auf und nieder; er hörte Clarinetten, Walbhörner und Fagotte, es schwoll sein Busen. Durchreisenbe Spielleute machten eine angenehme Nachtmusik. Er sprach mit ihnen, und um ein Stück Gelb folgten sie ihm zu Marianens Wohnung. Hohe Bäume zierten den Platz vor ihrem Hause, darunter stellte er seine Sänger; er selbst ruhte auf einer Bank in einiger Entsernung und überließ sich ganz den schwebenden Tönen, die in der labenden Nacht um ihn säuselten. Unter den holden Sternen hingestreckt, war ihm sein Dasein wie ein goldner Traum.

Sie hört auch diese Flöten, sagt' er in seinem Herzen; sie sühlt, wessen Andenken, wessen Liebe die Nacht wohlklingend macht; auch in der Entsernung sind wir durch diese Melodien zusammengebunden, wie in jeder Entsernung durch die seinste Stimmung der Liebe. Ach! zwei liebende Herzen, sie sind wie zwei Magnetuhren; was in der einen sich regt, muß auch die andere mit dewegen, denn es ist nur Eins, was in beiden wirkt, Eine Krast, die sie durchgeht. Kann ich in ihren Armen eine Möglichkeit sühlen, mich von ihr zu trennen? Und doch, ich werde fern von ihr sein, werde einen Heilort sür unsere Liebe suchen, und werde sie immer mit mir haben.

Wie oft ist mir's geschehen, daß ich, abwesend von ihr, in Gedanken an sie verloren, ein Buch, ein Kleid oder sonst etwas berührte, und glaubte ihre Hand zu sühlen, so ganz war ich mit ihrer Gegenwart umkleidet. Und jener Augenblicke mich zu erinnern, die das Licht des Tages wie das Auge des kalten Zuschauers sliehen, die zu genießen Götter den schmerzlosen Zustand der reinen Seligkeit zu verlassen sich entschließen dürften! — Mich zu erinnern? — Als wenn man den Rausch des Tausmelkelchs in der Erinnerung erneuern könnte, der unsere Sinne, von himmlischen Banden umstrickt, aus aller ihrer Fassung reißt. — Und ihre Gestalt — Er verlor sich im Andenken an sie, seine Ruhe ging in Berlangen über, er umsasse einen Baum, kühlte seine heiße Wange

an der Rinde, und die Winde der Nacht saugten begierig den Hauch auf, der aus dem reinen Busen bewegt hervordrang. Er fühlte nach dem Halstuch, das er von ihr mitgenommen hatte, es war vergessen, es stedte im vorigen Kleide. Seine Lippen lechzten, seine Glieder zitterten vor Berlangen.

Die Musik hörte auf, und es war ihm, als wär' er aus bem Elemente gefallen, in dem seine Empsindungen bisher empor getragen wurden. Seine Unruhe vermehrte sich, da seine Gesühle nicht mehr von den sansten Tönen genährt und gesindert wurden. Er seizte sich auf ihre Schwelle nieder und war schon mehr beruhigt. Er küßte den messingenen Ring, womit man an ihre Thüre pochte, er küßte die Schwelle, über die ihre Füße aus und ein gingen, und erwärmte sie durch das Feuer seiner Brust. Dann saß er wieder eine Weile stille und dachte sie hinter ihren Borhängen, im weißen Nachtsleide mit dem rothen Band um den Kops, in süßer Ruhe, und dachte sich selbst so nahe zu ihr hin, daß ihm vortam, sie müßte nun von ihm träumen. Seine Gedanken waren liedlich, wie die Eieste lief mit schaudernder Hand tausenbfältig über alle Saiten seiner Seele; es war, als wenn der Gesang der Sphären über ihm stille stünde, um die leisen Melodien seines Herzens zu belauschen.

Hüre öffnete, er würbe sich nicht gehalten haben, würbe ins Heiligthum ber Liebe eingebrungen sein. Doch er entsernte sich langsam, schwankte halb träumend unter den Bäumen hin, wollte nach Hause, und ward immer wieder umgewendet; endlich als er's über sich vermochte, ging und an der Ede noch einmal zurücksah, kam es ihm vor, als wenn Marianens Thür sich öffnete und eine dunkte Gestalt sich heraus bewegte. Er war zu weit, um deutlich zu sehen, und ehe er sich saste und recht aussah, hatte sich die Erscheinung schon in der Nacht verloren; nur ganz weit glaubte er sie wieder an einem weißen Hause vorbeistreisen zu sehen. Er stund und blinzte, und ehe er sich ermannte und nacheilte, war das Phantom verschwunden. Wohin sollt' er ihm solgen? Welche Straße hatte den Menschen ausgenommen, wenn es einer war?

Wie einer, bem ber Blitz die Gegend in einem Winkel erhellte, gleich darauf mit geblendeten Augen die vorigen Gestalten, den Zusammenhang der Psade in der Finsterniß vergebens sucht, so war's vor seinen Augen, so war's in seinem Herzen. Und wie ein Gespenst der Mitternacht, das ungeheure Schrecken erzeugt, in solgenden Augenblicken der Fassung für

ein Kind des Schreckens gehalten wird, und die fürchterliche Erscheinung Zweisel ohne Ende in der Seele zurückläßt, so war auch Wilhelm in der größten Unruhe, als er, an einen Ecksein gelehnt, die Helle des Morgens und das Geschrei der Hähne nicht achtete, dis die frühen Gewerbe leben- dig zu werden anfingen und ihn nach Hause trieben.

Er hatte, wie er zurlicktam, das unerwartete Blendwerk mit den triftigsten Gründen beinahe aus der Seele vertrieben; doch die schöne Stimmung der Nacht, an die er jetzt auch nur wie an eine Erscheinung zurückbachte, war auch dahin. Sein Herz zu letzen, ein Siegel seinem wiederkehrenden Glauben aufzudrücken, nahm er das Halstuch aus der vorigen Tasche. Das Rauschen eines Zettels, der heraussiel, zog ihm das Tuch von den Lippen; er hob auf und las:

"So hab' ich dich lieb, kleiner Narre! was war dir auch gestern? Heute Nacht komm' ich zu dir. Ich glaube wohl, daß dir's leid thut, von hier wegzugehen; aber habe Gebuld; auf die Messe komm' ich dir nach. Höre, thu' mir nicht wieder die schwarzgründraune Jacke an, du siehst drin aus wie die Here von Endor. Hab' ich dir nicht das weiße Neglige darum geschickt, daß ich ein weißes Schäschen in meinen Armen haben will? Schick mir deine Zettel immer durch die alte Sibylle; die hat der Teusel selbst zur Iris bestellt."

# Bweites Buch.

#### Erftes Capitel.

Jeber, der mit lebhaften Kräften vor unsern Augen eine Absicht zu erreichen stredt, kann, wir mögen seinen Zweck loben oder tadeln, sich unsere Theilnahme versprechen; sobald aber die Sache entschieden ist, wenden wir unser Auge sogleich von ihm weg; alles, was geendigt, was abgethan da liegt, kann unsre Ausmerksamkeit keineswegs sesseln, beson- ders wenn wir schon frühe der Unternehmung einen übeln Ausgang prophezeit haben.

Deswegen sollen unsre Leser nicht umständlich mit dem Jammer und der Noth unsers verunglücken Freundes, in die er gerieth, als er seine Hoffnungen und Wünsche auf eine so unerwartete Weise zerstört sah, unterhalten werden. Wir überspringen vielmehr einige Jahre und suchen ihn erst da wieder auf, wo wir ihn in einer Art von Thätigkeit und Genuß zu finden hoffen, wenn wir vorher nur kürzlich so viel, als zum Zusammenhang der Geschichte nöthig ist, vorgetragen haben.

Die Pest ober ein böses Fieber rasen in einem gesunden, vollträftigen Körper, den sie anfallen, schneller und heftiger, und so ward der arme Wilhelm unvermuthet von einem ungläcklichen Schicksale überwältigt, daß in Einem Angenblick sein ganzes Wesen zerrüttet war. Wie wenn von ungefähr unter der Zurüstung ein Fenerwerk in Brand geräth, und die künstlich gebohrten und gefüllten Hilsen, die, nach einem gewissen Plane geordnet und abgedrannt, prächtig abwechselnde Fenerbilder in die Lust zeichnen sollten, nunmehr unordentlich und gefährlich durch einander zischen und sausen: so gingen auch jetzt in seinem Busen Glilck und Dossung, Wollust und Freuden, Wirkliches und Geträumtes auf einmal scheiternd durch einander. In solchen wüssen Augenblicken erstarrt der Freund, der zur Rettung hinzueilt, und dem, den es trifft, ist es eine Wohlthat, daß ihn die Sinne verlassen.

Tage bes lauten, ewig wiederkehrenden und mit Borsatz erneuerten Schmerzens solgten darauf; doch sind auch diese für eine Gnade der Natur zu achten. In solchen Stunden hatte Wilhelm seine Geliebte noch nicht ganz verloren; seine Schmerzen waren unermüdet erneuerte Bersuche, das Glück, das ihm aus der Seele entsloh, noch sest zu halten, die Mög-lickeit desselben in der Borstellung wieder zu erhaschen, seinen auf immer abgeschiedenen Frenden ein kurzes Nachleben zu verschaffen. Wie man einen Körper, so lange die Berwesung dauert, nicht ganz todt nennen kann, so lange die Kräfte, die vergebens nach ihren alten Bestimmungen zu wirken suchen, an der Zerstörung der Theile, die sie sonst belebten, sich abarbeiten; nur dann, wenn sich alles an einander aufgerieden hat, wenn wir das Ganze in gleichgültigen Staub zerlegt sehen, dann entsteht das erbärmliche leere Gesühl des Todes in uns, nur durch den Athem des Ewiglebenden zu erquicken.

In einem so neuen, ganzen, lieblichen Gemüthe war viel zu zerreißen, zu zerstören, zu ertöbten, und die schnellheilende Kraft der Jugend gab selbst der Gewalt des Schmerzens neue Nahrung und Peftigkeit. Der Streich hatte sein ganzes Dasein an der Wurzel getroffen. Werner, aus Noth sein Bertrauter, griff voll Eiser zu Feuer und Schwert, um einer verhaßten Leidenschaft, dem Ungeheuer, ins innerste Leben zu dringen. Die Gelegenheit war so glücklich, das Zeugniß so bei der Hand, und wieviel Geschichten und Erzählungen wußt' er nicht zu nutzen. Er trieb's mit solcher Heftigkeit und Grausamkeit Schritt vor Schritt, ließ dem Freunde nicht das Labsal des mindesten augenblicklichen Betruges, vertrat ihm zehen Schlupswinkel, in welchen er sich vor der Berzweislung hätte retten können, daß die Natur, die ihren Liebling nicht wollte zu Grunde gehen lassen, ihn mit Krankheit ansiel, um ihm von der andern Seite Lust zu machen.

Ein lebhaftes Fieber mit seinem Gesolge, den Arzeneien, der Uebersspannung und der Mattigkeit, dabei die Bemühungen der Familie, die Liebe der Mitgebornen, die durch Mangel und Bedürfnisse sich erst recht fühlbar macht, waren so viele Zerstreuungen eines veränderten Zustandes und eine kümmerliche Unterhaltung. Erst als er wieder besser wurde, das heißt, als seine Kräfte erschöpft waren, sah Wilhelm mit Entsetzen in den qualvollen Abgrund eines dürren Elendes hinab, wie man in den aussgebrannten hohlen Becher eines Bulcans hinunter blickt.

Nunmehr machte er sich selbst die bittersten Borwürfe, daß er, nach so großem Berlust, noch einen schmerzlosen, ruhigen, gleichgültigen

Augenblick haben könne. Er verachtete sein eigen Herz und sehnte sich nach bem Labsal bes Jammers und ber Thränen.

Um biese wieder in sich zu erweden, brachte er vor sein Andenken alle Scenen des vergangenen Glücks. Mit der größten Lebhaftigkeit malte er sie sich aus, strebte wieder in sie hinein, und wenn er sich zur möglichsten Söhe hinauf gearbeitet hatte, wenn ihm der Sonnenschein voriger Tage wieder die Glieder zu beleben, den Busen zu heben schien, sah er rückvärts auf den schrecklichen Abgrund, labte sein Auge an der zerschmetternden Tiese, warf sich hinunter und erzwang von der Natur die bittersten Schmerzen. Mit so wiederholter Grausamkeit zerriß er sich selbst; denn die Ingend, die so reich an eingehüllten Kräften ist, weiß nicht, was sie verschlendert, wenn sie dem Schmerz, den ein Berlust erregt, noch so viele erzwungene Leiden zugesellt, als wollte sie dem Berlornen dadurch noch erst einen rechten Werth geben. Auch war er so überzeugt, daß dieser Berlust der einzige, der erste und der setzte sei, den er in seinem Leben empsinden könne, daß er zeden Trost verabscheute, der ihm diese Leiden als endlich vorzustellen unternahm.

#### Bweites Capitel.

Gewöhnt, auf diese Weise sich selbst zu quälen, griff er nun auch das übrige, was ihm nach der Liebe und mit der Liebe die größten Frenden und Hoffnungen gegeben hatte, sein Talent als Dichter und Schauspieler, mit hämischer Kritik von allen Seiten an. Er sah in seinen Arbeiten nichts als eine geistlose Nachahmung einiger hergebrachten Formen, ohne innern Werth; er wollte darin nur steise Schulexercitien erkennen, denen es an jedem Funken von Naturell, Wahrheit und Begeisterung sehle. In seinen Gedichten sand er nur ein monotones Splbenmaß, in welchem, durch einen armseligen Reim zusammen gehalten, ganz gemeine Gedanken und Empsindungen sich hinschleppten; und so benahm er sich auch jede Aussicht, jede Lust, die ihn von dieser Seite noch allensalls hätte wieder aufrichten können.

Seinem Schanspielertalente ging es nicht besser. Er schalt sich, baß er nicht früher die Eitelkeit entbeckt, die allein dieser Anmaßung zum Grunde gelegen. Seine Figur, sein Gang, seine Bewegung und Declamation mußten herhalten; er sprach sich jede Art von Borzug, jedes Berdienst, das ihn über das Gemeine emporgehoben hätte, entscheidend

ab und vermehrte seine stumme Berzweislung baburch auf den höchsten Grad. Denn, wenn es hart ist, der Liebe eines Weides zu entsagen, so ist die Empsindung nicht weniger schmerzlich, von dem Umgange der Musen sich loszureißen, sich ihrer Gemeinschaft auf immer unwürdig zu erklären, und auf den schönsten und nächsten Beisall, der unsrer Person, unserm Betragen, unsrer Stimme öffentlich gegeben wird, Verzicht zu thun.

So hatte sich benn unser Freund völlig resignirt und sich zugleich mit großem Eiser ben Hanbelsgeschäften gewibmet. Zum Erstaunen seines Freundes und zur größten Zufriedenheit seines Baters war niemand auf dem Comptoir und der Börse, im Laden und Gewölbe thätiger, als er; Correspondenz und Rechnungen, und was ihm aufgetragen wurde, besorgte und verrichtete er mit größtem Fleiß und Eiser. Freilich nicht mit dem heitern Fleiße, der zugleich dem Geschäftigen Belohnung ist, wenn wir daszenige, wozu wir gedoren sind, mit Ordnung und Folge verrichten, sondern mit dem stillen Fleiße der Pflicht, der den besten Borsatz zum Grunde hat, der durch Leberzengung genährt und durch ein inneres Selbstgesihl besohnt wird, der aber doch oft, selbst dann, wenn ihm das schönste Bewußtsein die Krone reicht, einen vordringenden Seuszer kaum zu ersticken vermag.

Auf diese Weise hatte Wilhelm eine Zeit lang sehr emsig fortgelebt und sich überzeugt, daß jene harte Prüsung vom Schicksale zu seinem Besten veranstaltet worden. Er war froh, auf dem Wege des Lebens sich bei Zeiten, obgleich unfreundlich genug, gewarnt zu sehen, anstatt daß andere später und schwerer die Misgriffe büsen, wozu sie ein jugendslicher Dünkel verleitet hat. Denn gewöhnlich wehrt sich der Mensch so lange als er kann, den Thoren, den er im Busen hegt, zu verabschieden, einen Hauptirrthum zu bekennen und eine Wahrheit einzugestehen, die ihn zur Verzweissung bringt.

So entschlossen er war, seinen liebsten Borstellungen zu entsagen, so war boch einige Zeit nöthig, um ihn von seinem Unglücke völlig zu überzeugen. Endlich aber hatte er jede Hoffnung der Liebe, des poetischen Hervorbringens und der persönlichen Darstellung mit tristigen Gründen so ganz in sich vernichtet, daß er Muth saßte, alle Spuren seiner Thorheit, alles, was ihn irgend noch daran erinnern könnte, völlig auszulöschen. Er hatte daher an einem kühlen Abende ein Kaminseuer angezündet und holte ein Reliquienkästichen hervor, in welchem sich hunderterlei Kleinig-keiten sanden, die er in bedeutenden Augenblicken von Marianen erhalten

ober berselben geraubt hatte. Jebe vertrocknete Blume erinnerte ihn an die Zeit, da sie noch frisch in ihren Haaren blühte; jedes Zettelchen an die glkckliche Stunde, wozu sie ihn dadurch einlud; jede Schleise an den lieblichen Auheplatz seines Hauptes, ihren schönen Busen. Mußte nicht auf diese Weise jede Empfindung, die er schon lange getöbtet glaubte, sich wieder zu bewegen ansangen? Mußte nicht die Leidenschaft, über die er, abgeschieden von seiner Geliebten, Herr geworden war, in der Gegenwart dieser Neinigkeiten wieder mächtig werden? Denn wir merken erst, wie tranzig und unangenehm ein trüber Tag ist, wenn ein einziger durchdringender Sonnenblick uns den ausmunternden Glanz einer heitern Stunde darstellt.

Richt ohne Bewegung sah er baher diese so lange bewahrten Heiligsthümer nach einander in Rauch und Flamme vor sich ausgehen. Einigemal hielt er zaudernd inne, und hatte noch eine Perlenschnur und ein flornes Halstuch übrig, als er sich entschloß, mit den dichterischen Bersuchen seiner Jugend das abnehmende Feuer wieder anzustischen.

Bis jetzt hatte er alles sorgfältig aufgehoben, was ihm, von der frühften Entwicklung seines Geistes an, aus der Feber gestossen war. Noch lagen
seine Schriften in Bündel gebunden auf dem Boden des Koffers, wohin er
sie gepackt hatte, als er sie auf seiner Flucht mitzunehmen hoffte. Wie
ganz anders eröffnete er sie jetzt, als er sie damals zusammen band!

Wenn wir einen Brief, ben wir unter gewissen Umständen geschrieben und gestegelt haben, der aber den Freund, an den er gerichtet war, nicht antrisst, sondern wieder zu uns zurück gedracht wird, nach einiger Zeit erössnen, überfällt uns eine sonderbare Empsindung, indem wir unser eignes Siegel erbrechen und uns mit unserm veränderten Selbst wie mit einer dritten Person unterhalten. Ein ähnliches Gesichl ergriss mit Destigseit unsern Freund, als er das erste Packet erössnete und die zertheilten Heste ins Feuer warf, die eben gewaltsam aussoderten, als Werner hereintrat, sich über die lebhaste Flamme verwunderte und fragte, was hier vorgehe?

Ich gebe einen Beweis, sagte Wilhelm, baß es mir Ernst sei, ein Handwerk aufzugeben, wozu ich nicht geboren warb; und mit biesen Worten warf er das zweite Packet in das Fener. Werner wollte ihn abhalten, allein es war geschehen.

Ich sehe nicht ein, wie du zu diesem Extrem kommst, sagte bieser. Warum sollen benn nun diese Arbeiten, wenn sie nicht vortrefflich sind, gar vernichtet werden?

Beil ein Gebicht entweber vortrefflich sein, ober gar nicht existiren soll; weil jeder, der keine Anlage hat, das Beste zu leisten, sich der Kunst enthalten und sich vor jeder Bersührung dazu ernstlich in Acht nehmen sollte. Denn freilich regt sich in jedem Menschen ein gewisses unbestimmtes Berlangen, dasjenige, was er steht, nachzuahmen; aber dieses Berlangen beweist gar nicht, daß auch die Kraft in uns wohne, mit dem, was wir unternehmen, zu Stande zu kommen. Sieh nur die Knaben an, wie sie jedesmal, so oft Seiltänzer in der Stadt gewesen, auf allen Planken und Balken hin und wieder gehen und balanciren, dis ein anderer Reiz sie wieder zu einem ähnlichen Spiele hinzieht. Hast du es nicht in dem Cirkel unsrer Freunde bemerkt? So oft sich ein Birtuose hören läßt, sinden sich immer einige, die sogleich dasselbe Instrument zu lernen ansangen. Wie viele irren auf diesem Wege herum! Glücklich, wer den Fehlschluß von seinen Winschen auf seine Kräfte bald gewahr wird!

Werner widersprach; die Unterredung ward lebhaft, und Wilhelm konnte nicht ohne Bewegung die Argumente, mit denen er sich selbst so oft gequält hatte, gegen seinen Freund wiederholen. Werner behauptete, es sei nicht vernünftig, ein Talent, zu dem man nur einigermaßen Reigung und Geschick habe, deßwegen, weil man es niemals in der größten Bolkommenheit ausüben werde, ganz aufzugeden. Es sinde sich ja so manche leere Zeit, die man dadurch aussillen, und nach und nach etwas hervordringen könne, wodurch wir uns und andern ein Bergnügen bereiten.

Unser Freund, ber hierin ganz anderer Meinung war, siel ihm sogleich ein und sagte mit großer Lebhaftigkeit:

Wie sehr irrst bu, lieber Freund, wenn du glaubst, daß ein Werk, bessen erste Borstellung die ganze Seele süllen muß, in unterbrochenen, zusammen gegeizten Stunden könne hervorgebracht werden. Nein, der Dichter muß ganz sich, ganz in seinen geliebten Gegenständen leben. Er, der vom Himmel innerlich auf das köstlichste begabt ist, der einen sich immer selbst vermehrenden Schatz im Busen bewahrt, er muß auch von außen ungestört mit seinen Schätzen in der stillen Glückseligkeit leben, die ein Reicher vergebens mit ausgehäuften Gütern um sich hervorzubringen sucht. Sieh' die Menschen an, wie sie nach Glück und Bergnügen rennen! Ihre Wünsche, ihre Mühe, ihr Geld jagen rastlos, und wonach? Nach dem, was der Dichter von der Natur erhalten hat, nach dem Genuß der Welt, nach dem Mitgefühl seiner selbst in andern,

nach einem harmonischen Zusammensein mit vielen oft unbereinbaren Dingen.

Bas bennruhigt bie Menschen, als bag fie ihre Begriffe nicht mit ben Sachen verbinden tonnen, bag ber Genuß fich ihnen unter ben Banben wegstiehlt, bag bas Gewünschte ju spat kommt, und bag alles Erreichte und Erlangte auf ihr Berg nicht bie Wirkung thut, welche bie Begierbe uns in ber Ferne ahnen läßt. Gleichsam wie einen Gott bat bas Schickfal ben Dichter über biefes alles hinüber gesett. Er fieht bas Bewirre ber Leibenschaften, Familien und Reiche fich zwecklos bewegen, er fieht bie unauflöslichen Rathsel ber Difiverständniffe, benen oft nur ein einsplbiges Wort zur Entwicklung fehlt, unsäglich verberbliche Berwirrungen verursachen. Er fühlt bas Traurige und bas Freudige jebes Wenn ber Weltmensch in einer abzehrenben Menschenschicksals mit. Melancholie fiber großen Berluft seine Tage hinschleicht, ober in ausgelasfener Freude seinem Schichsale entgegen geht, fo ichreitet bie empfängliche leichtbewegliche Seele bes Dichters, wie bie wanbelnbe Sonne, von Racht ju Tag fort, und mit leisen Uebergangen ftimmt seine Barfe ju Freube und Leib. Eingeboren auf bem Grund seines Bergens wachst bie ichone Blume ber Weisheit hervor, und wenn bie anbern wachend träumen und von ungeheuren Borftellungen aus allen ihren Sinnen geängstiget werben, fo lebt er ben Traum bes Lebens als ein Wachenber, und bas Seltenfte, was geschieht, ist ihm zugleich Bergangenheit und Zukunft. Und so ift ber Dichter zugleich Lehrer, Wahrsager, Freund ber Götter und ber Menschen. Wie! willst bu, daß er zu einem kummerlichen Gewerbe herunter steige? Er, ber wie ein Bogel gebaut ift, um bie Welt zu überschweben, auf hohen Gipfeln zu nisten und seine Rahrung von Knospen und Frlichten, einen Zweig mit bem anbern leicht verwechselnb, zu nehmen, er follte zugleich wie ber Stier am Pfluge ziehen, wie ber hund fich auf eine Fährte gewöhnen, ober vielleicht gar an bie Rette geschloffen einen Meierhof burch fein Bellen fichern?

Werner hatte, wie man sich benken kann, mit Berwunderung zusgehört. Wenn auch nur die Menschen, siel er ihm ein, wie die Bögel gemacht wären, und, ohne daß sie spinnen und weben, holdselige Tage in beständigem Genuß zubringen könnten! Wenn sie nur auch bei Anstunst des Winters sich so leicht in serne Gegenden begeben könnten, dem Mangel auszuweichen und sich vor dem Froste zu sichern!

So haben die Dichter in Zeiten gelebt, wo das Ehrwürdige mehr erkannt warb, rief Wilhelm aus, und so sollten sie immer leben. Genugsam in ihrem Immersten ausgestattet, beburften sie wenig von außen; bie Gabe, ichone Empfindungen, herrliche Bilber ben Menschen in fußen, sich an jeben Gegenstand anschmiegenden Worten und Melobien mitzutheilen, bezauberte von jeher bie Welt und war für ben Begabten ein reichliches Erbtheil. An ber Könige Bofen, an ben Tischen ber Reichen, vor ben Thilren ber Berliebten borchte man auf fie, indem sich bas Ohr und die Seele für alles andere verschloß, wie man sich selig preist und entzückt ftille fieht, wenn aus ben Gebuischen, burch bie man wanbelt, bie Stimme ber Nachtigall gewaltig ruhrend hervorbringt! Sie fanben eine gaftfreie Welt, und ihr niedrig scheinenber Stand erhöhte fie nur besto mehr. Der Belb lauschte ihren Gesängen, und ber Ueberwinder ber Welt hulbigte einem Dichter, weil er fühlte, daß ohne biesen sein ungeheures Dasein nur wie ein Sturmwind vorliberfahren würde; ber Liebende wünschte sein Berlangen und seinen Genuß so tausenbfach und so harmonisch zu fühlen, als ihn die beseelte Lippe zu schilbern verstand; und selbst ber Reiche konnte seine Besitzthümer, seine Abgötter nicht mit eigenen Augen so kostbar seben, als sie ihm vom Glanz des allen Werth fühlenben und erhöhenben Geistes beleuchtet erschienen. Ja, wer hat, wenn bu willst, Götter gebilbet, uns zu ihnen erhoben, sie zu uns hernieber gebracht, als ber Dichter?

Mein Freund, versetzte Werner nach einigem Nachdenken, ich habe schon oft bedauert, daß du das, was du so lebhaft fühlst, mit Gewalt aus beiner Seele zu verbannen strebst. Ich müßte mich sehr irren, wenn du nicht besser thätest, dir selbst einigermaßen nachzugeben, als dich durch die Widersprüche eines so harten Entsagens auszureiben, und dir mit der einen unschuldigen Freude den Genuß aller übrigen zu entziehen.

Darf ich bir's gestehen, mein Freund, versetzte der andre, und wirst du mich nicht lächerlich sinden, wenn ich dir bekenne, daß jene Bilder mich noch immer versolgen, so sehr ich sie sliehe, und daß, wenn ich mein Herz untersuche, alle frühen Wünsche sest, ja noch sester als sonst darin haften? Doch was bleidt mir Unglücklichem gegenwärtig übrig? Ach, wer mir vorausgesagt hätte, daß die Arme meines Geistes so bald zerschmettert werden sollten, mit denen ich ins Unendliche griff, und mit denen ich doch gewiß ein Großes zu umsassen hosste, wer mir das vorausgesagt hätte, würde mich zur Verzweislung gebracht haben. Und noch jetzt, da das Gericht über mich ergangen ist, jetzt, da ich die verzloren habe, die anstatt einer Gottheit mich zu meinen Wünschen hinüber

führen sollte, was bleibt mir übrig, als mich ben bitterften Schmerzen zu überlassen? O mein Bruber, fuhr er fort, ich läugne nicht, sie war mir bei meinen beimlichen Anschlägen ber Rloben, an ben eine Stridleiter befestigt ist; gefährlich hoffenb schwebt ber Abenteurer in ber Luft, bas Eisen bricht, und er liegt zerschmettert am Fuße seiner Wünsche. Es ift auch nun für mich tein Troft, teine hoffnung mehr! Ich werbe, rief er aus, indem er aufsprang, von biefen ungludseligen Papieren feines übrig laffen. Er faßte abermals ein paar Defte an, riß sie auf unb warf fie ins Feuer. Werner wollte ihn abhalten, aber vergebens. mich! rief Wilhelm, was sollen biese elenben Blätter? Für mich finb fie weber Stufe noch Aufmunterung mehr. Sollen fie übrig bleiben, um mich bis ans Enbe meines Lebens zu peinigen? Sollen fie vielleicht einmal ber Welt jum Gespötte bienen, anstatt Mitleiben und Schauer gu erregen? Weh über mich und fiber mein Schickfal! Run verftebe ich erst die Klagen ber Dichter, ber aus Roth weise gewordnen Traurigen. Bie lange hielt ich mich für unzerftörbar, für unverwundlich, und ach! nun feb' ich, baß ein tiefer früher Schabe nicht wieber auswachsen, fich nicht wieber herstellen tann; ich fühle, bag ich ihn mit ins Grab nehmen muß. Nein! teinen Tag bes Lebens foll ber Schmerz von mir weichen, ber mich noch zuletzt umbringt, und auch ihr Anbenten foll bei mir bleiben, mit mir leben und fterben, bas Anbenten ber Unwürdigen ach, mein Freund! wenn ich von Bergen reben foll — ber gewiß nicht ganz Unwürdigen! Ihr Stand, ihre Schicksale haben fie tausenbmal bei mir entschulbigt. Ich bin zu grausam gewesen, bu haft mich in beine Ralte, in beine Barte unbarmbergig eingeweiht, meine gerrütteten Sinne gefangen gehalten und mich verhindert, bas für fie und für mich au thun, was ich uns beiben schulbig war. Wer weiß, in welchen Buftand ich fie versetzt habe, und erft nach und nach fällt mir's aufs Gewiffen, in welcher Berzweiflung, in welcher Billflofigkeit ich fie verließ! War's nicht möglich, baß sie sich entschuldigen konnte? War's nicht möglich? Wieviel Difverftanbniffe tonnen bie Welt verwirren, wieviel Umftanbe können bem größten Fehler Bergebung erfleben? — Wie oft bente ich mir fie, in ber Stille filr fich figend, auf ihren Ellenbogen gestiltt. - Das ift, sagt fie, bie Treue, die Liebe, bie er mir auschwur! Mit biesem unsanften Schlag bas schöne Leben zu enbigen, bas uns verband! — Er brach in einen Strom von Thränen aus, inbem er sich mit bem Gesichte auf ben Tisch warf und die übriggebliebenen Papiere benette.

Werner stand in der größten Berlegenheit dabei. Er hatte sich dieses rasche Auslodern der Leidenschaft nicht mehr vermuthet. Etlichemal wollte er seinem Freunde in die Rede sallen, etlichemal das Gespräch wo anders hinlenken, vergedens! er widerstand dem Strome nicht. Auch hier übernahm die ausdauernde Freundschaft wieder ihr Amt. Er ließ den hestigsten Ansall des Schmerzens vorüber, indem er durch seine stille Gegenwart eine aufrichtige reine Theilnehmung am besten sehen ließ, und so blieden sie diesen Abend; Wilhelm ins stille Nachgesihl des Schmerzens versenkt, und der andere erschreckt durch den neuen Aussbruch einer Leidenschaft, die er lange bemeistert und durch guten Rath und eisriges Zureden überwältigt zu haben glaubte.

### Drittes Capitel.

Pach solchen Rückfällen pflegte Wilhelm meist nur besto eifriger sich ben Geschäften und ber Thätigkeit zu widmen, und es war der beste Weg, dem Labyrinthe, das ihn wieder anzuloden suchte, zu entsliehen. Seine gute Art, sich gegen Fremde zu betragen, seine Leichtigkeit, sast in allen lebenden Sprachen Correspondenz zu sühren, gaben seinem Vater und bessen Handelsfreunde immer mehr Hoffnung und trösteten sie über die Krankheit, deren Ursache ihnen nicht bekannt geworden war, und über die Pause, die ihren Plan unterbrochen hatte. Man beschloß Wilhelms Abreise zum zweitenmal, und wir sinden ihn auf seinem Pserde, den Mantelsack hinter sich, erheitert durch freie Lust und Bewegung, dem Gebirge sich nähern, wo er einige Austräge ausrichten sollte.

Er burchstrich langsam Thäler und Berge mit der Empfindung des größten Bergnügens. Ueberhangende Felsen, rauschende Wasserbäche, bewachsene Wände, tiese Gründe sah er hier zum erstenmal, und doch hatten seine frühsten Jugendträume schon in solchen Gegenden geschwebt. Er sühlte sich bei diesem Anblicke wieder verjüngt; alle erduldeten Schmerzen waren aus seiner Scele weggewaschen, und mit völliger Heiterleit sagte er sich Stellen aus verschiedenen Gedichten, besonders aus dem Pastor sido vor, die an diesen einsamen Plätzen schaarenweis seinem Gekächtnisse zusson, die er mit einer besondern Zufriedenheit recitirte. Er belebte die Welt, die vor ihm lag, mit allen Gestalten der Bergangenheit, und jeder Schritt in die Zufunst war ihm voll Ahnung wichtiger Handelungen und merkwürdiger Begebenheiten.

Mehrere Menschen, die, auf einander folgend, hinter ihm her kamen, an ihm mit einem Gruße vorbeigingen und den Weg ins Gebirge durch steile Fußpsade eilig fortsetzen, unterbrachen einigemal seine stille Unter-haltung, ohne daß er jedoch aufmerksam auf sie geworden wäre. Endlich gesellte sich ein gesprächiger Gefährte zu ihm und erzählte die Ursache der starten Pilgerschaft.

Zu Hochborf, sagte er, wird heute Abend eine Komöbie gegeben, wozu sich die ganze Nachbarschaft versammelt.

Wie! rief Wilhelm, in diesen einsamen Gebirgen, zwischen diesen undurchbringlichen Wäldern hat die Schauspielkunst einen Weg gefunden und sich einen Tempel aufgebaut? und ich muß zu ihrem Feste wallsahrten?

Sie werden sich noch mehr wundern, sagte der andere, wenn Sie hören, durch wen das Stlick ausgestihrt wird. Es ist eine große Fabrik in dem Orte, die viel Leute ernährt. Der Unternehmer, der so zu sagen von aller menschlichen Gesellschaft entsernt lebt, weiß seine Arbeiter im Winter nicht besser zu beschäftigen, als daß er sie veranlaßt hat, Komödie zu spielen. Er leidet keine Karten unter ihnen und wünscht sie auch sonst von roben Sitten abzuhalten. So bringen sie die langen Abende zu, und heute, da des Alten Geburtstag ist, geben sie ihm zu Ehren eine besondere Festlichkeit.

Wilhelm kam zu Hochborf an, wo er übernachten sollte, und stieg bei ber Fabrik ab, beren Unternehmer auch als Schuldner auf seiner Liste stand.

Als er seinen Namen nannte, rief ber Alte verwundert aus: Ei, mein Herr, sind Sie der Sohn des braven Mannes, dem ich so viel Dank und dis jetzt noch Geld schuldig bin? Ihr Herr Bater hat so viel Geduld mit mir gehabt, daß ich ein Bösewicht sein müßte, wenn ich nicht eilig und fröhlich bezahlte. Sie kommen eben zur rechten Zeit, um zu sehen, daß es mir Ernst ist.

Er rief seine Frau herbei, welche eben so erfreut war, ben jungen Mann zu sehen; sie versicherte, daß er seinem Bater gleiche, und bestauerte, daß sie ihn wegen der vielen Fremden die Nacht nicht beherstergen könne.

Das Geschäft war klar und balb berichtigt; Wilhelm stedte ein Röllchen Golb in die Tasche und wünschte, daß seine übrigen Geschäfte auch so leicht geben möchten.

Die Stunde bes Schauspiels tam beran; man erwartete nur noch

ben Oberforstmeister, ber endlich auch anlangte, mit einigen Jägern ein= trat und mit ber größten Berehrung empfangen wurde.

Die Gefellschaft murbe nunmehr ins Schauspielhaus geführt, wozu man eine Scheune eingerichtet hatte, bie gleich am Garten lag. Haus und Theater waren, ohne sonberlichen Geschmad, munter und artig genug angelegt. Einer von ben Malern, bie auf ber Fabrit arbeiteten, hatte bei bem Theater in ber Refibenz gehandlangt und hatte nun Balb, Strafe und Zimmer, freilich etwas roh, hingestellt. Das Stück hatten sie von einer herumziehenden Truppe geborgt und nach ihrer eigenen Weise zurecht geschnitten. Go wie es war, unterhielt es. Intrique, bag zwei Liebhaber ein Mabchen ihrem Bormunbe und wechselsweise fich selbst entreißen wollen, brachte allerlei intereffante Situationen herbor. Es war bas erfte Stlick, bas unser Freund nach einer so langen Zeit wieber sab; er machte mancherlei Betrachtungen. Es war voller Handlung, aber ohne Schilberung wahrer Charaktere. Es gefiel und ergette. Go find die Anfänge aller Schauspieltunft. Mensch ift zufrieden, wenn er nur etwas vorgeben fieht; ber gebilbete will empfinden, und Nachbenten ift nur bem ganz ausgebilbeten an= genehm.

Den Schauspielern hätte er hie und da gerne nachgeholfen; benn es fehlte nur wenig, so hätten fie um vieles besser sein können.

In seinen stillen Betrachtungen störte ihn ber Tabalsbamps, ber immer stärfer und stärfer wurde. Der Obersorstmeister hatte balb nach Ansang bes Stilcks seine Pfeise angezündet, und nach und nach nahmen sich mehrere diese Freiheit heraus. Auch machten die großen Hunde dieses Herrn schlimme Auftritte. Man hatte sie zwar ansgesperrt; allein sie sanden bald den Weg zur hinterthüre herein, liesen auf das Theater, rannten wider die Acteurs und gesellten sich endlich durch einen Sprung über das Orchester zu ihrem Herrn, der den ersten Platz im Parterre eingenommen hatte.

Jum Nachspiel ward ein Opfer bargebracht. Ein Portrait, das ben Alten in seinem Bräutigamskleibe vorstellte, stand auf einem Altar, mit Kränzen behangen. Alle Schauspieler huldigten ihm in demuthsvollen Stellungen. Das jüngste Kind trat, weiß gekleidet, hervor und hielt eine Rebe in Bersen, wodurch die ganze Familie und sogar der Obersforsmeister, der sich dabei an seine Kinder erinnerte, zu Thränen bewegt wurde. So endigte sich das Stilck, und Wilhelm konnte nicht umhin, das Theater zu besteigen, die Actricen in der Nähe zu besehen, sie wegen

ihres Spiels zu loben und ihnen auf die Zukunft einigen Rath zu geben.

Die übrigen Geschäfte unsers Freundes, die er nach und nach in größern und kleinern Gebirgsorten verrichtete, liesen nicht alle so glückslich, noch so vergnügt ab. Manche Schuldner baten um Ausschub, manche waren unhöslich, manche läugneten. Nach seinem Austrage sollte er einige verklagen; er mußte einen Abvocaten aufsuchen, diesen instruiren, sich vor Gericht stellen und was dergleichen verdrießliche Geschäfte noch mehr waren.

Sben so schlimm erging es ihm, wenn man ihm eine Ehre erzeigen wollte. Rur wenig Leute sand er, die ihn einigermaßen unterrichten konnten; wenige, mit denen er in ein nützliches Handelsverhältniß zu kommen hoffte. Da nun auch unglücklicherweise Regentage einstelen, und eine Reise zu Pserd in diesen Gegenden mit unerträglichen Beschwerden verknühft war, so dankte er dem Himmel, als er sich dem flachen Lande wieder näherte und am Fuße des Gebirges, in einer schönen und fruchtbaren Ebene, an einem sansten Flusse, im Sonnenscheine ein heiteres Landstädtchen liegen sah, in welchem er zwar keine Geschäfte hatte, aber eben deßwegen sich entschloß, ein paar Tage daselbst zu verweilen, um sich und seinem Pserde, das von dem schlimmen Wege sehr gelitten hatte, einige Erholung zu verschaffen.

#### Biertes Capitel.

Dis er in einem Wirthshause auf bem Markte abtrat, ging es barin sehr lustig, wenigstens sehr lebhaft zu. Eine große Gesellschaft Seiltänzer, Springer und Gaukler, die einen starken Mann bei sich hatten, waren mit Weib und Kindern eingezogen und machten, indem sie sich auf eine öffentliche Erscheinung bereiteten, einen Unsug über den andern. Bald stritten sie mit dem Wirthe, bald unter sich selbst; und wenn ihr Zank unleidlich war, so waren die Aeußerungen ihres Bergusgens ganz und gar unerträglich. Unschlissig, ob er gehen oder bleiben sollte, stand er unter dem Thore und sah den Arbeitern zu, die auf dem Platze ein Gerüst auszuschlagen ansingen.

Ein Mädchen, das Rosen und andere Blumen herumtrug, bot ihm ihren Korb dar, und er taufte sich einen schönen Strauß, den er mit Liebhaberei anders band und mit Zufriedenheit betrachtete, als das Fenster eines, an der Seite des Platzes stehenden, andern Gasthauses sich austhat und ein wohlgebildetes Frauenzimmer sich an demselben zeigte. Er konnte ungeachtet der Entsernung bemerken, daß eine angenehme Heiterkeit ihr Gesicht belebte. Ihre blonden Haare sielen nach-lässig aufgelöst um ihren Nacken; sie schien sich nach dem Fremden umzusehen. Einige Zeit darauf trat ein Anabe, der eine Fristrschlitze umgegürtet und ein weißes Jäcken an hatte, aus der Thüre jenes Hauses, ging auf Wilhelmen zu, begrüßte ihn und sagte: Das Frauenzimmer am Fenster läßt Sie fragen, ob Sie ihr nicht einen Theil der schönen Blumen abtreten wollen? — Sie stehen ihr alle zu Diensten, versetzte Wilhelm, indem er dem leichten Boten das Bouquet überreichte und zugleich der Schönen ein Compliment machte, welches sie mit einem freundlichen Gegengruß erwiederte und sich vom Fenster zurückzog.

Nachbenkend über dieses artige Abenteuer ging er nach seinem Zimmer die Treppe hinauf, als ein junges Geschöpf ihm entgegen sprang, das seine Ausmerksamkeit auf sich zog. Ein kurzes seidnes Westchen mit geschlichten spanischen Aermeln, knappe, lange Beinkleiber mit Pussen standen dem Kinde gar artig. Lange schwarze Haare waren in Locken und Zöpfen um den Kopf gekräuselt und gewunden. Er sah die Gestalt mit Berwunderung an und konnte nicht mit sich einig werden, ob er sie sür einen Knaben oder sür ein Mädchen erklären sollte. Doch entschied er sich bald sür das letzte und hielt sie aus, da sie bei ihm vorbei kam, bot ihr einen guten Tag und fragte sie, wem sie angehöre? ob er schon leicht sehen konnte, daß sie ein Glied der springenden und tanzenden Gesellschaft sein müsse. Mit einem scharfen, schwarzen Seitenblick sah sie ihn an, indem sie sich von ihm losmachte und in die Küche lies, ohne zu antworten.

Als er die Treppe hinauf kam, fand er auf dem weiten Borsaale zwei Mannspersonen, die sich im Fechten übten, oder vielmehr ihre Gesschicklichkeit an einander zu versuchen schienen. Der eine war offenbar von der Gesellschaft, die sich im Hause befand, der andere hatte ein weniger wildes Ansehn. Wilhelm sah ihnen zu und hatte Ursache, sie beide zu bewundern; und als nicht lange darauf der schwarzbärtige nervige Streiter den Kampsplatz verließ, bot der andere, mit vieler Arstigkeit, Wilhelmen das Rapier au.

Wenn Sie einen Schüler, versetzte dieser, in die Lehre nehmen wollen, so din ich wohl zufrieden, mit Ihnen einige Gänge zu wagen. Sie sochten zusammen, und obgleich der Fremde dem Ankömmling weit

überlegen war, so war er boch höstlich genug, zu versichern, daß alles nur auf Uebung ankomme; und wirklich hatte Wilhelm auch gezeigt, daß er früher von einem guten und gründlichen beutschen Fechtmeister unterrichtet worden war.

Ihre Unterhaltung ward durch das Getöse unterbrochen, mit welchem die bunte Gesellschaft aus dem Wirthshause auszog, um die Stadt von ihrem Schauspiel zu benachrichtigen und auf ihre Klinste begierig zu machen. Einem Tambour folgte der Entrepreneur zu Pferde, hinter ihm eine Tänzerin auf einem ähnlichen Gerippe, die ein Kind vor sich hielt, das mit Bändern und Flintern wohl herausgeputzt war. Darauf kam die übrige Truppe zu Fuß, wovon einige auf ihren Schultern Kinder in abenteuerlichen Stellungen leicht und bequem daher trugen, unter denen die junge, schwarzköpfige, düstere Gestalt Wilhelms Ausmertsamkeit aufs neue erregte.

Pagliasso lief unter ber andringenden Menge drollig hin und her, und theilte mit sehr begreislichen Späßen, indem er bald ein Mädchen küßte, bald einen Anaben pritschte, seine Zettel aus und erweckte unter bem Bolke eine unüberwindliche Begierde, ihn näher kennen zu sernen.

In den gedruckten Anzeigen waren die mannigsaltigen Klinste der Gesellschaft, besonders eines Monsteur Rarciß und der Demoiselle Landrinette herausgestrichen, welche beide, als Hauptpersonen, die Klugheit gehabt hatten, sich von dem Zuge zu enthalten, sich dadurch ein vornehmeres Ansehn zu geben und größere Neugier zu erwecken.

Während des Zuges hatte sich auch die schöne Nachbarin wieder am Fenster sehen lassen, und Wilhelm hatte nicht versehlt, sich bei seinem Gesellschafter nach ihr zu erkundigen. Dieser, den wir einstweilen Laertes nennen wollen, erbot sich, Wilhelmen zu ihr hinüber zu begleiten. Ich und das Frauenzimmer, sagte er lächelnd, sind ein paar Trümmer einer Schauspielergesellschaft, die vor kurzem hier scheiterte. Die Anmuth des Orts hat uns bewogen, einige Zeit hier zu bleiben und unsre wenige gesammelte Baarschaft in Ruhe zu verzehren, indeß ein Freund ausgezogen ist, ein Unterkommen sür sich und uns zu suchen.

Laertes begleitete sogleich seinen neuen Bekannten zu Philinens Thüre, wo er ihn einen Augenblick stehen ließ, um in einem benach-barten Laben Zuckerwerk zu holen. Sie werden mir es gewiß banken, sagte er, indem er zurücklam, daß ich Ihnen diese artige Bekanntschaft verschaffe.

Das Frauenzimmer tam ihnen auf ein paar leichten Pantöffelden

mit hohen Absätzen aus der Stube entgegen getreten. Sie hatte eine schwarze Mantille über ein weißes Reglige geworfen, das, eben weil es nicht ganz reinlich war, ihr ein häusliches und bequemes Ansehn gab; ihr kurzes Röcken ließ die niedlichsten Füße von der Welt sehen.

Seien Sie mir willsommen! rief sie Wilhelmen zu, und nehmen Sie meinen Dank sür die schönen Blumen. Sie sührte ihn mit der einen Hand ins Zimmer, indem sie mit der andern den Strauß an die Brust drückte. Als sie sich nieder gesetzt hatten und in gleichgültigen Gesprächen begriffen waren, denen sie eine reizende Wendung zu geben wußte, schüttete ihr Laertes gebrannte Mandeln in den Schooß, von denen sie sogleich zu naschen ansing. Sehen Sie, welch ein Kind dieser junge Mensch ist! rief sie aus; er wird Sie überreden wollen, daß ich eine große Freundin von solchen Räschereien sei, und er ist's, der nicht leben kann, ohne irgend etwas Leckeres zu genießen.

Lassen Sie uns nur gestehn, versetzte Laertes, daß wir hierin, wie in mehrerem, einander gern Gesellschaft leisten. Zum Beispiel, sagte er, es ist heute ein sehr schoner Tag; ich dächte, wir sühren spazieren und nähmen unser Mittagsmahl auf der Mühle. — Recht gern, sagte Philine, wir müssen unserm neuen Bekannten eine kleine Beränderung machen. Laertes sprang fort, denn er ging niemals, und Wilhelm wollte einen Augenblick nach Hause, um seine Haare, die von der Reise noch verworren aussahen, in Ordnung bringen zu lassen. Das können Sie hier! sagte sie, rief ihren kleinen Diener, nöthigte Wilhelmen auf die artigste Weise, seinen Rock auszuziehen, ihren Pudermantel anzulegen und sich in ihrer Gegenwart fristren zu lassen. Man muß ja keine Beit versäumen, sagte sie; man weiß nicht, wie lange man noch beisammen bleibt.

Der Anabe, mehr trotig und unwillig, als ungeschickt, benahm sich nicht zum besten, rauste Wilhelmen und schien so bald nicht sertig werden zu wollen. Philine verwies ihm einigemal seine Unart, stieß ihn endlich ungeduldig hinweg und jagte ihn zur Thüre hinaus. Run übernahm sie selbst die Bemühung und kräuselte die Haare unsers Freundes mit großer Leichtigkeit und Zierlichkeit, ob sie gleich auch nicht zu eilen schien und bald dieses, bald jenes an ihrer Arbeit auszusetzen hatte, indem sie nicht vermeiden konnte, mit ihren Anieen die seinigen zu berühren und Strauß und Busen so nahe an seine Lippen zu bringen, daß er mehr als einmal in Bersuchung gesetzt ward, einen Auß darauf zu drücken.

Als Wilhelm mit einem kleinen Pubermesser seine Stirne gereinigt hatte, sagte sie zu ihm: Steden Sie es ein und gebenken Sie meiner dabei. Es war ein artiges Messer; der Griff von eingelegtem Stahl zeigte die freundlichen Worte: Gedenkt mein. Wilhelm stedte es zu sich, dankte ihr und bat um die Erlaubniß, ihr ein kleines Gegengeschenkt machen zu dürsen.

Run war man fertig geworben. Laertes hatte die Kutsche gebracht, und nun begann eine sehr lustige Fahrt. Philine warf jedem Armen, der sie anbettelte, etwas zum Schlage hinaus, indem sie ihm zugleich ein munteres und freundliches Wort zurief.

Sie waren kanm auf der Mühle angekommen und hatten ein Essen bestellt, als eine Musik vor dem Hause sich hören ließ. Es waren Bergleute, die zu Cither und Triangel mit lebhaften und grellen Stimmen verschiedene artige Lieder vortrugen. Es dauerte nicht lange, so hatte eine herbeiströmende Menge einen Areis um sie geschlossen, und die Gesellschaft nickte ihnen ihren Beisall aus den Fenstern zu. Als sie diese Ausmerksamkeit gesehen, erweiterten sie ihren Areis und schienen sich zu ihrem wichtigsten Stücken vorzubereiten. Nach einer Pause trat ein Bergmann mit einer Hacke hervor und stellte, indes die andern eine ernsthafte Melodie spielten, die Handlung des Schlirsens vor.

Es währte nicht lange, so trat ein Bauer aus ber Menge unb gab jenem pantomimisch brobenb zu verstehen, bag er fich von bier binwegbegeben solle. Die Gesellschaft war barliber verwundert und erfannte erft ben, in einen Bauer verkleibeten, Bergmann, als er ben Mund aufthat und in einer Art von Recitativ ben andern schalt, baß er wage auf seinem Acer zu bantieren. Jener tam nicht aus ber Saffung, sonbern fing an, ben Landmann zu belehren, daß er Recht habe, bier einzuschlagen, und gab ihm babei bie erften Begriffe vom Bergbau. Der Bauer, ber bie frembe Terminologie nicht verstand, that allerlei alberne Fragen, worliber bie Buschauer, bie fich klüger fühlten, ein herzliches Gelächter aufschlugen. Der Bergmann suchte ihn zu berichten und bewies ihm ben Bortheil, ber zuletzt auch auf ihn fließe, wenn bie unterirbischen Schätze bes Lanbes herausgewühlt würden. Der Bauer, ber jenem zuerst mit Schlägen gebroht hatte, ließ sich nach und nach befänftigen, und sie schieben als gute Freunde von einander; besonders aber jog fich ber Bergmann auf bie honorabelfte Art aus biefem Streite.

Wir haben, sagte Wilhelm bei Tische, an biesem kleinen Dialog bas lebhafteste Beispiel, wie nutlich allen Ständen bas Theater sein

könnte, wie vielen Bortheil ber Staat selbst baraus ziehen misste, wenn man die Handlungen, Gewerbe und Unternehmungen der Menschen von ihrer guten, lobenswürdigen Seite und in dem Gesichtspunkte auf das Theater brächte, aus welchem sie der Staat selbst ehren und schützen muß. Jetzt stellen wir nur die lächerliche Seite der Menschen dar; der Lustspielbichter ist gleichsam nur ein hämischer Controleur, der auf die Fehler seiner Mitbürger überall ein wachsames Auge hat und froh zu sein scheint, wenn er ihnen eins anhängen kann. Sollte es nicht eine angenehme und würdige Arbeit sür einen Staatsmann sein, den natürlichen, wechselseitigen Einsluß aller Stände zu überschauen und einen Dichter, der Humor genug hätte, bei seinen Arbeiten zu leiten? Ich bin überzeugt, es könnten auf diesem Wege manche sehr unterhaltende, zugleich nützliche und lustige Stücke ersonnen werden.

So viel ich, sagte Laertes, überall wo ich herumgeschwärmt bin, habe bemerken können, weiß man nur zu verbieten, zu hindern und abzulehnen, selten aber zu gebieten, zu befördern und zu belohnen. Man läßt alles in der Welt gehen, bis es schädlich wird; dann zürnt man und schlägt drein.

Laßt mir ben Staat und die Staatsleute weg, sagte Philine, ich kann mir sie nicht anders als in Perrücken vorstellen, und eine Perrücke, es mag sie aushaben wer da will, erregt in meinen Fingern eine krampf= hafte Bewegung; ich möchte sie gleich dem ehrwürdigen Herrn herunter nehmen, in der Stube herumspringen und den Kahlkopf auslachen.

Mit einigen lebhaften Gesängen, welche sie sehr schön vortrug, schnitt Philine das Gespräch ab und trieb zu einer schnellen Rücksahrt, damit man die Künste der Seiltänzer am Abende zu sehen nicht versäumen möchte. Drollig dis zur Ausgelassenheit, setzte sie ihre Freigebigkeit gegen die Armen auf dem Heimwege sort, indem sie zuletzt, da ihr und ihrem Reisegefährten das Geld ausging, einem Mädchen ihren Strohhut und einem alten Weibe ihr Halstuch zum Schlage hinaus warf.

Philine lub beibe Begleiter zu sich in ihre Wohnung, weil man, wie sie sagte, aus ihren Fenstern bas öffentliche Schauspiel besser als im andern Wirthshause sehen könne.

Als sie ankamen, sanden sie das Gerlist aufgeschlagen und den Hintergrund mit aufgehängten Teppichen geziert. Die Schwungbreter waren schon gelegt, das Schlappseil an die Pfosten besestigt und das straffe Seil über die Böcke gezogen. Der Platz war ziemlich mit Bolk gefüllt, und die Fenster mit Zuschauern einiger Art besetzt.

Pagliaß bereitete erst die Bersammlung mit einigen Albernheiten, worliber die Zuschauer immer zu lachen pflegen, zur Ausmerksamkeit und guten Laune vor. Einige Kinder, deren Körper die seltsamsten Berrenstungen darstellten, erregten bald Berwunderung, dald Grausen, und Wilhelm konnte sich des tiesen Mitseidens nicht enthalten, als er das Kind, an dem er beim ersten Anblicke Theil genommen, mit einiger Mühe die sonderbaren Stellungen hervordringen sah. Doch bald erregten die lustigen Springer ein lebhaftes Bergnügen, wenn sie erst einzeln, dann hinter einander und zuletzt alle zusammen sich vorwärts und rückwärts in der Lust überschlugen. Ein lautes Händeklatschen und Jauchzen erscholl aus der ganzen Bersammlung.

Run aber ward die Ausmerksamkeit auf einen ganz andern Gegenstand gewendet. Die Kinder, eins nach dem andern, mußten das Seil betreten, und zwar die Lehrlinge zuerst, damit sie durch ihre Uebungen das Schauspiel verlängerten und die Schwierigkeit der Kunst ins Licht seizen. Es zeigten sich auch einige Männer und erwachsene Frauenspersonen mit ziemlicher Geschicklichkeit; allein es war noch nicht Monsteur Narciß, noch nicht Demoiselle Landrinette.

Enblich traten auch biese aus einer Art von Zelt hinter ausgesspannten rothen Borhängen hervor und erfüllten durch ihre angenehme Gestalt und zierlichen Put die bisher glücklich genährte Hoffnung der Zuschauer. Er, ein munteres Bürschen von mittlerer Größe, schwarzen Augen und einem starken Haarzopf; sie, nicht minder wohl und kräftig gebildet; beide zeigten sich nach einander auf dem Seile mit leichten Bewegungen, Sprüngen und seltsamen Posituren. Ihre Leichtigkeit, seine Berwegenheit, die Genauigkeit, womit beide ihre Kunststücke aussssihrten, erhöhten mit jedem Schritt und Sprung das allgemeine Bergnügen. Der Anstand, womit sie sich betrugen, die anscheinenden Besmühungen der andern um sie gaben ihnen das Ansehn, als wenn sie Herr und Meister der ganzen Truppe wären, und jedermann hielt sie des Ranges werth.

Die Begeisterung des Bolks theilte sich den Zuschauern an den Fenstern mit, die Damen sahen unverwandt nach Narcissen, die Herren nach Landrinetten. Das Bolk jauchzte, und das seinere Publicum enthielt sich nicht des Klatschens; kaum daß man noch über Pagliassen sachte. Wenige nur schlichen sich weg, als einige von der Truppe, um Geld zu sammeln, sich mit zinnernen Tellern durch die Menge drängten.

Sie haben ihre Sache, bunkt mich, gut gemacht, sagte Wilhelm zu

Philinen, die bei ihm am Fenster lag; ich bewnndere ihren Berstand, womit sie auch geringe Aunststücken, nach und nach und zur rechten Zeit angebracht, gelten zu machen wußten, und wie sie aus der Ungesschicklichkeit ihrer Ainder und aus der Birtuosität ihrer Besten ein Ganzes zusammen arbeiteten, das erst unsre Ausmerksamkeit erregte und dann uns auf das angenehmste unterhielt.

Das Boll hatte sich nach und nach verlaufen, und der Platz war leer geworden, indeß Philine und Laertes über die Gestalt und Geschick- lichteit Narcissens und Landrinettens in Streit geriethen und sich wech= selsweise neckten. Wilhelm sah das wunderbare Kind auf der Straße bei andern spielenden Kindern stehen, machte Philinen darauf ausmerksam, die sogleich, nach ihrer lebhasten Art, dem Kinde rief und winkte, und da es nicht kommen wollte, singend die Treppe hinunter klapperte und es heraufslihrte.

Hier ist das Rathsel, rief sie, als sie das Kind zur Thitre hereinzog. Es blieb am Eingange stehen, eben als wenn es gleich wieder hinaus-schlüpsen wollte, legte die rechte Hand vor die Brust, die linke vor die Stirn und bildte sich tief. Fürchte dich nicht, liebe Kleine, sagte Wilhelm, indem er auf sie los ging. Sie sah ihn mit unsicherm Blick an und trat einige Schritte näher.

Wie nennst du dich? fragte er. — Sie heißen mich Mignon. — Wie viel Jahre hast du? — Es hat sie niemand gezählt. — Wer war bein Bater? — Der große Teufel ist tobt. —

Nun das ist wunderlich genug! rief Philine aus. Man fragte sie noch einiges; sie brachte ihre Antworten in einem gebrochenen Deutsch und mit einer sonderbar seierlichen Art vor; dabei legte sie jedesmal die Hände an Brust und Haupt und neigte sich tief.

Wilhelm konnte sie nicht genug ansehen. Seine Augen und sein Horz wurden unwiderstehlich von dem geheimnisvollen Zustande dieses Wesens angezogen. Er schätzte sie zwölf bis dreizehn Jahre; ihr Körper war gut gedaut, nur daß ihre Glieder einen stärkern Wuchs verssprachen oder einen zurlickgehaltenen anklindigten. Ihre Bildung war nicht regelmäßig, aber auffallend; ihre Stirne geheimnisvoll, ihre Nase außerordentlich schön, und der Mund, ob er schon für ihr Alter zu sehr geschlossen schien, und sie manchmal mit den Lippen nach einer Seite zucke, noch immer treuherzig und reizend genug. Ihre bräunliche Gesichtsfarbe konnte man durch die Schminke kaum erkennen. Diese Gestalt prägte sich Wilhelm sehr tief ein; er sah sie noch immer an,

schwieg und vergaß der Gegenwärtigen über seinen Betrachtungen. Philine weckte ihn aus seinem Halbtraume, indem sie dem Kinde etwas übrig gebliebenes Zuckerwerk reichte und ihm ein Zeichen gab, sich zu entsernen. Es machte seinen Bückling, wie oben, und suhr blitzschnell zur Thüre hinaus.

Als die Zeit nunmehr herbei kam, daß unsere neuen Bekannten sich für diesen Abend trennen sollten, rebeten sie worher noch eine Spaziersahrt auf den morgenden Tag ab. Sie wollten abermals an einem andern Orte, auf einem benachbarten Jägerhause, ihr Mittagsmahl einnehmen. Wilhelm sprach diesen Abend noch manches zu Philinens Lobe, worauf Laertes nur kurz und leichtsinnig antwortete.

Den andern Morgen, als sie sich abermals eine Stunde im Fechten gesibt hatten, gingen sie nach Philinens Gasthose, vor welchem sie die bestellte Autsche schon hatten ansahren sehen. Aber wie verwundert war Wilhelm, als die Antsche verschwunden, und wie noch mehr, als Phisline nicht zu Hause anzutressen war. Sie hatte sich, so erzählte man, mit ein paar Fremden, die diesen Morgen angesommen waren, in den Wagen geseht und war mit ihnen davon gesahren. Unser Freund, der sich in ihrer Gesellschaft eine angenehme Unterhaltung versprochen hatte, konnte seinen Berdruß nicht verbergen. Dagegen lachte Laertes und ries: So gesällt sie mir! Das sieht ihr ganz ähnlich! Lassen Sie uns nur gerade nach dem Jagdhause gehen; sie mag sein, wo sie will, wir wollen ihretwegen unsere Promenade nicht versäumen.

Als Wilhelm unterwegs diese Inconsequenz des Betragens zu tadeln sortsuhr, sagte Laertes: Ich kann nicht inconsequent sinden, wenn jemand seinem Charakter tren bleibt. Wenn sie sich etwas vornimmt oder jemandem etwas verspricht, so geschieht es nur unter der stillschweisgenden Bedingung, daß es ihr auch bequem sein werde, den Borsatz auszusihren oder ihr Versprechen zu halten. Sie verschenkt gern, aber man muß immer bereit sein, ihr das Geschenkte wieder zu geben.

Dieß ist ein seltsamer Charafter, versette Wilhelm.

Nichts weniger als seltsam, nur daß sie keine Heuchlerin ist. Ich liebe sie deswegen, ja, ich din ihr Freund, weil sie mir das Geschlecht so rein darstellt, das ich zu hassen so viel Ursache habe. Sie ist mir die wahre Eva, die Stammmutter des weiblichen Geschlechts; so sind alle, nur wollen sie es nicht Wort haben.

Unter mancherlei Gesprächen, in welchen Laertes seinen Haß gegen bas weibliche Geschlecht sehr lebhaft ausbrückte, ohne jedoch die Ursache

bavon anzugeben, waren fie in ben Walb gekommen, in welchen Wilhelm sebr verstimmt eintrat, weil die Aenkerungen bes Laertes ibm die Erinnerung an sein Berhältniß zu Marianen wieber lebenbig gemacht hatten. Sie fanben nicht weit von einer beschatteten Quelle, unter herrlichen alten Bäumen, Philinen allein an einem fteinernen Tische figen. fang ihnen ein luftiges Liedchen entgegen, und als Laertes nach ihrer Gesellschaft fragte, rief fie aus: Ich habe fie schön angeführt: ich habe fie jum Beften gehabt, wie fie es verbienten. Schon unterwegs sette ich ihre Freigebigkeit auf die Probe, und ba ich bemerkte, bag fie von den targen Näschern waren, nahm ich mir gleich vor, sie zu bestrafen. Nach unfrer Ankunft fragten sie ben kellner, was zu baben sei? ber mit ber gewöhnlichen Geläufigkeit seiner Zunge alles, was da war, und mehr als da war, hererzählte. Ich sah ihre Berlegenheit, fie blickten einander an, stotterten und fragten nach bem Preise. Was bebenten Sie sich lange! rief ich aus; bie Tafel ist bas Geschäft eines Frauenzimmers, lassen Sie mich bafür sorgen. Ich fing barauf an, ein unfinniges Mittagsmahl zu bestellen, wozu noch manches burch Boten aus ber Nachbarschaft geholt werben sollte. Der Rellner, ben ich burch ein paar schiefe Mäuler zum Bertrauten gemacht hatte, half mir enblich, und so baben wir sie burch die Borstellung eines berrlichen Gastmahls bergestalt geängstigt, daß sie sich turz und gut zu einem Spaziergange in ben Wald entschlossen, von bem fie wohl schwerlich zurudtommen werben. Ich habe eine Biertelstunde auf meine eigene Hand gelacht, und werbe lachen, so oft ich an bie Gefichter bente. Bei Tische erinnerte ste Laertes an ähnliche Fälle; fie tamen in ben Gang, luftige Geschichten, Migverständniffe und Prellereien zu erzählen.

Ein junger Mann von ihrer Bekanntschaft aus der Stadt kam mit einem Buche durch den Wald geschlichen, setzte sich zu ihnen und rühmte den schönen Platz. Er machte sie auf das Rieseln der Quelle, auf die Bewegung der Zweige, auf die einfallenden Lichter und auf den Gesang der Bögel ausmerksam. Philine sang ein Liedchen vom Kuckut, welches dem Ankömmling nicht zu behagen schien; er empfahl sich bald.

Wenn ich nur nichts mehr von Natur und Naturscenen hören sollte, rief Philine aus, als er weg war; es ist nichts unerträglicher als sich das Bergnügen vorrechnen zu lassen, das man genießt. Wenn schön Wetter ist, geht man spazieren, wie man tanzt, wenn ausgespielt wird. Wer mag aber nur einen Augenblick an die Musik, wer ans schöne Wetter denken? Der Tänzer interessitt uns, nicht die Bioline, und in

ein paar schöne schwarze Augen zu sehen, thut einem paar blauen Angen gar zu wohl. Was sollen bagegen Quellen und Brunnen, und alte morsche Linden! Sie sah, indem sie so sprach, Wilhelmen, der ihr gegenüber saß, mit einem Blick in die Augen, dem er nicht wehren konnte, wenigstens dis an die Thüre seines Herzens vorzudringen.

Sie haben Recht, versetzte er mit einiger Berlegenheit, ber Mensch ist dem Menschen das Interessanteste, und sollte ihn vielleicht ganz allein interessiren. Alles andere, was uns umgiebt, ist entweder nur Element, in dem wir leben, oder Wertzeng, dessen wir uns bedienen. Jemehr wir uns dabei aushalten, jemehr wir darauf merken und Theil daran nehmen, desto schwächer wird das Gesühl unsers eignen Werthes und das Gesühl der Gesellschaft. Die Menschen, die einen großen Werth auf Gärten, Gebände, Kleider, Schmuck oder irgend ein Bestithum legen, sind weniger gesellig und gesällig; sie verlieren die Menschen aus den Augen, welche zu erfreuen und zu versammeln nur sehr wenigen glückt. Sehn wir es nicht auch auf dem Theater? Ein guter Schauspieler macht uns bald ein elende, unschielliche Decoration vergessen, dahingegen das schönste Theater den Mangel an guten Schauspielern erst recht sühlbar macht.

Rach Tische setzte Philine sich in das beschattete hohe Gras. Ihre beiden Freunde mußten ihr Blumen in Menge herbeischaffen. Sie wand sich einen vollen Kranz und setzte ihn auf; sie sah unglaublich reizend aus. Die Blumen reichten noch zu einem andern hin; auch den slocht sie, indem sich beide Männer neben sie setzten. Als er unter allerlei Scherz und Anspielungen sertig geworden war, brückte sie ihn Wilhelmen mit der größten Anmuth aufs Haupt und rückte ihn mehr als einmal anders, die er recht zu sitzen schien. Und ich werde, wie es scheint, leer ausgehen? sagte Laertes.

Mit nichten, versetzte Philine. Ihr sollt euch keinesweges beklagen. Sie nahm ihren Kranz vom Haupte und setzte ihn Laertes auf.

Wären wir Nebenbuhler, sagte bieser, so würden wir sehr heftig streiten können, welchen von beiden bu am meisten begünstigst.

Da wärt ihr rechte Thoren, versetzte sie, indem sie sich zu ihm hinüberbog und ihm den Mund zum Kuß reichte, sich aber sogleich umwendete, ihren Arm um Wilhelm schlang und einen lebhaften Kuß auf seine Lippen drückte. Welcher schmeckt am besten? fragte sie neckisch.

Wunderlich! rief Laertes. Es scheint, als wenn so etwas niemals nach Wermuth schmeden könne.

So wenig, sagte Philine, als irgend eine Gabe, bie jemand ohne

Reib und Eigensinn genießt. Nun batte ich, rief sie aus, noch Lust, eine Stunde zu tanzen, und bann mussen wir wohl wieder nach unsern Springern seben.

Man ging nach Hause und fand Musik baselbst. Philine, die eine gute Tänzerin war, belebte ihre beiden Gesellschafter. Wilhelm war nicht ungeschickt, allein es sehlte ihm an einer klinstlichen Uebung. Seine beiden Freunde nahmen sich vor, ihn zu unterrichten.

Man verspätete sich. Die Seiltänzer hatten ihre Künste schon zu produciren angesangen. Auf dem Platze hatten sich viele Zuschauer einzgesunden, doch war unsern Freunden, als sie ausstiegen, ein Setlimmel merkwürdig, das eine große Anzahl Menschen nach dem Thore des Gasthoses, in welchem Wilhelm eingekehrt war, hingezogen hatte. Wilhelm sprang hinüber, um zu sehen, was es sei, und mit Entsetzen erblickte er, als er sich durchs Volk drängte, den Herrn der Seiltänzergesellschaft, der das interessante Kind bei den Haaren aus dem Pause zu schleppen bemüht war, und mit einem Peitschenstiel undarmherzig auf den kleinen Körper losschlug.

Wilhelm fuhr wie ein Blit auf ben Mann zu und faßte ibn bei ber Brust. Laß bas Rinb los! schrie er wie ein Rasenber, ober einer von uns bleibt bier auf ber Stelle. Er faßte zugleich ben Rerl mit einer Gewalt, bie nur ber Born geben tann, bei ber Rehle, bag biefer zu erstiden glaubte, bas Rind losließ und sich gegen ben Angreifenben zu vertheibigen suchte. Einige Leute, bie mit bem Rinbe Mitleiben fühlten, aber Streit anzusangen nicht gewagt hatten, fielen bem Seiltänzer sogleich in die Arme, entwaffneten ihn und brobten ihm mit vielen Schimpfreben. Dieser, ber sich jetzt nur auf die Waffen seines Mundes reducirt fah, fing gräßlich zu broben und zu fluchen an: bie faule, unnütze Creatur wolle ihre Schuldigkeit nicht thun; fie verweigere ben Eiertang zu tangen, ben er bem Publico versprochen habe; er wolle sie tobt schlagen, und es solle ihn niemand baran hindern. Er suchte fich loszumachen, um bas Rind, bas fich unter ber Menge verkrochen hatte, aufzusuchen. Wilhelm hielt ihn zurud und rief: Du follst nicht eher dieses Geschöpf weber sehen noch berlihren, bis bu vor Gericht Rechenschaft giebst, wo bu es gestoblen hast; ich werbe bich aufs äußerste treiben; bu sollst mir nicht entgeben. Diese Rebe, welche Wilhelm in ber hite, ohne Gebanken unb Absicht, aus einem bunkeln Gefühl ober, wenn man will, aus Inspiration ausgesprochen hatte, brachte ben wilthenben Menschen auf einmal zur Rube. Er rief: Bas hab' ich mit ber unnüten Creatur ju schaffen!

Zahlen Sie mir, was mich ihre Kleiber kosten, und Sie mögen sie behalten; wir wollen biesen Abend noch einig werden. Er eilte barauf, die unterbrochene Vorstellung sortzusetzen und die Unruhe des Publicums burch einige bebeutende Kunststücke zu befriedigen.

Wilhelm suchte nunmehr, da es stille geworden war, nach dem Linde, das sich aber nirgends sand. Einige wollten es auf dem Boden, andere auf den Dächern der benachbarten Häuser gesehen haben. Nachdem man es aller Orten gesucht hatte, mußte man sich beruhigen und abwarten, ob es nicht von selbst wieder herbeikommen wolle.

Indes war Narcis nach Hause gekommen, welchen Wilhelm über die Schicksale und Herkunft des Kindes befragte. Dieser wußte nichts davon, denn er war nicht lange bei der Gesellschaft, erzählte dagegen mit großer Leichtigkeit und vielem Leichtsinne seine eigenen Schicksale. Als ihm Wilhelm zu dem großen Beisall Glück wünschte, dessen er sich zu erfreuen hatte, äußerte er sich sehr gleichgültig darüber. Wir sind gewohnt, sagte er, daß man über uns lacht und unsre Künste bewundert; aber wir werden durch den außerordentlichen Beisall um nichts gebessert. Der Entrepreneur zahlt uns und mag sehen, wie er zurecht kömmt. Er beurlaubte sich darauf und wollte sich eilig entsernen.

Mensch und gestand, daß seine Figur und Talente ihm einen solidern Beisall zugezogen, als der des großen Publicums sei. Er habe von einigen Frauenzimmern Botschaft erhalten, die sehr eifrig verlangten, ihn näher kennen zu lernen, und er fürchte, mit den Besuchen, die er abzulegen habe, vor Mitternacht kaum sertig zu werden. Er suhr sort mit der größten Aufrichtigkeit seine Abenteuer zu erzählen, und hätte die Namen, Straßen und Häuser angezeigt, wenn nicht Wilhelm eine solche Indiscretion abgelehnt und ihn höslich entlassen hätte.

Laertes hatte indessen Landrinetten unterhalten und versicherte, sie sein volltommen würdig, ein Weib zu sein und zu bleiben.

Nun ging die Unterhandlung mit dem Entrepreneur wegen des Kindes an, das unserm Freunde für dreißig Thaler überlassen wurde, gegen welche der schwarzbärtige heftige Italiäner seine Ansprüche völlig abtrat, von der Herkunft des Kindes aber weiter nichts bekennen wollte, als daß er solches nach dem Tode seines Bruders, den man, wegen seiner anßerordentlichen Geschicklichkeit, den großen Teusel genannt, zu sich genommen habe.

Der andere Morgen ging meist mit Aufsuchen des Kindes bin.

Bergebens burchtroch man alle Winkel des Hauses und der Nachbarschaft; es war verschwunden, und man fürchtete, es möchte in ein Wasser gesprungen sein, oder sich sonst ein Leids angethan haben.

Philinens Reize konnten die Unruhe unsers Freundes nicht ableiten. Er brachte einen traurigen nachdenklichen Tag zu. Auch des Abends, da Springer und Tänzer alle ihre Kräfte ausboten, um sich dem Publico aufs beste zu empsehlen, konnte sein Gemüth nicht erheitert und zerstreut werden.

Durch ben Zulauf aus benachbarten Ortschaften hatte bie Anzahl ber Menschen außerordentlich zugenommen, und so wälzte sich auch der Schneedall des Beisalls zu einer ungeheuren Größe. Der Sprung über die Degen und durch das Faß mit papiernen Böben machte eine große Sensation. Der starke Mann ließ zum allgemeinen Grausen, Entsetzen und Erstaunen, indem er sich mit dem Kopf und den Füßen auf ein paar auseinander geschobene Stühle legte, auf seinen hohlschwebenden Leib einen Ambos heben und auf demselben, von einigen wackern Schmiedezgesellen, ein Huseisen sertig schmieden.

Auch war die sogenannte Herculesstärke, da eine Reihe Männer auf den Schultern einer ersten Reihe stehend, abermals Frauen und Jünglinge trägt, so daß zuletzt eine lebendige Phramide entsteht, deren Spitze ein Lind, auf den Kopf gestellt, als Knopf und Wettersahne ziert, in diesen Gegenden noch nie gesehen worden, und endigte würdig das ganze Schausspiel. Narciß und Landrinette ließen sich in Tragsessell auf den Schultern der übrigen durch die vornehmsten Straßen der Stadt unter lautem Freudengeschrei des Bolls tragen. Man warf ihnen Bänder, Blumensstäuße und seidene Tücher zu und drängte sich, sie ins Gesicht zu sassen. Jedermann schien glücklich zu sein, sie anzusehn und von ihnen eines Blickes gewürdigt zu werden.

Welcher Schauspieler, welcher Schriftsteller, ja welcher Mensch liberbanpt würde sich nicht auf dem Gipsel seiner Wünsche sehen, wenn er durch irgend ein edles Wort ober eine gute That einen so allgemeinen Eindruck hervordrächte? Welche köstliche Empsindung müßte es sein, wenn man gute, edle, der Menschheit würdige Gesühle eben so schnell durch einen elektrischen Schlag ausbreiten, ein solches Entzücken unter dem Volke erregen könnte, als diese Leute durch ihre körperliche Geschicklichkeit gethan haben; wenn man der Menge das Mitgesühl alles Menschlichen geben, wenn man sie mit der Vorstellung des Glücks und Unglücks, der Weisheit und Thorbeit, ja des Unsinns und der Albernheit entzünden. erschüttern und ihr stockendes Innere in freie, lebhaste und reine Bewegung setzen könnte! So sprach unser Freund, und da weber Philine noch Laertes gestimmt schienen, einen solchen Discurs sortzusetzen, unterbielt er sich allein mit diesen Lieblingsbetrachtungen, als er bis spät in die Nacht um die Stadt spazierte und seinen alten Wunsch, das Gute, Edle, Große durch das Schauspiel zu versinnlichen, wieder einmal mit aller Lebhastigkeit und aller Freiheit einer losgebundenen Einbildungs-kraft versolgte.

#### Fünftes Capitel.

gezogen waren, sand sich Mignon sogleich wieder ein und trat hinzu, als Wilhelm und Laertes ihre Fechtübungen auf dem Saale sorsetzen. Wo hast du gesteckt? fragte Wilhelm freundlich; du hast uns viel Sorge gemacht. Das Kind antwortete nichts und sah ihn an. Du bist nun unser, rief Laertes, wir haben dich gekauft. — Was hast du bezahlt? fragte das Kind ganz trocken. — Hundert Ducaten, versetzte Laertes; wenn du sie wiedergiehst, kannst du frei sein. — Das ist wohl viel? fragte das Kind. — D ja, du magst dich nur gut aufsühren. — Ich will dienen, versetzte sie.

Bon dem Augenblicke an merkte sie genau, was der Kellner den beiden Freunden sür Dienste zu leisten hatte, und litt schon des andern Tages nicht mehr, daß er ins Zimmer kam. Sie wollte alles selbst thun, und machte auch ihre Geschäfte, zwar langsam und mitunter unbehülslich, doch genau und mit großer Sorgsalt.

Sie stellte sich oft an ein Gesäß mit Wasser und wusch ihr Gesicht mit so großer Emsigkeit und Heftigkeit, daß sie sich sast die Backen aufrieb, die Laertes durch Fragen und Necken ersuhr, daß sie die Schminke von ihren Wangen auf alle Weise loszuwerben suche, und über dem Eiser, womit sie es that, die Röthe, die sie hurchs Reiben hervorgebracht hatte, für die hartnäckigste Schminke halte. Man bedeutete sie, und sie ließ ab, und nachdem sie wieder zur Ruhe gekommen war, zeigte sich eine schöhe braune, obgleich nur von wenigem Roth erhöhte Gesichtsfarbe.

Durch die frevelhaften Reize Philinens, burch die geheimnisvolle Gegenwart des Kindes, mehr als er sich selbst gestehen durfte, unterhalten, brachte Wilhelm verschiedene Tage in dieser sonderbaren Gesellschaft zu

und rechtfertigte sich bei sich selbst durch eine sleißige Uebung in der Fecht- und Tanzkunst, wozu er so leicht nicht wieder Gelegenheit zu finden glaubte.

Richt wenig verwundert und gewissermaßen erfreut war er, als er eines Tages Herrn und Frau Melina ankommen sah, welche, gleich nach dem ersten frohen Gruße, sich nach der Directrice und den übrigen Schauspielern erkundigten und mit großem Schrecken vernahmen, daß jene sich schon lange entsernt habe und diese dis auf wenige zerstreut seien.

Das junge Paar hatte sich nach ihrer Berbindung, zu der, wie wir wissen, Wilhelm behülslich gewesen, an einigen Orten nach Engagement umgesehen, keines gefunden, und war endlich in dieses Städtchen gewiesen worden, wo einige Personen, die ihnen unterwegs begegueten, ein gutes Theater gesehen haben wollten.

Philinen wollte Madame Melina, und Herr Melina dem lebhaften Laertes, als sie Bekanntschaft machten, keineswegs gesallen. Sie wünschten die neuen Ankömmlinge gleich wieder los zu sein, und Wilhelm konnte ihnen keine günstigen Gestunungen beibringen, ob er ihnen gleich wieders holt versicherte, daß es recht gute Leute seien.

Eigentlich war auch das disherige lustige Leben unserer brei Abenteurer durch die Erweiterung der Gesellschaft auf mehr als eine Weise gestört; denn Melina sing im Wirthshause (er hatte in eben demselben, in welchem Philine wohnte, Platz gesunden) gleich zu markten und zu quängeln an. Er wollte sür weniges Geld besseres Quartier, reichlichere Mahlzeit und promptere Bedienung haben. In kurzer Zeit machten Wirth und Kellner verdrießliche Gesichter, und wenn die andern, um froh zu leben, sich alles gesallen ließen und nur geschwind bezahlten, nm nicht länger an das zu denken, was schon verzehrt war, so mußte die Mahlzeit, die Melina regelmäßig sogleich berichtigte, jederzeit von vorn wieder durchgenommen werden, so daß Philine ihn, ohne Umstände, ein wiederkäuendes Thier naunte.

Noch verhaßter war Mabame Melina dem lustigen Mädchen. Diese junge Frau war nicht ohne Bildung, doch sehlte es ihr gänzlich an Geist und Seele. Sie beclamirte nicht libel, und wollte immer declamiren; allein man merkte bald, daß es nur eine Wortbeclamation war, die auf einzelnen Stellen lastete und die Empsindung des Ganzen nicht ausdrücke. Bei diesem allem war sie nicht leicht jemandem, besonders Mänenen, unangenehm. Bielmehr schrieben ihr diezenigen, die mit ihr umsgingen, gewöhnlich einen schönen Verstand zu: denn sie war, was ich

mit einem Worte eine Anempfinderin nennen möchte; sie wußte einem Freunde, um bessen Achtung ihr zu thun war, mit einer besondern Ausmerksamkeit zu schmeicheln, in seine Ideen so lange als möglich einzugehen, sobald sie aber ganz über ihren Porizont waren, mit Ekstase eine solche neue Erscheinung auszunehmen. Sie verstand zu sprechen und zu schweigen und, ob sie gleich kein tildisches Gemüth hatte, mit großer Borsicht auszuhassen, wo des andern schwache Seite sein möchte.

#### Bechstes Capitel.

Welina batte sich indessen nach ben Trümmern ber vorigen Direction genau erkundigt. Sowohl Decorationen als Garberobe waren an einige Handelsleute versetzt, und ein Notarius batte ben Auftrag von der Directrice erhalten, unter gewiffen Bebingungen, wenn fich Liebhaber fanben, in ben Berkauf aus freier Hand zu willigen. Melina wollte bie Sachen besehen und zog Wilhelmen mit sich. Dieser empfand, als man ihnen bie Zimmer eröffnete, eine gewisse Neigung bazu, die er sich jedoch selbst nicht gestand. In so einem schlechten Zustande auch die geklecksten Decorationen waren, so wenig scheinbar auch türkische und heibnische Kleiber, alte Caricaturrode für Männer und Frauen, Kutten für Zauberer, Juben und Pfaffen sein mochten, so konnt' er fich boch ber Empfindung nicht erwehren, daß er die glücklichsten Augenblicke seines Lebens in der Nähe eines ähnlichen Tröbelkrams gefunden hatte. Hätte Melina in sein Berg seben können, so wurbe er ihm eifriger zugesetzt haben, eine Onmme Gelbes auf bie Befreiung, Aufstellung und neue Belebung biefer zerftreuten Glieber zu einem schönen Ganzen herzugeben. Welch ein glucklicher Mensch, rief Melina aus, könnte ich sein, wenn ich nur zwei hunbert Thaler befäße, um zum Anfange ben Besitz bieser ersten theatralischen Bebürfniffe zu erlangen. Wie balb wollt' ich ein kleines Schauspiel beisammen haben, bas uns in bieser Stabt, in biefer Gegenb gewiß sogleich ernähren sollte. Wilhelm schwieg, und beibe verließen nachbenklich bie wieber eingesperrten Schäte.

Melina hatte von dieser Zeit an keinen andern Discurs als Projecte und Borschläge, wie man ein Theater einrichten und dabei seinen Bortheil sinden könnte. Er suchte Philinen und Laertes zu interessiren, und man that Wilhelmen Borschläge, Geld herzuschießen und Sicherheit dagegen anzunehmen. Diesem siel aber erst bei dieser Gelegenheit recht auf, daß er hier so lange nicht hätte verweilen sollen; er entschulbigte fich und wollte Anstalten machen, seine Reise fortzusetzen.

Inbessen war ihm Mignons Gestalt und Wesen immer reizenber geworben. Ju alle seinem Thun und Laffen hatte bas Kind etwas Sonberbares. Es ging die Treppe weber auf noch ab, sonbern sprang; es stieg auf ben Gelänbern ber Gange weg, und eh' man sich's versah, sag es oben auf bem Schranke und blieb eine Weile ruhig. Auch hatte Wilhelm bemerkt, daß es für jeden eine besondere Art von Gruß batte. Ihn grüßte fie, seit einiger Zeit, mit über bie Bruft geschlagenen Armen. Manche Tage war sie ganz stumm, zu Zeiten antwortete fie mehr auf verschiebene Fragen, immer sonberbar, boch so, bag man nicht unterscheiben konnte, ob es Wit ober Unkenntniß ber Sprache war, indem sie ein gebrochnes mit Französisch und Italianisch burchslochtenes Deutsch sprach. In seinem Dienste war bas Kind unermübet und früh mit ber Sonne auf; es verlor sich bagegen Abends zeitig, schlief in einer Kammer auf ber nacten Erbe und mar burch nichts zu bewegen, ein Bett ober einen Strohsack amunehmen. Er fand sie oft, daß sie sich wusch. Auch ihre Kleider waren reinlich, obgleich alles fast boppelt und breifach an ihr geflickt mar. Man sagte Wilhelmen auch, daß sie alle Morgen ganz früh in die Messe gebe, wohin er ihr einmal folgte, und sie in ber Ede ber Rirche mit bem Rosenkranze knieen und andächtig beten sah. Sie bemerkte ihn nicht; er ging nach Hause, machte sich vielerlei Gebanken über biese Gestalt unb tonnte fich bei ihr nichts Bestimmtes benten.

Neues Andringen Melina's um eine Summe Geldes, zur Auslösung der mehr erwähnten Theatergeräthschaften, bestimmte Wilhelmen noch mehr, an seine Abreise zu benken. Er wollte den Seinigen, die lange nichts von ihm gehört hatten, noch mit dem heutigen Posttage schreiben; er sing auch wirklich einen Brief an Wernern an, und war mit Erzählung seiner Abenteuer, wobei er, ohne es selbst zu bemerken, sich mehrmial von der Wahrheit entsernt hatte, schon ziemlich weit gekommen, als er, zu seinem Berdruß, auf der hintern Seite des Briefblatts schon einige Verse geschrieben sand, die er für Madame Melina aus seiner Schreibtasel zu copiren angefangen hatte. Unwillig zerriß er das Blatt und verschob die Wiederholung seines Bekenntnisses auf den nächsten Posttag.

## Biebentes Capitel.

Unsre Gesellschaft befand sich abermals beisammen, und Philine, die auf jedes Pferd, das vorbei kam, auf jeden Wagen, der ansuhr, äußerst ausmerksam war, rief mit großer Lebhastigkeit: Unser Pedant! Da kommt unser allerliebster Pedant! Wen mag er bei sich haben? Sie rief und winkte zum Fenster hinaus, und der Wagen hielt stille.

Ein kümmerlich armer Teusel, den man an seinem verschabten, grausich- braunen Rocke und an seinen übelconditionirten Unterkleidern für einen Magister, wie sie auf Akademien zu vermodern pslegen, hätte halten sollen, stieg aus dem Wagen und entblößte, indem er Philinen zu grüßen den Hut abthat, eine übelgepuberte, aber übrigens sehr steise Perricke, und Philine wars ihm hundert Außhände zu.

So wie sie ihre Glückseligkeit fand, einen Theil ber Männer zu lieben und ihre Liebe zu genießen, so war das Vergnügen nicht viel geringer, das sie sich so oft als möglich gab, die übrigen, die sie eben in diesem Augenblicke nicht liebte, auf eine sehr leichtsertige Weise zum Besten zu haben.

Ueber ben garm, womit fie biesen alten Freund empfing, vergaß man auf bie übrigen zu achten, bie ihm nachfolgten. Doch glaubte Wilhelm die zwei Frauenzimmer und einen ältlichen Mann, der mit ihnen hereintrat, zu kennen. Auch entbedte sich's balb, bag er sie alle brei vor einigen Jahren bei ber Gesellschaft, bie in seiner Baterstadt spielte, mehrmals gesehen hatte. Die Töchter waren seit ber Zeit heran gewachsen; ber Alte aber hatte sich wenig verändert. Dieser spielte gewöhnlich bie gutmüthigen, polternden Alten, wovon das beutsche Theater nicht leer wird, und die man auch im gemeinen Leben nicht selten antrifft. Denn ba es ber Charafter unsrer Landsleute ist, bas Gute obne viel Prunt zu thun und zu leisten, so benten sie selten baran, bak es auch eine Art gebe, bas Rechte mit Zierlichkeit und Anmuth zu thun, und verfallen vielmehr, von einem Geiste bes Wiberspruchs getrieben, leicht in ben Fehler, burch ein murrisches Wesen ihre liebste Tugend im Contraste barzustellen.

Solche Rollen spielte unser Schauspieler sehr gut, und er spielte sie so oft und ausschließlich, daß er barüber eine ähnliche Art sich zu betragen im gemeinen Leben angenommen hatte.

Wilhelm gerieth in große Bewegung, sobalb er ihn erkannte; benn er erinnerte sich, wie oft er biesen Mann neben seiner geliebten Mariane auf bem Theater gesehen hatte; er hörte ihn noch schelten, er hörte ihre schmeichelnde Stimme, mit ber sie seinem rauhen Wesen in manchen Rollen zu begegnen hatte.

Die erste lebhafte Frage an die neuen Ankömmlinge, ob ein Unterkommen auswärts zu sinden und zu hoffen sei? ward leider mit Rein beantwortet, und man mußte vernehmen, daß die Gesellschaften, bei denen man sich erkundigt, besetzt, und einige davon sogar in Sorge seien, wegen des bevorstehenden Arieges auseinander gehen zu müssen. Der polternde Alte hatte mit seinen Töchtern, aus Berdruß und Liebe zur Abwechselung, ein vortheilhaftes Engagement ausgegeben, hatte mit dem Pedanten, den er unterwegs antras, einen Wagen gemiethet, um hierher zu kommen, wo denn auch, wie sie sanden, guter Rath theuer war.

Die Zeit, in welcher sich die übrigen über ihre Angelegenheiten sehr lebhaft unterhielten, brachte Wilhelm nachbenklich zu. Er wünschte ben Alten allein zu sprechen, wünschte und sürchtete von Marianen zu hören, und befand sich in der größten Unruhe.

Die Artigkeiten ber neuangekommenen Frauenzimmer konnten ihn nicht aus seinem Traume reißen; aber ein Wortwechsel, ber sich erhub, machte ihn aufmerksam. Es war Friedrich, ber blonde Knabe, der Phislinen aufzuwarten psiegte, sich aber dießmal lebhaft widersetzte, als er den Tisch decen und Essen herbeischaffen sollte. Ich habe mich verspslichtet, rief er aus, Ihnen zu dienen, aber nicht allen Menschen aufzuwarten. Sie geriethen darüber in einen heftigen Streit. Philine bestand darauf, er habe seine Schuldigkeit zu thun, und als er sich hartnäckig widersetzte, sagte sie ihm ohne Umstände, er könne gehn, wohin er wolle.

Glauben Sie etwa, daß ich mich nicht von Ihnen entfernen könne? rief er aus, ging trotig weg, machte seinen Bündel zusammen und eilte sogleich zum Hause hinaus. Geh, Mignon, sagte Philine, und schaff' uns, was wir brauchen; sag' es dem Kellner und hilf auswarten!

Mignon trat vor Wilhelm hin und fragte in ihrer lakonischen Art: Soll ich? barf ich? und Wilhelm versetzte: Thu', mein Kind, was Mademoiselle dir sagt.

Das Kind besorgte alles und wartete den ganzen Abend mit großer Sorgfalt den Gästen auf. Nach Tische suchte Wilhelm mit dem Alten einen Spaziergang allein zu machen; es gelang ihm, und nach mancherlei Fragen, wie es ihm bisher gegangen? wendete sich das Gespräch auf die ehma-lige Gesellschaft, und Wilhelm wagte zuletzt nach Marianen zu fragen.

Sagen Sie mir nichts von dem abschenlichen Geschöpf! rief der Alte, ich habe verschworen, nicht mehr an sie zu denken. Wilhelm erschrakt über diese Aeußerung, war aber noch in größerer Berlegenheit, als der Alte sortsuhr, auf ihre Leichtsertigkeit und Liederlichkeit zu schmählen. Wie gern hätte unser Freund das Gespräch abgebrochen; allein er mußte nun einmal die polternden Ergießungen des wunderlichen Mannes aushalten.

Ich schäme mich, fuhr bieser fort, baß ich ihr so geneigt war. Doch hätten Sie das Mädchen näher gekannt, Sie würden mich gewiß eutsschuldigen. Sie war so artig, natürlich und gut, so gefällig und in jedem Sinne leidlich. Nie hätt' ich mir vorgestellt, daß Frechheit und Undank die Hauptzüge ihres Charakters sein sollten.

Schon hatte sich Wilhelm gesaßt gemacht, bas Schlimmste von ihr zu hören, als er auf einmal mit Verwunderung bemerkte, daß der Ton des Alten milber wurde, seine Rede endlich stocke, und er ein Schnupfetuch ans der Tasche nahm, um die Thränen zu trocknen, die zusetzt seine Rede völlig unterbrachen.

Was ist Ihnen? rief Wilhelm aus. Was giebt Ihren Empfins bungen auf einmal eine so entgegengesetzte Richtung? Berbergen Sie mir es nicht; ich nehme an dem Schicksale dieses Mädchens mehr Anstheil, als Sie glauben: nur lassen Sie mich alles wissen.

Ich habe wenig zu sagen, versetzte der Alte, indem er wieder in seinen ernstlichen, verdrießlichen Ton überging: ich werde es ihr nie vergeden, was ich um sie geduldet habe. Sie hatte, suhr er sort, immer ein gewisses Zutranen zu mir; ich liebte sie wie meine Tochter und hatte, da meine Frau noch lebte, den Entschluß gesaßt, sie zu mir zu nehmen und sie aus den Händen der Alten zu retten, von deren Ansleitung ich mir nicht viel Gutes versprach. Meine Frau starb, das Project zerschlug sich.

Gegen bas Ende des Aufenthalts in Ihrer Baterstadt, es sind nicht gar drei Jahre, merkte ich ihr eine sichtbare Traurigkeit an; ich fragte sie, aber sie wich aus. Endlich machten wir uns auf die Reise. Sie suhr mit mir in Einem Wagen, und ich bemerkte, was sie mir auch bald gestand, daß sie guter Hossung sei und in der größten Furcht schwebe, von unserm Director verstoßen zu werden. Auch dauerte es nur kurze Zeit, so machte er die Entdeckung, kündigte ihr den Contract, der ohnebieß nur auf sechs Wochen stand, sogleich auf, zahlte, was sie zu sordern hatte, und ließ sie, aller Vorstellungen ungeachtet, in einem kleinen Städtchen, in einem schlechten Wirthshause zurück.

Der Henker hole alle lieberlichen Dirnen! rief ber Alte mit Berbruß, und besonders diese, die mir so manche Stunde meines Lebens verdorben hat. Was soll ich lange erzählen, wie ich mich ihrer angenommen, was ich für sie gethan, was ich an sie gehängt, wie ich auch in der Abwesenheit für sie gesorgt habe. Ich wollte lieber mein Geld in den Teich wersen und meine Zeit hindringen, räudige Hunde zu erziehen, als nur jemals wieder auf so ein Geschöpf die mindeste Ausenreisehen, als nur jemals wieder auf so ein Geschöpf die mindeste Ausenreisehen, Nachricht von einigen Orten ihres Ausenthalts, und zuletzt kein Wort mehr, nicht einmal Dank sür dass Geld, das ich ihr zu ihren Wochen geschickt hatte. O die Berstellung und der Leichtstun der Weiber ist so recht zusammengepaart, um ihnen ein bequemes Leben und einem ehrlichen Kerl manche verdrießliche Stunde zu schassen!

# Achtes Capitel.

Dan benke sich Wilhelms Zustand, als er von dieser Unterredung nach Hause kam. Alle seine alten Wunden waren wieder aufgerissen, und das Gesühl, daß sie seiner Liebe nicht ganz unwürdig gewesen, wieder lebhaft geworden; denn in dem Interesse des Alten, in dem Lobe, das er ihr wider Willen geben mußte, war unserm Freunde ihre ganze' Liedenswürdigkeit wieder erschienen; ja, selbst die heftige Anklage des leidenschäftlichen Mannes enthielt nichts, was sie vor Wilhelms Augen hätte herabsetzen können. Denn dieser bekannte sich selbst als Mitschuldigen ihrer Vergehungen, und ihr Schweigen zuletzt schien ihm nicht tadelhaft; er machte sich vielmehr nur traurige Gedanken darüber, sah sie als Wöchnerin, als Mutter in der Welt ohne Hilse herumirren, wahrscheinlich mit seinem eigenen Kinde herumirren, Borstellungen, welche das schmerzlichste Gesühl in ihm erregten.

Mignon hatte auf ihn gewartet und leuchtete ihm die Treppe hinauf. Als sie das Licht niedergesetzt hatte, bat sie ihn, zu erlauben, daß sie ihm heute Abend mit einem Kunststücke auswarten dürse. Er hätte es lieder verbeten, besonders da er nicht wußte, was es werden sollte. Allein er konnte diesem guten Geschöpse nichts abschlagen. Nach einer kurzen Zeit trat sie wieder herein. Sie trug einen Teppich unter dem Arme, den sie auf der Erde ausbreitete. Wilhelm ließ sie gewähren. Sie brachte barauf vier Lichter, stellte eins auf jeden Zipfel des Teppichs. Ein Körden mit Eiern, das sie darauf holte, machte die Absicht deutlicher. Künstlich abgemessen schritt sie nunmehr auf dem Teppich hin und her und legte in gewissen Maßen die Eier auseinander, dann rief sie einen Menschen herein, der im Hause auswartete und die Bioline spielte. Er trat mit seinem Instrument in die Ecke; sie verband sich die Augen, gab das Zeichen und sing zugleich mit der Musik, wie ein ausgezogenes Räberwerk, ihre Bewegungen an, indem sie Tact und Melodie mit dem Schlage der Castagnetten begleitete.

Behende, leicht, rasch, genau führte sie den Tanz. Sie trat so scharf und so sicher zwischen die Eier hinein, bei den Eiern nieder, daß man jeden Augenblick dachte, sie müsse eins zertreten oder bei schnellen Wendungen das andere sortschleubern. Mit nichten! Sie berührte keines, ob sie gleich mit allen Arten von Schritten, engen und weiten, ja sogar mit Sprüngen und zuletzt halb knieend sich durch die Reihen durchwand.

Unaufhaltsam, wie ein Uhrwert, lief sie ihren Weg, und die sonderbare Musik gab dem immer wieder von vorne ansangenden und losrauschenden Tanze bei jeder Wiederholung einen neuen Stoß. Wilsbelm war von dem sonderbaren Schauspiele ganz hingerissen; er vergaß seiner Sorgen, solgte jeder Bewegung der geliebten Creatur und war verwundert, wie in diesem Tanze sich ihr Charakter vorzüglich entwickelte.

Streng, scharf, trocken, heftig, und in sanften Stellungen mehr seierlich als angenehm, zeigte sie sich. Er empfand, was er schon für Mignon gefühlt, in diesem Augenblicke auf einmal. Er sehnte sich, dieses verlassene Wesen an Kindesstatt seinem Herzen einzuverleiben, es in seine Arme zu nehmen und mit der Liebe eines Baters Freude des Lebens in ihm zu erwecken.

Der Tanz ging zu Ende; sie rollte die Eier mit den Füßen sachte zusammen auf ein Hänschen, ließ keines zurück, beschädigte keines und stellte sich dazu, indem sie die Binde von den Augen nahm und ihr Kunststück mit einem Bücklinge endigte.

Wilhelm bankte ihr, daß sie ihm den Tanz, den er zu sehen gewilnscht, so artig und unvermuthet vorgetragen habe. Er streichelte sie und bedauerte, daß sie sich's habe so sauer werden lassen. Er versprach ihr ein neues Kleid, worauf sie heftig antwortete: Deine Farbe! Auch das versprach er ihr, ob er gleich nicht deutlich wußte, was sie darunter meine. Sie nahm die Eier zusammen, den Teppich unter ben Arm, fragte, ob er noch etwas zu befehlen habe, und schwang sich zur Thür hinaus.

Bon dem Musikus ersuhr er, daß sie sich seit einiger Zeit viele Mühe gegeben, ihm den Tanz, welches der bekannte Fandango war, so lange vorzusingen, bis er ihn habe spielen können. Auch habe sie ihm sür seine Bemühungen etwas Geld angeboten, das er aber nicht nehmen wollen.

## Aeuntes Capitel.

Nach einer unruhigen Nacht, die unser Freund theils wachend, theils von schweren Träumen geängstigt, zubrachte, in denen er Marianen bald in aller Schönheit, bald in kümmerlicher Gestalt, jetzt mit einem Kinde auf dem Arm, bald besselben beraubt sah, war der Morgen kaum angebrochen, als Mignon schon mit einem Schneider hereintrat. Sie brachte graues Tuch und blauen Taffet und erklärte nach ihrer Art, daß sie ein neues Westchen und Schifferhosen, wie sie solche an den Knaden und in der Stadt gesehen, mit blauen Ausschlägen und Bändern haben wolle.

Wilhelm hatte seit dem Berlust Marianens alle muntern Farben abgelegt. Er hatte sich an das Grau, an die Kleidung der Schatten, gewöhnt, und nur etwa ein himmelblaues Futter oder ein kleiner Krasgen von dieser Farbe belebte einigermaßen jene stille Kleidung. Mignon, begierig seine Farbe zu tragen, trieb den Schneider, der in kurzem die Arbeit zu liesern versprach.

Die Tanz- und die Fecht-Stunden, die unser Freund heute mit Laertes nahm, wollten nicht zum besten glücken. Auch wurden sie bald durch Melina's Ankunft unterbrochen, der umständlich zeigte, wie jetzt eine kleine Gesellschaft beisammen sei, mit welcher man schon Stücke genug aufsühren könne. Er erneuerte seinen Antrag, daß Wilhelm einiges Geld zum Etablissement vorstrecken solle, wobei dieser abermals seine Unentschlossenheit zeigte.

Philine und die Mädchen kamen bald hierauf mit Lachen und Lärmen herein. Sie hatten sich abermals eine Spaziersahrt ausgedacht: benn Veränderung des Orts und der Gegenstände war eine Lust, nach der sie sich immer sehnten. Täglich an einem andern Orte zu effen, war ihr höchster Bunsch. Dießmal sollte es eine Wassersahrt werden.

Das Schiff, womit fie die Krummungen bes angenehmen Flusses

hinuntersahren wollten, war schon burch ben Pedanten bestellt. Philine trieb, die Gesellschaft zauberte nicht und war bald eingeschifft.

Was fangen wir nun an? sagte Philine, indem sich alle auf die Bänke niedergelassen hatten.

Das Kürzeste wäre, versetzte Laertes, wir extemporirten ein Stiick. Rehme jeder eine Rolle, die seinem Charakter am angemessensten ist, und wir wollen sehen, wie es uns gelingt.

Fürtrefflich! sagte Wilhelm, benn in einer Gesellschaft, in ber man sich nicht verstellt, in welcher jedes nur seinem Sinne folgt, kann Anmuth und Zufriedenheit nicht lange wohnen, und wo man sich immer verstellt, bahin kommen sie gar nicht. Es ist also nicht übel gethan, wir geben uns die Verstellung gleich von Ansang zu und sind nachher unter der Maske so aufrichtig, als wir wollen.

Ja, sagte Laertes, beswegen geht sich's so angenehm mit Weibern um, die sich niemals in ihrer natürlichen Gestalt sehen lassen.

Das macht, versetzte Madame Melina, daß sie nicht so eitel sind, wie die Männer, welche sich einbilden, sie seien schon immer liebenswürdig genug, wie sie die Natur hervorgebracht hat.

Indessen war man zwischen angenehmen Büschen und Higeln, zwischen Gärten und Weinbergen hingesahren, und die jungen Frauenzimmer, besonders aber Madame Melina, drückten ihr Entzücken über die Gegend aus. Letztre sing sogar an, ein artiges Gedicht von der beschreibenden Gattung über eine ähnliche Naturscene seierlich herzusagen; allein Philine unterbrach sie und schlug ein Gesetz vor, daß sich niemand untersangen solle, von einem unbeledten Gegenstande zu sprechen; sie setzte vielmehr den Borschlag zur extemporirten Komödie mit Eiser durch. Der polternde Alte sollte einen pensionirten Officier, Laertes einen vacirenden Fechtmeister, der Pedant einen Inden vorstellen, sie selbst wolle eine Throserin machen, und überließ den übrigen, sich ihre Kollen zu wählen. Man sollte singiren, als ob sie eine Gesellschaft weltfremder Menschen sie so eben auf einem Marktschiffe zusammen komme.

Sie fing sogleich mit bem Juben ihre Rolle zu spielen an, und eine allgemeine Beiterkeit verbreitete fich.

Man war nicht lange gefahren, als ber Schiffer stille hielt, um mit Erlaubniß ber Gesellschaft noch jemand einzunehmen, ber am Ufer fand und gewinkt hatte.

Das ist eben noch, was wir brauchten, rief Philine; ein blinder Baffagier fehlte noch ber Reisegesellschaft.

Ein wohlgebildeter Mann stieg in das Schiff, den man an seiner Kleidung und seiner ehrwürdigen Miene wohl für einen Geistlichen hätte nehmen können. Er begrüßte die Gesellschaft, die ihm nach ihrer Weise bankte, und ihn bald mit ihrem Scherz bekannt machte. Er nahm darauf die Rolle eines Landgeistlichen an, die er zur Berwunderung aller auf das artigste durchsetzte, indem er bald ermahnte, bald Historchen erzählte, einige schwache Seiten bliden ließ und sich doch im Respectzu erhalten wußte.

Indessen hatte jeder, der nur ein einzigesmal aus seinem Charakter berausgegangen war, ein Pfand geben müssen. Philine hatte sie mit großer Sorgsalt gesammelt, und besonders den geistlichen Herrn mit vielen Küssen bei der künftigen Einlösung bedroht, ob er gleich selbst nie in Strase genommen ward. Melina dagegen war völlig ausgesplündert; Hemdenknöpse und Schnallen und alles, was Bewegliches am Leibe war, hatte Philine zu sich genommen; denn er wollte einen reisenden Engländer vorstellen und konnte auf keine Weise in seine Rolle hineinkommen.

Die Zeit war indeß auf das angenehmste vergangen; jedes hatte seine Einbildungstraft und seinen Witz aufs möglichste angestrengt, und jedes seine Rolle mit angenehmen und unterhaltenden Scherzen aus-stafsirt. So kam man an dem Orte an, wo man sich den Tag über aufhalten wollte, und Wilhelm gerieth mit dem Geistlichen, wie wir ihn, seinem Aussehn und seiner Rolle nach, nennen wollan, auf dem Spaziergange bald in ein interessantes Gespräch.

Ich sinde diese Uedung, sagte der Unbekannte, unter Schauspielern, ja in Gesellschaft von Freunden und Bekannten, sehr nützlich. Es ist die beste Art, die Menschen aus sich heraus und durch einen Umweg wieder in sich hinein zu sühren. Es sollte bei jeder Aruppe eingesührt sein, daß sie sich manchmal auf diese Weise üben müßte, und das Pu-blicum würde gewiß dabei gewinnen, wenn alle Monate ein nicht gesschriebenes Stilck aufgesührt würde, worauf sich freilich die Schauspieler in mehreren Proben müßten vorbereitet haben.

Man dürfte sich, versetzte Wilhelm, ein extemporirtes Stück nicht alsein solches denken, das aus dem Stegreise sogleich componirt würde, sondern als ein solches, wovon zwar Plan, Handlung und Scenen-Eintheilung gegeben wären, dessen Aussührung aber dem Schauspieler überlassen bliebe.

Bang richtig, sagte ber Unbefannte, und eben mas biese Ans-

sihrung betrifft, würbe ein solches Stück, sobalb die Schauspieler ume einmal im Gang wären, außerordentlich gewinnen. Nicht die Aussührung durch Worte, denn durch diese muß freilich der überlegende Schriftsteller seine Arbeit zieren, sondern die Aussührung durch Geberden und Mienen, Ausrufungen und was dazu gehört, kurz, das stumme, halblaute Spiel, welches nach und nach bei uns ganz verloren zu gehen scheint. Es sind wohl Schauspieler in Deutschland, deren Körper das zeigt, was sie denken und sühlen, die durch Schweigen, Zaudern, durch Winke, durch zarte anmuthige Bewegungen des Körpers eine Rede vorzubereiten, und die Pausen des Gesprächs durch eine gefällige Pantomime mit dem Ganzen zu verbinden wissen; aber eine Uebung, die einem güdlichen Naturell zu Hilse käme und es lehrte, mit dem Schriftsteller zu wetteisern, ist nicht so im Gange, als es zum Troste derer, die das Theater besuchen, wohl zu währschen wäre.

Sollte aber nicht, versetzte Wilhelm, ein glückliches Naturell, als bas Erste und Letzte, einen Schauspieler, wie jeden andern Klinstler, ja vielleicht wie jeden Menschen, allein zu einem so hochausgesteckten Ziele bringen?

Das Erste und Letzte, Ansang und Ende möchte es wohl sein und bleiben; aber in der Mitte dürfte dem Künstler manches sehlen, wenn nicht Bildung das erst aus ihm macht, was er sein soll, und zwar frühe Bildung; denn vielleicht ist derzenige, dem man Genie zuschreibt, übler daran als der, der nur gewöhnliche Fähigkeiten besitzt; denn jener kann leichter verbildet und viel heftiger auf salsche Wege gestoßen werden, als dieser.

Aber, versetzte Wilhelm, wird das Genie sich nicht selbst retten, die Wunden, die es sich geschlagen, selbst heilen?

Mit nichten, versetzte ber andere, ober wenigstens nur nothbürftig; benn niemand glaube die ersten Eindrücke der Jugend überwinden zu können. Ist er in einer löblichen Freiheit, umgeben von schönen unt edlen Gegenständen, in dem Umgange mit guten Menschen ausgewachsen haben ihn seine Meister das gelehrt, was er zuerst wissen mußte, um das übrige leichter zu begreisen, hat er gelernt, was er nie zu verlernen brancht, wurden seine ersten Handlungen so geleitet, daß er das Gute künstig leichter und bequemer vollbringen kann, ohne sich irgend etwas abgewöhnen zu müssen: so wird dieser Mensch ein reineres, vollkommeneres und glücklicheres Leben sühren, als ein anderer, der seine ersten Ingendfräste im Widerstand und im Irrthum zugesetzt hat. Es wird

so viel von Erziehung gesprochen und geschrieben, und ich sehe nur wenig Menschen, die den einsachen, aber großen Begriff, der alles anbere in sich schließt, saffen und in die Aussührung übertragen können.

Das mag wohl wahr sein, sagte Wilhelm, benn jeber Mensch ist beschränkt genug, ben andern zu seinem Ebenbild erziehen zu wollen. Glücklich sind diejenigen baher, beren sich das Schicksal annimmt, das jeden nach seiner Weise erzieht!

Das Schickfal, versetzte lächelnb ber andere, ist ein vornehmer, aber theurer Hosmeister. Ich würde mich immer lieber an die Bernunft eines menschlichen Meisters halten. Das Schickfal, sür bessen Weisheit ich alle Ehrsurcht trage, mag an dem Zusall, durch den es wirkt, ein sehr ungelenkes Organ haben. Denn selten scheint dieser genau und rein auszusühren, was jenes beschlossen hatte.

Sie scheinen einen sehr sonderbaren Gedanken auszusprechen, versetzte Wilhelm.

Mit nichten! Das meiste, was in ber Welt begegnet, rechtfertigt meine Meinung. Zeigen viele Begebenheiten im Anfange nicht einen großen Sinn, und gehen die meisten nicht auf etwas Albernes hinaus?

Sie wollen scherzen.

Und ist es nicht, suhr ber andere sort, mit dem, was einzelnen Menschen begegnet, eben so? Gesetzt, das Schicksal hätte einen zu einem guten Schauspieler bestimmt, (und warum sollt' es uns nicht auch mit guten Schauspielern versorgen?) ungläcklicherweise sührte der Zusall aber den jungen Mann in ein Puppenspiel, wo er sich srüh nicht enthalten könnte, an etwas Abgeschmacktem Theil zu nehmen, etwas Albernes leidlich, wohl gar interessant zu sinden, und so die jugendlichen Eindrücke, welche nie verlöschen, denen wir eine gewisse Anhänglichkeit nie entziehen können, von einer salschen Seite zu empfangen.

Wie kommen Sie aufs Puppenspiel? fiel ihm Wilhelm mit einiger Bestürzung ein.

Es war nur ein unwillfürliches Beispiel; wenn es Ihnen nicht gefällt, so nehmen wir ein anderes. Gesetzt, das Schicksal hätte einen zu einem großen Maler bestimmt, und dem Zusall beliebte es, seine Jugend in schmutzige Hitten, Ställe und Scheunen zu verstoßen, glau-ben Sie, daß ein solcher Mann sich jemals zur Reinlichkeit, zum Abel, zur Freiheit der Seele erheben werde? Mit je lebhafterm Sinn er das Unreine in seiner Jugend angesaßt und nach seiner Art veredelt hat, besto gewaltsamer wird es sich in der Folge seines Lebens an ihm rächen,

indem es sich, inzwischen daß er es zu überwinden suchte, mit ihm auss innigste verbunden hat. Wer früh in schlechter unbedeutender Gesellschaft gelebt hat, wird sich, wenn er auch später eine bessere haben kann, immer nach jener zurücksehnen, deren Eindruck ihm, zugleich mit der Erinnerung jugendlicher, nur selten zu wiederholender Freuden, geblieben ist.

Man kann benken, daß unter diesem Gespräch sich nach und nach bie übrige Gesellschaft entsernt hatte. Besonders war Philine gleich vom Ansang auf die Seite getreten. Man kam durch einen Seitenweg zu ihnen zursick. Philine brachte die Pfänder hervor, welche auf allersei Beise gelöst werden mußten, wobei der Fremde sich durch die artigsten Ersindungen und durch eine ungezwungene Theilnahme der ganzen Gesellschaft und besonders den Frauenzimmern sehr empsahl; und so slossen die Stunden des Tages unter Scherzen, Singen, Klissen und allersei Reckereien auf das angenehmste vorbei.

## Befintes Rapitel.

Als sie sich wieder nach Hanse begeben wollten, sahen sie sich nach ihrem Geistlichen um; allein er war verschwunden und an keinem Orte zu sinden.

Es ist nicht artig von dem Manne, der sonst viel Lebensart zu haben scheint, sagte Madame Melina, eine Gesellschaft, die ihn so freundslich ausgenommen, ohne Abschied zu verlassen.

Ich habe mich die ganze Zeit her schon besonnen, sagte Laertes, wo ich diesen sonderbaren Mann schon ehemals möchte gesehen haben. Ich war eben im Begriff, ihn beim Abschiede barüber zu befragen.

Mir ging es eben so, versetzte Wilhelm, und ich hätte ihn gewiß nicht entlassen, bis er uns etwas Näheres von seinen Umständen entbeckt hätte. Ich müßte mich sehr irren, wenn ich ihn nicht schon irgendwogesprochen hätte.

Und doch könntet ihr euch, sagte Philine, barin wirklich irren. Dieser Mann hat eigentlich nur das salsche Ansehen eines Bekannten, weil er aussieht wie ein Mensch, und nicht wie Hans ober Kunz.

Was soll bas heißen? sagte Laertes, sehen wir nicht auch aus wie Menschen?

Ich weiß, was ich sage, versetzte Philine, und wenn ihr mich nicht begreift, so laßt's gut sein. Ich werbe nicht am Ende noch gar meine Worte auslegen sollen.

Zwei Kutschen suhren vor. Man lobte die Sorgsalt des Laertes, der sie bestellt hatte. Philine nahm neben Madame Melina, Wilhelmen gegenüber, Platz, und die übrigen richteten sich ein, so gut sie konnten. Laertes selbst ritt auf Wilhelms Pserde, das auch mit herausgekommen war, nach der Stadt zurück.

Philine saß kaum in dem Wagen, als sie artige Lieder zu singen und das Gespräch auf Geschichten zu lenken wußte, von denen sie beshauptete, daß sie mit Glück dramatisch behandelt werden könnten. Durch diese kluge Wendung hatte sie gar bald ihren jungen Freund in seine beste Laune gesetzt, und er componirte aus dem Reichthum seines lebenz digen Bildervorraths sogleich ein ganzes Schauspiel mit allen seinen Acten, Scenen, Charakteren und Berwicklungen. Man sand sür gut, einige Arien und Gesänge einzuslechten; man dichtete sie, und Philine, die in alles einging, paßte ihnen gleich bekannte Melodien an und sang sie aus dem Stegreise. Sie hatte eben heute ihren schönen, sehr schönen Tag; sie wußte mit allerlei Neckereien unsern Freund zu beleben; es ward ihm wohl, wie es ihm lange nicht gewesen war.

Seitbem ihn jene grausame Entbedung von der Seite Marianens gerissen hatte, war er dem Gelübbe treu geblieben, sich vor der zusammenschlagenden Falle einer weiblichen Umarmung zu hüten, das treuslose Geschlecht zu meiden, seine Schmerzen, seine Neigung, seine süßen Wünsche in seinem Busen zu verschließen. Die Gewissenhaftigkeit, womit er dieß Gelübbe beobachtete, gab seinem ganzen Wesen eine gesheime Nahrung, und da sein Herz nicht ohne Theilnehmung bleiben konnte, so ward eine liebevolle Mittheilung nun zum Bedürsnisse. Er ging wieder wie von dem ersten Jugendnebel begleitet umber, seine Augen saßten jeden reizenden Gegenstand mit Freuden auf, und nie war sein Urtheil über eine liebenswirdige Gestalt schonender gewesen. Wie gefährlich ihm in einer solchen Lage das verwegene Mädchen werden mußte, läßt sich leiber nur zu gut einsehen.

Zu Hause sanden sie auf Wilhelms Zimmer schon alles zum Empfange bereit, die Stühle zu einer Borlesung zurechte gestellt und den Tisch in die Mitte gesetzt, auf welchem der Punschnapf seinen Platz nehmen sollte.

Die beutschen Ritterstücke waren bamals eben neu und hatten bie

Aufmerksamkeit und Reigung des Publicums an sich gezogen. Der alte Polterer hatte eines dieser Art mitgebracht, und die Borlesung war beschlossen worden. Man setzte sich nieder. Wilhelm bemächtigte sich des Exemplars und sing zu lesen an.

Die geharnischten Ritter, die alten Burgen, die Treuherzigkeit, Rechtlichkeit und Redlichkeit, besonders aber die Unabhängigkeit der handelnden Personen wurden mit großem Beisall aufgenommen. Der Borleser that sein Möglichkes, und die Geselschaft kam außer sich. Zwischen dem zweiten und dritten Act kam der Punsch in einem großen Napse; und da in dem Stücke selbst sehr viel getrunken und angestoßen wurde, so war nichts natürlicher, als daß die Gesellschaft bei jedem solchen Falle sich ledhaft an den Platz der Helden versetze, gleichsalls auklingte und die Ginftlinge unter den handelnden Personen hoch leben ließ.

Jebermann war von dem Fener des evelsten Nationalgeistes entzündet. Wie sehr gestel es dieser Beutschen Gesellschaft, sied, ihrem Charakter gemäß, auf eignem Grund und Boden poetisch zu ergetzen! Besonders thaten die Gewölde und Keller, die versallenen Schlösser, das Moos und die hohlen Bäume, über alles aber die nächtlichen Zisgennerscenen und das heimliche Gericht eine ganz unglandliche Wirkung. Ieder Schauspieler sah nun, wie er bast in Helm und Huntsch, jede Schauspielerin, wie sie mit einem großen stehenden Kragen ihre Deutscheheit vor dem Publico produciren werde. Ieder wollte sich sogleich einen Namen aus dem Stücke oder aus der deutschen Geschichte zueignen, und Madame Melina betheuerte, Sohn oder Tochter, wozu sie Hoffnung hatte, nicht anders als Abelbert ober Mathibe tausen zu lassen.

Gegen ben fünsten Act warb der Beifall lärmender und lauter, ja zulett, als der Held wirklich seinem Unterdrücker entzing und der Tyrann gestraft wurde, war das Entzücken so groß, daß man schwur, man habe nie so glückliche Stunden gehabt. Melina, den der Trank begeistert hatte, war der lanteste, und da der zweite Punschnapf geleert war und Mitternacht herannahte, schwur Laertes hoch und theuer, es sei kein Mensch würdig, an diese Gläser semals wieder eine Lippe zu setzen, und warf mit dieser Betheuerung sein Glas hinter sich und durch die Scheiben auf die Gasse hinans. Die übrigen solgten seinem Beispiele, und ungeachtet der Protestationen des herbeieilenden Wirthes wurde der Punschnaps selbst, der nach einem solchen Feste durch uns heiliges Getränk nicht wieder entweiht werden sollte, in tausend Stücke

geschlagen. Philine, ber man ihren Rausch am wenigsten ansah, indeß bie beiben Mäbchen nicht in ben anständigsten Stellungen auf dem Canapé lagen, reizte die andern mit Schadenfreude zum Lärm. Masdame Melina recitirte einige erhabene Gedichte, und ihr Mann, der im Rausche nicht sehr liebenswürdig war, sing an auf die schlechte Bereistung des Punsches zu schelten, versicherte, daß er ein Fest ganz anders einzurichten verstehe, und ward zuletzt, als Laertes Stillschweigen gebot, immer gröber und lauter, so daß dieser, ohne sich lange zu bedenken, ihm die Scherben des Napss an den Kopf warf und badurch den Lärm nicht wenig vermehrte.

Indessen war die Schaarwache herbeigekommen und verlangte ins Haus eingelassen zu werden. Wilhelm, vom Lesen sehr erhitzt, ob er gleich nur wenig getrunken, hatte genug zu thun, um mit Beihülse des Wirths die Leute durch Geld und gute Worte zu befriedigen und die Glieder der Gesellschaft in ihren mißlichen Umständen nach Hause zu schaffen. Er warf sich, als er zurück kam, vom Schlase überwältigt, voller Unmuth, unausgekleidet aufs Bette, und nichts glich der unausgenehmen Empfindung, als er des andern Morgens die Augen aufsschlug, und mit düsterm Blick auf die Berwüstungen des vergangenen Tages, den Unrath und die bösen Wirkungen hinsah, die ein geistreiches, lebhastes und wohlgemeintes Dichterwerk hervorgebracht hatte.

#### Gilftes Capitel.

Nach einem kurzen Bebenken rief er sogleich ben Wirth herbei und ließ sowohl ben Schaben als die Zeche auf seine Rechnung schreiben. Zugleich vernahm er nicht ohne Berdruß, daß sein Pferd von Laertes gestern bei dem Hereinreiten bergestalt angegriffen worden, daß es wahrscheinlich, wie man zu sagen psiegt, verschlagen habe, und daß der Schmied wenig Hossung zu seinem Auskommen gebe.

Ein Gruß von Philinen, den sie ihm aus ihrem Fenster zuwinkte, versetzte ihn dagegen wieder in einen heitern Zustand, und er ging so-gleich in den nächsten Laden, um ihr ein kleines Geschenk, das er ihr gegen das Pudermesser noch schuldig war, zu kaufen, und wir müssen bekennen, er hielt sich nicht in den Gränzen eines proportionirten Gesgengeschenks. Er kaufte ihr nicht allein ein Paar sehr niedliche Ohrringe, sondern nahm dazu noch einen Hut und Halstuch, und einige andere

Rleinigkeiten, die er sie den ersten Tag hatte verschwenderisch wegwerfen seben.

Madame Melina, die ihn eben, als er seine Saben überreichte, zu beobachten kam, suchte noch vor Tische eine Selegenheit, ihn sehr ernstlich über die Empsindung für dieses Mädchen zur Rede zu sehen; und er war um so erstaunter, als er nichts weniger denn diese Vorwürse zu verdienen glaubte. Er schwur hoch und theuer, daß es ihm keineswegs eingefallen sei, sich an diese Person, deren ganzen Wandel er wohl kenne, zu wenden; er entschuldigte sich, so gut er konnte, über sein freundliches und artiges Betragen gegen sie, befriedigte aber Madame Melina auf keine Weise; vielmehr ward diese immer verdrießlicher, da sie bemerken mußte, daß die Schmeichelei, wodurch sie sich eine Art von Reigung unsres Freundes erworden hatte, nicht hinreiche, diesen Besitz gegen die Angrisse einer lebhaften, jüngern und glücklicher begabten Natur zu vertheidigen.

Ihren Mann sanden sie gleichsalls, da sie zu Tische kamen, bei sehr üblem Humor, und er sing schon an, ihn über Kleinigkeiten auszulassen, als der Wirth hereintrat und einen Harsenspieler anmeldete. Sie werden, sagte er, gewiß Vergnügen an der Musik und an den Gestängen dieses Mannes sinden; es kann sich niemand, der ihn hört, enthalten, ihn zu bewundern und ihm etwas weniges mitzutheilen.

Lassen Sie ihn weg, versetzte Melina, ich bin nichts weniger als gestimmt, einen Leiermann zu hören, und wir haben allensalls Sänger unter uns, die gern etwas verdienten. Er begleitete diese Worte mit einem tückischen Seitenblicke, den er auf Philinen warf. Sie verstand ihn und war gleich bereit, zu seinem Verdruß, den angemeldeten Sänger zu beschützen. Sie wendete sich zu Wilhelmen und sagte: Sollen wir den Mann nicht hören, sollen wir nichts thun, um uns aus der erbärmlichen Langenweile zu retten?

Melina wollte ihr antworten, und ber Streit wäre lebhafter geworden, wenn nicht Wilhelm ben im Augenblick hereintretenden Mann begrüßt und ihn herbeigewinkt hätte.

Die Gestalt bieses seltsamen Gastes setzte die ganze Gesellschaft in Erstaunen, und er hatte schon von einem Stuhle Besitz genommen, ehe jemand ihn zu fragen oder sonst etwas vorzubringen das Herz hatte. Sein kahler Scheitel war von wenig grauen Haaren umkränzt, große blaue Augen blickten sanft unter langen weißen Augenbrauen hervor. An eine wohlgebildete Nase schloß sich ein langer weißer Bart an, ohne

bie gefällige Lippe zu bebecken, und ein langes bunkelbraunes Gewand umhülte ben schlanken Körper vom Halse bis zu ben Füßen; und so fing er auf der Harfe, die er vor sich genommen hatte, zu präludiren an.

Die angenehmen Tone, die er aus dem Instrumente hervorlockte, erheiterten gar bald die Gesellschaft.

Ihr pflegt anch ju fingen, guter Alter, sagte Philine.

Gebt uns etwas, das Herz und Geist zugleich mit den Sinnen ergetze, sagte Wilhelm. Das Instrument sollte nur die Stimme begleiten; denn Melodien, Gänge und Länse ohne Worte und Sinn scheinen mir Schmetterlingen oder schönen bunten Bögeln ähnlich zu sein, die in der Luft vor unsern Angen herumschweben, die wir allensalls haschen und uns zueignen möchten; da sich der Gesang dagegen wie ein Genius gen Himmel hebt, und das bessere Ich in uns ihn zu begleiten anreizt.

Der Alte sah Wilhelmen an, alsbann in die Hihe, that einige Griffe auf der Harse und begann sein Lied. Es enthielt ein Lob auf den Gesang, pries das Glück der Sänger und ermahnte die Menschen, sie zu ehren. Er trug das Lied mit so viel Leben und Wahrheit vor, daß es schien, als hätte er es in diesem Augenblicke und bei diesem Anlasse gedichtet. Wilhelm enthielt sich kaum, ihm um den Hals zu sallen; nur die Furcht, ein lautes Gelächter zu erregen, zog ihn auf seinen Stuhl zurück; denn die übrigen machten schon halb laut einige alberne Anmerkungen und stritten, ob es ein Psasse ober ein Jude sei.

Als man nach bem Berfasser bes Liedes fragte, gab er keine bestimmte Antwort; nur versicherte er, daß er reich an Gesängen sei, und wünsche nur, daß sie gesallen möchten. Der größte Theil der Gesellschaft war fröhlich und frendig, ja selbst Melina nach seiner Art offen geworden, und indem man unter einander schwahte und scherzte, sing der Alte das Lob des geselligen Ledens auf das geistreichste zu singen an. Er pries Einigkeit und Gesälligkeit mit einschmeichelnden Tönen. Auf einmal ward sein Gesang trocken, rauh und verworren, als er gehässige Berschlossenheit, kurzsinnige Feindschaft und gesährlichen Zwiespalt bedauerte, und gern warf jede Seele diese undequemen Fesseln ab, als er, auf den Fittigen einer vordrügenden Melodie getragen, die Friedensstifter pries, und das Gliic der Seelen, die sich wiedersinden, sang.

Raum hatte er geendigt, als ihm Wilhelm zurief: Wer bu auch

seiest, ber du, als ein hülfreicher Schutzgeist, mit einer segnenden und belebenden Stimme zu uns kommst, nimm meine Berehrung und meisnen Dank! sühle, daß wir alle dich bewundern, und vertrau' uns, wenn du etwas bedarfst!

Der Alte schwieg, ließ erst seine Finger über bie Saiten schleichen, bann griff er sie stärker an und sang:

Was hör' ich braußen vor dem Thor, Was auf der Brücke schallen? Laßt den Gesang zu unserm Ohr Im Saale wiederhallen! Der König sprach's, der Page lief; Der Knade kam, der König rief: Bring' ihn herein, den Alten.

Gegrüßet seid, ihr hohen Herrn, Gegrüßt ihr, schöne Damen! Welch reicher Himmel! Stern bei Stern! Wer kennet ihre Namen? Im Saal voll Pracht und Herrlichkeit Schließt, Angen, euch; hier ist nicht Zeit, Sich stannend zu ergetzen.

Der Sänger brückt' bie Augen ein Und schling die vollen Töne; Der Ritter schaute muthig brein, Und in den Schoos die Schöne. Der König, dem das Lied gestel, Ließ ihm, zum Lohne für sein Spiel, Eine goldne Kette holen.

Die goldne Kette gieb mir nicht, Die Kette gieb den Rittern, Bor deren kühnem Angesicht Der Feinde Lanzen splittern. Gieb sie dem Kanzler, den du hast, Und laß ihn noch die goldne Last In andern Lasten tragen. Ich singe, wie ber Bogel singt, Der in ben Zweigen wohnet. Das Lieb, das aus der Kehle bringt, Ist Lohn, der reichlich lohnet; Doch darf ich bitten, bitt' ich eins, Laß einen Trunk des besten Weins In reinem Glase bringen.

Er sett' es an, er trank es aus: D Trank ber süßen Labe! D breimal hochbeglicktes Haus, Wo das ist kleine Gabe! Ergeht's euch wohl, so benkt an mich, Und banket Gott so warm, als ich Für diesen Trunk euch danke.

Da ber Sänger nach geenbigtem Liebe ein Glas Wein, bas für ihn eingeschenkt bastand, ergriff und es mit freundlicher Miene, sich gegen seine Wohlthäter wendend, austrank, entstand eine allgemeine Freude in der Bersammlung. Man klatschte und rief ihm zu, es möge dieses Glas zu seiner Gesundheit, zur Stärkung seiner alten Glieder gereichen. Er sang noch einige Romanzen und erregte immer mehr Munterkeit in der Gesellschaft.

Kannst du die Melodie, Alter, rief Philine: Der Schäfer putzte sich zum Tanz?

D ja, versetzte er; wenn Sie bas Lied fingen und aufführen wollen, an mir soll es nicht fehlen.

Philine stand auf und hielt sich sertig. Der Alte begann die Melodie, und sie sang ein Lied, das wir unsern Lesern nicht mittheilen können, weil sie es vielleicht abgeschmackt ober wohl gar unanständig sinden könnten.

Inzwischen hatte die Gesellschaft, die immer heiterer geworden war, noch manche Flasche Wein ausgetrunken und sing an sehr laut zu werden. Da aber unserm Freunde die bösen Folgen ihrer Lust noch in frischem Andenken schwebten, suchte er abzubrechen, stedke dem Alten sür seine Bemühung eine reichliche Belohnung in die Hand, die andern thaten auch etwas, man ließ ihn abtreten und ruhen, und versprach sich auf den Abend eine wiederholte Freude von seiner Geschicklichkeit.

Als er hinweg war, sagte Wilhelm zu Philinen: Ich kann zwar in Ihrem Leibgesange weder ein dichterisches noch sittliches Berdienst sinden; doch wenn Sie mit eben der Naivität, Eigenheit und Zierlichsteit etwas Schickliches auf dem Theater jemals aussihren, so wird Ihnen lebhafter Beifall gewiß zu Theil werden.

Ja, sagte Philine, es müßte eine recht angenehme Empfindung sein, sich am Gise zu wärmen.

Ueberhaupt, sagte Wilhelm, wie sehr beschämt dieser Mann manchen Schauspieler. Haben Sie bemerkt, wie richtig der dramatische Ausbruck seiner Romanzen war? Gewiß, es lebte mehr Darstellung in seinem Sesang, als in unsern steisen Personen auf der Bühne; man sollte die Aufführung mancher Stücke eher für eine Erzählung halten und diesen musikalischen Erzählungen eine sinnliche Gegenwart zuschreiben.

Sie sind ungerecht! versetzte Laertes; ich gebe mich weber silr einen großen Schauspieler noch Sänger; aber das weiß ich, daß, wenn die Musik die Bewegungen des Körpers leitet, ihnen Leben giebt und ihnen zugleich das Maß vorschreibt; wenn Declamation und Ausbruckschon von dem Compositeur auf mich übertragen werden: so din ich ein ganz anderer Mensch, als wenn ich im prosaischen Drama das alles erst erschaffen und Tact und Declamation mir erst ersinden soll, worin mich noch dazu jeder Mitspielende stören kann.

So viel weiß ich, sagte Melina, daß uns dieser Mann in Einem Punkte gewiß beschämt, und zwar in einem Hauptpunkte. Die Stärke seiner Talente zeigt sich in dem Rutzen, den er davon zieht. Uns, die wir vielleicht bald in Berlegenheit sein werden, wo wir eine Mahlzeit hernehmen, bewegt er, unsre Mahlzeit mit ihm zu theilen. Er weiß uns das Geld, das wir anwenden könnten, um uns in einige Bersfassung zu setzen, durch ein Liedchen aus der Tasche zu locken. Es scheint so angenehm zu sein, das Geld zu verschleubern, womit man sich und andern eine Existenz verschaffen könnte.

Das Gespräch bekam durch diese Bemerkung nicht die angenehmste Wendung. Wilhelm, auf den der Borwurf eigentlich gerichtet war, antwortete mit einiger Leidenschaft, und Melina, der sich eben nicht der größten Feinheit besliß, brachte zuletzt seine Beschwerden mit ziemlich trockenen Worten vor. Es sind nun schon vierzehn Tage, sagte er, daß wir das hier verpfändete Theater und die Garderobe besehen haben, und beides konnten wir sir eine sehr leidliche Summe haben. Sie machten mir damals Hoffnung, daß Sie mir so viel creditiren würden, und bis

jetzt habe ich noch nicht gesehen, daß Sie die Sache weiter bedacht ober sich einem Entschluß genähert hätten. Griffen Sie damals zu, so wären wir jetzt im Gange. Ihre Absicht zu verreisen haben Sie anch noch nicht ausgeführt, und Geld scheinen Sie mir diese Zeit über auch nicht gespart zu haben; wenigstens giebt es Personen, die immer Gelegenheit zu verschaffen wissen, daß es geschwinder weggehe.

Dieser nicht ganz ungerechte Borwurf traf unsern Freund. Er versetzte einiges darauf mit Lebhaftigkeit, ja mit Heftigkeit, und ergriff, da die Gesellschaft aufstand und sich zerstreute, die Thüre, indem er nicht undeutlich zu erkennen gab, daß er sich nicht lange mehr bei so unsreundslichen und undankbaren Menschen aufhalten wolle. Er eilte verdrießlich hinunter, sich auf eine steinerne Bank zu setzen, die vor dem Thore seines Gasthoss stand, und bemerkte nicht, daß er, halb aus Lust, halb aus Berdruß, mehr als gewöhnlich getrunken hatte.

#### Bwölftes Capitel.

Nach einer kurzen Zeit, die er, bennruhigt von mancherlei Gedanken, sitzend und vor sich hinsehend zugebracht hatte, schlenderte Philine
singend zur Hausthüre heraus, setzte sich zu ihm, ja, man dürfte beinahe sagen, auf ihn, so nahe rückte sie an ihn heran, lehnte sich auf
seine Schultern, spielte mit seinen Locken, streichelte ihn und gab ihm
die besten Worte von der Welt. Sie bat ihn, er möchte ja bleiben
und sie nicht in der Gesellschaft allein lassen, in der sie vor Langerweile
sterben müste; sie könne nicht mehr mit Melina unter Einem Dache
ausdauern und habe sich beswegen herüber quartiert.

Bergebens suchte er sie abzuweisen, ihr begreislich zu machen, daß er länger weber bleiben könne noch bürfe. Sie ließ mit Bitten nicht ab, ja, unvermuthet schlang sie ihren Arm um seinen Hals und küßte ihn mit dem lebhaftesten Ausbrucke des Berlangens.

Sind Sie toll, Philine? rief Wilhelm ans, indem er sich loszümachen suchte. Die öffentliche Straße zum Zeugen solcher Liebkosungen zu machen, die ich auf keine Weise verdiene! Lassen Sie mich los, ich kann nicht, und ich werde nicht bleiben.

Und ich werbe bich fest halten, sagte sie, und ich werbe bich hier auf öffentlicher Gasse so lange küssen, bis du mir versprichst, was ich wünsche. Ich lache mich zu Tode, suhr sie fort; nach dieser Bertraulich-

keit halten mich die Leute gewiß für beine Frau von vier Wochen, und die Shemanner, die eine so anmuthige Scene sehen, werden mich ihren Weibern als ein Muster einer kindlich unbefangenen Zärtlichkeit ans preisen.

Eben gingen einige Leute vorbei, und sie liebkoste ihn auf das anmuthigste, und er, um kein Skandal zu geben, war gezwungen, die Rolle des geduldigen Ehemannes zu spielen. Dann schnitt sie ben Leuten Gesichter im Rücken und trieb voll Uebermuth allerhand Ungezogenheiten, dis er zuletzt versprechen mußte, noch heute und morgen und übermorgen zu bleiben.

Sie sind ein rechter Stock! sagte sie barauf, indem sie von ihm abließ, und ich eine Thörin, daß ich so viel Freundlichkeit an Sie versschwende. Sie stand verdrießlich auf und ging einige Schritte; dann kehrte sie lachend zurück und ries: Ich glaube eben, daß ich darum in dich vernarrt bin; ich will nur gehen und meinen Strickstrumps holen, daß ich etwas zu thun habe. Bleibe ja, damit ich den steinernen Mann auf der steinernen Bank wieder sinde.

Dießmal that sie ihm unrecht: benn so sehr er sich von ihr zu enthalten strebte, so würde er boch in diesem Augenblicke, hätte er sich mit ihr in einer einsamen Laube befunden, ihre Liebkosungen wahrscheinlich nicht unerwiedert gelassen haben.

Sie ging, nachbem sie ihm einen leichtfertigen Blick zugeworfen, in das Haus. Er hatte keinen Beruf, ihr zu folgen, vielmehr hatte ihr Betragen einen neuen Wiberwillen in ihm erregt; doch hob er sich, ohne selbst recht zu wissen warum, von der Bank, um ihr nachzugeben.

Er war eben im Begriff, in die Thüre zu treten, als Melina herbeikam, ihn bescheiben anredete und ihn wegen einiger im Wortwechsel zu hart ausgesprochenen Ausbrücke um Berzeihung bat. Sie nehmen mir nicht libel, suhr er sort, wenn ich in dem Zustande, in dem ich mich befinde, mich vielleicht zu ängstlich bezeige; aber die Sorge für eine Frau, vielleicht bald sür ein Kind, verhindert mich von einem Tag zum andern, ruhig zu leben und meine Zeit mit dem Genuß augenehmer Empsindungen hinzubringen, wie Ihnen noch erlaubt ist. Ueberdenken Sie, und wenn es Ihnen möglich ist, so setzen Sie mich in den Besitz der theatralischen Geräthschaften, die sich hier vorsinden. Ich werde nicht lange Ihr Schuldner und Ihnen dassit ewig dankbar bleiben.

Wilhelm, ber sich ungern auf ber Schwelle aufgehalten sah, über bie ihn eine unwiderstehliche Neigung in diesem Augenblicke zu Philinen

hinüberzog, sagte mit einer überraschten Zerstreuung und eilsertigen Gutmüthigkeit: Wenn ich Sie baburch glücklich und zufrieden machen kann, so will ich mich nicht länger bebenken. Gehn Sie hin, machen Sie alles richtig. Ich bin bereit, noch diesen Abend oder morgen früh das Geld zu zahlen. Er gab hierauf Melina'n die Hand zur Bestätigung seines Versprechens und war sehr zufrieden, als er ihn eilig über die Straße weggehen sah; leider aber wurde er von seinem Eindringen ins Haus zum zweitenmal und auf eine unangenehmere Weise zurück gehalten.

Ein junger Mensch mit einem Blindel auf dem Rücken kam eilig die Straße her und trat zu Wilhelmen, der ihn gleich für Friedrichen erkannte.

Da bin ich wieber! rief er aus, indem er seine großen blauen Augen freudig umher und hinauf an alle Fenster gehen ließ; wo ist Mamsell? Der Henker mag es länger in der Welt aushalten, ohne sie zu sehen!

Der Wirth, ber eben bazu getreten war, versetzte: Sie ist oben, und mit wenigen Sprüngen war er die Treppe hinaus, und Wilhelm blieb auf der Schwelle wie eingewurzelt stehen. Er hätte in den ersten Augenblicken den Jungen bei den Haaren rückwärts die Treppe herunterreißen mögen; dann hemmte der heftige Kramps einer gewaltsamen Eisersucht aus einmal den Lauf seiner Lebensgeister und seiner Ideen, und da er sich nach und nach von seiner Erstarrung erholte, übersiel ihn eine Unruhe, ein Unbehagen, dergleichen er in seinem Leben noch nicht empfunden hatte.

Er ging auf seine Stube, und sand Mignon mit Schreiben beschäftigt. Das Kind hatte sich eine Zeit her mit großem Fleiße bemüht,
alles, was es auswendig wußte, zu schreiben, und hatte seinem Herrn
und Freund das Geschriebene zu corrigiren gegeben. Sie war unermübet
und saßte gut; aber die Buchstaben blieben ungleich und die Linien
krumm. Auch hier schien ihr Körper dem Geiste zu widersprechen.
Wilhelm, dem die Ausmerksamkeit des Kindes, wenn er ruhigen Sinnes
war, große Freude machte, achtete dießmal wenig auf das, was sie ihm
zeigte; sie sühlte es und betrübte sich darüber nur desto mehr, als sie
glaubte, dießmal ihre Sache recht gut gemacht zu haben.

Wilhelms Unruhe trieb ihn auf ben Gängen bes Hauses auf und ab, und bald wieber an die Hausthüre. Ein Reiter sprengte vor, der ein gutes Ansehn hatte, und der bei gesetzten Jahren noch viel Munterkeit verrieth. Der Wirth eilte ihm entgegen, reichte ihm als einem bekannten Freunde die Hand und rief: Ei, Herr Stallmeister, sieht man Sie auch einmal wieder?

Ich will nur hier flittern, versetzte der Fremde, ich muß gleich hinüber auf das Gut, um in der Geschwindigkeit allerlei einrichten zu lassen. Der Graf kommt morgen mit seiner Gemahlin; sie werden sich eine Zeit lang brüben aushalten, um den Prinzen von \*\*\* auf das beste zu bewirthen, der in dieser Gegend wahrscheinlich sein Hauptquartier aufschlägt.

Es ist schabe, daß Sie nicht bei uns bleiben können, versetzte ber Wirth; wir haben gute Gesellschaft. Der Reitsnecht, ber nachsprengte, nahm dem Stallmeister das Pferd ab, der sich unter der Thüre mit dem Wirth unterhielt und Wilhelmen von der Seite ansah.

Dieser, ba er merkte, baß von ihm die Rebe sei, begab sich weg und ging einige Straßen auf und ab.

## Dreizefintes Capitel.

In der verdrießlichen Unruhe, in der er sich besand, siel ihm ein, den Alten außusuchen, durch bessen Harse er die bösen Geister zu versschenchen hosste. Man wies ihn, als er nach dem Manne fragte, an ein schlechtes Wirthshaus in einem entsernten Winkel des Städtchens, und in demselben die Treppe hinauf dis auf den Boden, wo ihm der suße Parsenklang aus einer Kammer entgegenschalte. Es waren herzrührende, klagende Töne, von einem traurigen, ängstlichen Gesange begleitet. Wilhelm schlich an die Thüre, und da der gute Alte eine Art von Phantaste vortrug und wenige Strophen theils singend, theils recitirend immer wiederholte, konnte der Horcher, nach einer kurzen Ausmerksamkeit, ungefähr Folgendes verstehen:

Wer nie sein Brob mit Thränen aß, Wer nie die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.

Ihr führt ins Leben uns hinein, Ihr laßt den Armen schuldig werden, Dann überlaßt ihr ihn der Pein; Denn alle Schuld rächt sich auf Erden. Die wehmsithige herzliche Klage brang tief in die Seele des Hörers. Es schien ihm, als ob der Alte manchmal von Thränen gehindert würde sortzusahren; dann klangen die Saiten allein, die sich wieder die Stimme leise in gebrochenen Lauten darein mischte. Wilhelm stand an dem Pfosten; seine Seele war tief gerührt, die Traner des Unbekannten schloß sein beklommenes Herz auf; er widerstand nicht dem Mitgesühl und konnte und wollte die Thränen nicht zurückalten, die des Alten herzliche Klage endlich auch aus seinen Augen hervorlockte. Alle Schmerzen, die seine Seele drückten, lösten sich zu gleicher Zeit aus, er überließ sich ihnen ganz, stieß die Kammerthüre auf und stand vor dem Alten, der ein schlechtes Bette, den einzigen Hausrath dieser armseligen Wohnung, zu seinem Sitze zu nehmen genöthigt gewesen.

Was hast du mir sür Empsindungen rege gemacht, guter Alter! rief er aus. Alles, was in meinem Herzen stockte, hast du los gelöst; laß dich nicht stören, sondern sahre sort, indem du deine Leiden linderst, einen Freund glücklich zu machen. Der Alte wollte aufstehen und etwas reden, Wilhelm verhinderte ihn daran; denn er hatte zu Mittage bemerkt, daß der Mann ungern sprach; er setzte sich vielmehr zu ihm auf den Strohsack nieder.

Der Alte trocknete seine Thränen und fragte mit einem freundlichen Lächeln: Wie kommen Sie hierher? Ich wollte Ihnen diesen Abend wieder auswarten.

Wir sind hier ruhiger, versetzte Wilhelm; singe mir, was du willst, was zu beiner Lage paßt, und thue nur, als ob ich gar nicht hier wäre. Es scheint mir, als ob du heute nicht irren könntest. Ich sinde dich sehr glücklich, daß du dich in der Einsamkeit so angenehm beschäftigen und unterhalten kannst und, da du überall ein Fremdling bist, in deinem Herzen die angenehmste Bekanntschaft sindest.

Der Alte blickte auf seine Saiten, und nachbem er sanft prälubirt, stimmte er an und sang:

Wer sich ber Einsamkeit ergiebt, Ach! ber ist balb allein; Ein jeder lebt, ein jeder liebt, Und läßt ihn seiner Pein.

Ja! laßt mich meiner Qual! Und kann ich nur einmal Recht einsam sein, Dann bin ich nicht allein. Es schleicht ein Liebender lauschend sacht, Ob seine Freundin allein?
So überschleicht bei Tag und Nacht Mich Einsamen die Pein,
Nich Einsamen die Dual.
Ach, werd' ich erst einmal
Einsam im Grabe sein,
Da läßt sie mich allein!

Wir würden zu weitläusig werden und boch die Anmuth der seltssamen Unterredung nicht ausdrücken können, die unser Freund mit dem abenteuerlichen Fremden hielt. Auf alles, was der Jüngling zu ihm sagte, antwortete der Alte mit der reinsten Uebereinstimmung durch Anklänge, die alle verwandten Empsindungen rege machten und der Einbildungskraft ein weites Feld eröffneten.

Wer einer Versammlung frommer Menschen, bie sich, abgesonbert von ber Kirche, reiner, herzlicher und geistreicher zu erbauen glauben, beigewohnt hat, wird sich auch einen Begriff von ber gegenwärtigen Scene machen können; er wirb sich erinnern, wie ber Liturg seinen Worten ben Bers eines Gesanges anzupaffen weiß, ber bie Seele babin erhebt, wohin ber Redner wünscht, daß sie ihren Flug nehmen möge, wie balb barauf ein anberer aus ber Gemeinbe, in einer anbern Melobie, ben Bers eines andern Liedes hinzusligt, und an diesen wieder ein britter einen britten anknüpft, wodurch bie verwandten Ibeen ber Lieber, aus benen fie entlehut find, zwar erregt werben, jebe Stelle aber burch bie neue Berbindung neu und individuell wird, als wenn sie in bem Augenblicke erfunden worden ware; wodurch benn aus einem betannten Rreise von Ibeen, aus befannten Liebern und Spruchen für biese besondere Gesellschaft, für diesen Augenblick ein eigenes Ganzes entsteht, burch beffen Genuß sie belebt, gestärkt und erquickt wird. Go erbaute ber Alte seinen Gaft, indem er burch befannte und unbefannte Lieber und Stellen nahe und ferne Gefühle, machenbe und schlummernbe, angenehme und schmerzliche Empfindungen in eine Circulation brachte, von ber in bem gegenwärtigen Zustanbe unsers Freundes bas Beste zu hoffen war.

## Bierzehntes Capitel.

Denn wirklich sing er auf bem Rückwege über seine Lage lebhafter, als bisher geschehen, zu benken an, und war mit dem Borsatze, sich aus berselben herauszureißen, nach Hause gelangt, als ihm der Wirth sogleich im Bertrauen eröffnete, daß Mademoiselle Philine an dem Stallmeister des Grasen eine Eroberung gemacht habe, der, nachdem er seinen Auftrag auf dem Gute ausgerichtet, in höchster Eile zurück gekommen sei und ein gutes Abendessen oben auf ihrem Zimmer mit ihr verzehre.

In eben diesem Augenblicke trat Melina mit dem Notarius herein; sie gingen zusammen auf Wilhelms Zimmer, wo dieser, wiewohl mit einigem Zaudern, seinem Bersprechen Genüge leistete, dreihundert Thaler auf Wechsel an Melina auszahlte, welche dieser sogleich dem Notarius übergab und dagegen das Document über den geschlossenen Kauf der ganzen theatralischen Geräthschaft erhielt, welche ihm morgen früh überzgeben werden sollte.

Kaum waren sie auseinander gegangen, als Wilhelm ein entsetzliches Geschrei in dem Hause vernahm. Er hörte eine jugendliche Stimme, die, zornig und drohend, durch ein unmäßiges Weinen und Heulen durchbrach. Er hörte diese Wehklage von oben herunter, an seiner Stube vorbei, nach dem Hausplatze eilen.

Als die Neugierde unsern Freund herunter lockte, sand er Friedrichen in einer Art von Raserei. Der Knabe weinte, knirschte, stampste, brohte mit geballten Fäusten und stellte sich ganz ungeberdig vor Zorn und Berdruß. Mignon stand gegensiber und sah mit Berwunderung zu, und der Wirth erklärte einigermaßen diese Erscheinung.

Der Knabe sei nach seiner Rückfunft, ba ihn Philine gut aufgenommen, zusrieden, lustig und munter gewesen, habe gesungen und gesprungen bis zur Zeit, da der Stallmeister mit Philinen Bekanntschaft gemacht. Nun habe das Mittelding zwischen Kind und Jüngling angesangen, seinen Berdruß zu zeigen, die Thüren zuzuschlagen und auf und nieder zu rennen. Philine habe ihm besohlen, heute Abend bei Tische auszuwarten, worüber er nur noch mürrischer und trotziger geworden; endlich habe er eine Schüssel mit Ragout, anstatt sie auf den Tisch zu seizen, zwischen Mademoiselle und den Gast, die ziemlich nahe zusammen gesessen, hineingeworfen, worauf ihm der Stallmeister ein paar tüchtige Ohrseigen gegeben und ihn zur Thüre hinausgeschmissen.

Er, ber Wirth, habe barauf bie beiben Personen säubern helsen, beren Rleiber sehr übel zugerichtet gewesen.

Als der Anabe die gute Wirkung seiner Rache vernahm, sing er lant zu lachen an, indem ihm noch immer die Thränen an den Backen herunterliesen. Er freute sich einige Zeit herzlich, dis ihm der Schimps, den ihm der Stärkere angethan, wieder einsiel, da er denn von neuem zu heulen und zu drohen ansing.

Wilhelm stand nachdenklich und beschämt vor dieser Scene. Er sah sein eignes Innerstes, mit starken und übertriebenen Zügen dargestellt; anch er war von einer unüberwindlichen Eisersucht entzündet; auch er, wenn ihn der Wohlstand nicht zurückgehalten hätte, würde gern seine wilde Laune befriedigt, gern, mit tückscher Schadenfreude, den geliebten Gegenstand verletzt und seinen Nebenduhler ansgesordert haben; er hätte die Menschen, die nur zu seinem Berdrusse da zu sein schienen, vertilgen mögen.

Laertes, ber auch herbeigekommen war und die Geschichte vernommen hatte, bestärkte schelmisch den aufgebrachten Anaben, als dieser betheuerte und schwur: der Stallmeister müsse ihm Satisfaction geben, er habe noch keine Beleidigung auf sich sitzen lassen; weigere sich der Stallmeister, so werde er sich zu rächen wissen.

Laertes war hier gerade in seinem Fache. Er ging ernsthaft hinauf, ben Stallmeister im Namen bes Anaben herauszusorbern.

Das ist lustig, sagte bieser; einen solchen Spaß hätte ich mir heute Abend kaum vorgestellt. Sie gingen hinunter, und Philine solgte ihnen. Mein Sohn, sagte der Stallmeister zu Friedrichen, du bist ein braver Junge, und ich weigere mich nicht, mit dir zu sechten; nur da die Ungleichheit unsrer Jahre und Kräfte die Sache ohnehin etwas abensteuerlich macht, so schlag' ich statt anderer Wassen ein paar Rapiere vor; wir wollen die Knöpse mit Kreide bestreichen, und wer dem andern den ersten ober die meisten Stöße auf den Rock zeichnet, soll sür den Ueberwinder gehalten und von dem andern mit dem besten Weine, der in der Stadt zu haben ist, tractirt werden.

Laertes entschied, daß dieser Borschlag angenommen werden könnte; Friedrich gehorchte ihm als seinem Lehrmeister. Die Rapiere kamen herbei; Philine setzte sich hin, strickte und sah beiden Kämpfern mit großer Gemüthsruhe zu.

Der Stallmeister, ber sehr gut focht, war gefällig genug, seinen Begner zu schonen und sich einige Kreibenflecke auf ben Rock bringen zu

affen, worauf sie sich umarmten, und Wein herbeigeschafft wurde. Der Stallmeister wollte Friedrichs Herkunft und seine Geschichte wissen, der benn ein Märchen erzählte, das er schon oft wiederholt hatte, und mit dem wir ein andermal unsere Leser bekannt zu machen gedenken.

In Wilhelms Seele vollenbete inbessen bieser Zweikamps die Darsstellung seiner eigenen Gesühle: benn er konnte sich nicht lengnen, daß er das Rapier, ja lieber noch einen Degen selbst gegen den Stallmeister zu führen wünschte, wenn er schon einsah, daß ihm dieset in der Fechtstunst weit überlegen sei. Doch wilrdigte er Philinen nicht eines Blick, hütete sich vor jeder Aeußerung, die seine Empfindung hätte verrathenkönnen, und eilte, nachdem er einigemal auf die Gesundheit der Kämpser Bescheid gethan, auf sein Zimmer, wo sich tausend unangenehme Gedanken auf ihn zudrängten.

Er erinnerte sich der Zeit, in der sein Geist durch ein unbedingtes hoffnungsreiches Streben emporgehoben wurde, wo er in dem lebhaftesten Genusse aller Art wie in einem Elemente schlendern. Es ward ihm deutlich, wie er jetzt in ein unbestimmtes Schlendern gerathen war, in welchem er nur noch schlürsend kostete, was er sonst mit vollen Zügen eingesogen hatte; aber deutlich konnte er nicht sehen, welches unübers windliche Bedürsniß ihm die Natur zum Gesetz gemacht hatte, und wie sehr dieses Bedürsniß durch Umstände nur gereizt, halb befriedigt und irre gesührt worden war.

Es barf also niemand wundern, wenn er bei Betrachtung seines Buftanbes, und inbem er fich aus bemfelben beraus zu benten arbeitete, in die größte Verwirrung gerieth. Es war nicht genug, daß er burch seine Freundschaft zu Laertes, burch seine Reigung zu Philinen, burch seinen Antheil an Mignon länger als billig an einem Orte und in einer Gesellschaft festgehalten wurde, in welcher er seine Lieblingsneigung begen, gleichsam verstohlen seine Wünsche befriedigen und, ohne fich einen 3weck vorzusetzen, seinen alten Träumen nachschleichen konnte. biesen Verhältnissen sich loszureißen und gleich zu scheiben, glaubte er Kraft genug zu besitzen. Nun hatte er aber vor wenigen Augenblicken fich mit Melina in ein Gelbgeschäft eingelaffen, er hatte ben räthselhaften Alten tennen lernen, welchen zu entziffern er eine unbeschreibliche Begierbe fühlte. Allein auch baburch sich nicht zurückalten zu laffen, war er nach lang' bin und ber geworfenen Gebanken entschlossen, ober glaubte wenig= ftens entschlossen zu sein. Ich muß fort, rief er aus, ich will fort! Er warf sich in einen Seffel und war fehr bewegt.

Mignon trat herein und fragte, ob sie ihn aufwickeln bürse? Sie Tam still; es schmerzte sie tief, daß er sie heute so kurz abgefertigt hatte.

Nichts ist rührender, als wenn eine Liebe, die sich im Stillen genährt, eine Treue, die sich im Verborgenen befestigt hat, endlich dem, der ihrer bisher nicht werth gewesen, zur rechten Stunde nahe kommt und ihm offenbar wird. Die lange und streng verschlossene Knospe war reif, und Wilhelms Herz konnte nicht empfänglicher sein.

Sie stand vor ihm und sah seine Unrube. — Berr! rief fie aus, wenn bu unglücklich bift, was soll Mignon werben? - Liebes Geschöpf, fagte er, indem er ihre Hande nahm, bu bist auch mit unter meinen Schmerzen. — Ich muß fort. — Sie sah ihm in bie Augen, bie von verhaltenen Thränen blinkten, und kniete mit Heftigkeit vor ihm nieber. Er behielt ihre Banbe, fie legte ihr Haupt auf feine Aniee und war gang ftill. Er spielte mit ihren Haaren und war freundlich. Sie blieb lange ruhig. Enblich fühlte er an ihr eine Art Zucken, bas ganz sachte anfing und sich burch alle Glieber wachsend verbreitete. — Bas ift bir, Mignon? rief er aus, was ift bir? — Sie richtete ihr Röpfchen auf und sah ihn an, fuhr auf einmal nach bem Berzen, wie mit einer Geberbe, welche Schmerzen verbeißt. Er bob fie auf, und fie fiel auf feinen Schoos; er brudte fie an fich und fußte fie. Sie antwortete burch teinen Banbebruck, burch teine Bewegung. Sie hielt ihr Berg fest, und auf einmal that sie einen Schrei, ber mit frampfigen Bewegungen bes Körpers begleitet war. Sie fuhr auf und fiel auch fogleich wie an allen Gelenken gebrochen vor ihm nieber. Es war ein gräßlicher Anblick! — Mein Kind! rief er aus, indem er fie aufhob und fest umarmte, mein Kind, was ift bir? - Die Zudung bauerte fort, bie vom Herzen sich ben schlotternben Gliebern mittheilte; sie hing nur in seinen Armen. Er schloß fie an sein Herz und benetzte fie mit seinen Thränen. Auf einmal schien sie wieber angespannt, wie eins, bas ben höchsten körperlichen Schmerz erträgt; und balb mit einer neuen Deftigkeit wurden alle ihre Glieber wieber lebenbig, und fie warf fich ihm, wie ein Reffort, bas zuschlägt, um ben Hals, inbem in ihrem Innersten wie ein gewaltiger Riß geschah, und in bem Augenblide floß ein Strom von Thränen aus ihren geschloffenen Augen in seinen Busen. Er hielt fie fest. Sie weinte, und teine Zunge spricht bie Gewalt bieser Thränen aus. Ihre langen Haare waren aufgegangen und hingen von ber Weinenben nieber, und ihr ganzes Wesen schien in einen Bach von Thränen unaufhaltsam babin zu schmelzen. Ihre ftarren Glieber wurden gelinder, es ergoß sich ihr Innerstes, und in der Berwirrung des Augenblickes fürchtete Wilhelm, sie werde in seinen Armen zerschmelzen, und er nichts von ihr übrig behalten. Er hielt sie nur sester und sester. — Mein Lind! rief er aus, mein Kind! Dn bist ja mein! wenn dich das Wort trösten kann. Du bist mein! Ich werde dich behalten, dich nicht verlassen! — Ihre Thränen stossen noch immer. — Endlich richtete sie sich auf. Eine weiche Heiterkeit glänzte von ihrem Gesichte. — Mein Bater! rief sie, du willst mich nicht verlassen! willst mein Bater sein! — Ich din dein Kind!

Sanft sing vor der Thüre die Harse an zu klingen; der Alte brachte seine herzlichen Lieder dem Freunde zum Abendopfer, der, sein Kind immer sester in Armen haltend, des reinsten, unbeschreiblichsten Glückes genoß.

# Drittes Buch.

#### Erftes Capitel.

Rennst du das Land, wo die Citronen blühn, Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn, Ein sanster Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht? Rennst du es wohl?

Dahin! bahin Möcht' ich mit bir, o mein Geliebter, ziehn.

Kennst du das Haus? auf Säulen ruht sein Dach Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: Was hat man dir, du armes Kind, gethan? Kennst du es wohl?

Dahin! bahin Möcht' ich mit bir, o mein Beschützer, ziehn.

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? Das Maulthier sucht im Nebel seinen Weg, In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut, Es stürzt der Fels und über ihn die Fluth: Kennst du ihn wohl?

Dahin! bahin Geht unser Weg! o Bater, laß uns ziehn!

Als Wilhelm bes Morgens sich nach Mignon im Hause umsah, sand er sie nicht, hörte aber, daß sie früh mit Melina ausgegangen sei, welcher sich, um die Garberobe und die übrigen Theater-Geräthschaften zu übernehmen, bei Zeiten ausgemacht hatte.

Nach Berlauf einiger Stunden hörte Wilhelm Musik vor seiner Thüre. Er glaubte ansänglich, der Harsenspieler sei schon wieder zugegen; allein er unterschied bald die Töne einer Cither, und die Stimme, welche zu singen ansing, war Mignons Stimme. Wilhelm öffnete die Thüre, das Kind trat herein und sang das Lied, das wir so eben ausgezeichnet haben.

Melodie und Ausbruck gesielen unserm Freunde besonders, ob er gleich die Worte nicht alle verstehen konnte. Er ließ sich die Strophen wiederholen und erklären, schrieb sie auf und übersetzte sie ins Deutsche. Aber die Originalität der Wendungen konnte er nur von serne nachahmen; die kindliche Unschuld des Ausbrucks verschwand, indem die gebrochene Sprache übereinstimmend und das Unzusammenhängende verbunden ward. Auch konnte der Reiz der Melodie mit nichts verglichen werden.

Sie sing jeden Bers seierlich und prächtig an, als ob sie auf etwas Sonderbares ausmerksam machen, als ob sie etwas Wichtiges vortragen wollte. Bei der dritten Zeile ward der Gesang dumpfer und disterer; das: kennst du es wohl? drickte sie geheimnisvoll und bedächtig aus; in dem: dahin! dahin! lag eine unwiderstehliche Sehnsucht, und ihr: Laß uns ziehn! wußte sie bei jeder Wiederholung dergestalt zu modissieren, daß es bald bittend und bringend, dalb treibend und viels versprechend war.

Nachdem sie das Lied zum zweitenmal geendigt hatte, hielt sie einen Augenblick inne, sah Wilhelmen scharf an und fragte: Kennst du das Land? — Es muß wohl Italien gemeint sein, versetzte Wilhelm; woher hast du das Liedchen? — Italien! sagte Mignon bedeutend; gehst du nach Italien, so nimm mich mit, es friert mich hier. — Bist du schon dort gewesen, liebe Kleine? fragte Wilhelm. — Das Kind war still und nichts weiter aus ihm zu bringen.

Melina, ber hereinkam, besah die Cither und freute sich, daß sie schon so hübsch zurecht gemacht sei. Das Instrument war ein Inventarienstück der alten Garberobe. Wignon hatte sich's diesen Morgen ausgebeten, der Harsenspieler bezog es sogleich, und das Kind entwickelte bei dieser Gelegenheit ein Talent, was man an ihm bisher noch nicht kannte.

Melina hatte schon die Garberobe mit allem Zubehör übernommen; einige Glieber des Stadtraths versprachen ihm gleich die Erlaubniß, einige Zeit im Orte zu spielen. Mit frohem Herzen und erheitertem Gesichte kam er nunmehr wieder zurück. Er schien ein ganz anderer

Mensch zu sein: benn er war sanft, höslich gegen jedermann, ja zuvorstommend und einnehmend. Er wünschte sich Glück, daß er nunmehr seine Freunde, die disher verlegen und müßig gewesen, werde beschäftigen und auf eine Zeit lang engagiren können, wobei er zugleich bedauerte, daß er freilich zum Ansange nicht im Stande sei, die vortrefslichen Subjecte, die das Glück ihm zugeführt, nach ihren Fähigkeiten und Talenten zu besohnen, da er seine Schuld einem so großmüthigen Freunde, als Wilhelm sich gezeigt habe, vor allen Dingen abtragen müsse.

Ich kann ihnen nicht ausbrucken, sagte Melina zu ihm, welche Freundschaft Sie mir erzeigen, indem Sie mir zur Direction eines Theaters verhelfen. Denn als ich Sie antraf, befand ich mich in einer Sie erinnern sich, wie lebhaft ich Ihnen bei sehr wunderlichen Lage. unsrer ersten Bekanntschaft meine Abneigung gegen bas Theater seben ließ, und boch mußte ich mich, sobald ich verheirathet war, aus Liebe zu meiner Frau, welche sich viel Freude und Beifall versprach, nach einem Engagement umsehen. 3ch fant feins, wenigstens fein beständiges, bagegen aber, glücklicherweise, einige Geschäftsmänner, bie eben in außerorbentlichen Fällen jemanben brauchen konnten, ber mit ber Feber umzugehen wußte, Französisch verstand und im Rechnen nicht ganz unerfahren war. So ging es mir eine Zeit lang recht gut, ich ward leiblich bezahlt, schaffte mir manches an, und meine Berhältniffe machten mir teine Schande. Allein bie außerorbentlichen Aufträge meiner Gönner gingen zu Enbe, an eine bauerhafte Berforgung war nicht zu benten, und meine Frau verlangte nur besto eifriger nach bem Theater, leiber zu einer Zeit, wo ihre Umstände nicht die vortheilhaftesten sind, um sich bem Publicum mit Ehren barzustellen. Nun, hoffe ich, soll bie Anstalt, bie ich burch Ihre Hilfe einrichten werbe, für mich und bie Meinigen ein guter Anfang sein, und ich verbante Ihnen mein fünftiges Glück, es werbe auch wie es wolle.

Wilhelm hörte diese Aenßerungen mit Zufriedenheit an, und die sämmtlichen Schauspieler waren gleichsalls mit den Erklärungen des neuen Directors so ziemlich zufrieden, freuten sich heimlich, daß sich so schnell ein Engagement zeige, und waren geneigt, für den Ansang mit einer geringen Gage vorlied zu nehmen, weil die meisten daszenige, was ihnen so unvermuthet angeboten wurde, als einen Zuschuß ansahen, auf den sie vor kurzem noch nicht Rechnung machen konnten. Melina war im Begriff, diese Disposition zu benutzen, suchte auf eine geschickte Weise zehen besonders zu sprechen, und hatte bald den einen auf diese, den

andern auf eine andere Weise zu bereden gewußt, daß sie die Contracte geschwind abzuschließen geneigt waren, über das neue Berhältniß kaum nachdachten und sich schon gesichert glaubten, mit sechswöchentlicher Aufstündigung wieder loskommen zu können.

Nun sollten die Bedingungen in gehörige Form gebracht werden, und Melina bachte schon an die Stücke, mit denen er zuerst das Pu-blicum anlocken wollte, als ein Courier dem Stallmeister die Ankunft der Herrschaft verkündigte, und dieser die untergelegten Pferde vorzusühren besahl.

Balb barauf fuhr ber hochbepactte Wagen, von bessen Bocke zwei Bebiente heruntersprangen, vor bem Gasthause vor, und Philine war nach ihrer Art am ersten bei ber Haub und stellte sich unter die Thüre.

Wer ift Sie? fragte bie Grafin im Bereintreten.

Eine Schauspielerin, Ihro Ercellenz zu bienen, war die Antwort, indem der Schalk mit einem gar frommen Gesichte und demüthigen Geberden sich neigte und der Dame den Rock küßte.

Der Graf, ber noch einige Personen umber stehen sah, die sich gleichsalls sür Schauspieler ausgaben, erkundigte sich nach der Stärke der Gesellschaft, nach dem letzten Orte ihres Ausenthalts und ihrem Director. Wenn es Franzosen wären, sagte er zu seiner Gemahlin, könnten wir dem Prinzen eine unerwartete Freude machen und ihm bei uns seine Lieblingsunterhaltung verschaffen.

Es täme barauf an, versetzte die Gräfin, ob wir nicht diese Leute, wenn sie schon unglücklicherweise nur Dentsche sind, auf dem Schloß, so lange der Fürst bei uns bleibt, spielen ließen. Sie haben doch wohl einige Geschicklichkeit. Eine große Societät läßt sich am besten durch ein Theater unterhalten, und der Baron würde sie schon zustutzen.

Unter biesen Worten ging sie die Treppe hinauf, und Melina präsentirte sich oben als Director. Rus' Er seine Leute zusammen, sagte der Graf, und stell' Er sie mir vor, damit ich sehe, was an ihnen ist. Ich will auch zugleich die Liste von den Stücken sehen, die sie allensalls aufführen könnten.

Melina eilte mit einem tiesen Bücklinge aus bem Zimmer und kam balb mit ben Schauspielern zurück. Sie brückten sich vor und hinter einander; die einen präsentirten sich schlecht, aus großer Begierde zu gesallen, und die andern nicht besser, weil sie sich leichtsinnig darstellten. Philine bezeigte der Gräfin, die außerordentlich gnädig und freundlich war, alle Ehrsurcht; der Graf musterte indeß die übrigen. Er fragte

einen jeben nach seinem Fache und äußerte gegen Melina, daß man streng auf Fächer halten müsse, welchen Ausspruch dieser in der größten Devotion aufnahm.

Der Graf bemerkte sodann einem jeden, worauf er besonders zu studiren, was er an seiner Figur und Stellung zu bessern habe, zeigte ihnen einleuchtend, woran es den Deutschen immer sehle, und ließ so außerordentliche Kenntnisse sehen, daß alle in der größten Demuth vor so einem erleuchteten Kenner und erlauchten Beschützer standen und kaum Athem zu holen sich getrauten.

Wer ist der Mensch bort in der Ecke? fragte der Graf, indem er nach einem Subjecte sah, das ihm noch nicht vorgestellt worden war; und eine hagre Figur nahte sich in einem abgetragenen, auf dem EU-bogen mit Flecken besetzten Rocke; eine kümmerliche Perrücke bedeckte das Haupt des demüthigen Clienten.

Dieser Mensch, ben wir schon aus bem vorigen Buche als Philinens Liebling kennen, pflegte gewöhnlich Bebanten, Magifter und Poeten ju spielen, und meistens bie Rolle zu übernehmen, wenn jemand Schläge Er hatte sich gewisse friechenbe, triegen ober begossen werben sollte. lächerliche, furchtsame Budlinge angewöhnt, und seine ftodenbe Sprache, bie zu seinen Rollen paßte, machte bie Zuschauer lachen, so baß er immer noch als ein brauchbares Glieb ber Gesellschaft angesehen wurde, besonders da er übrigens sehr dienstfertig und gefällig war. Er nahte sich auf seine Weise bem Grafen, neigte sich vor bemselben und beantwortete jebe Frage auf die Art, wie er sich in seinen Rollen auf bem Theater Der Graf sah ihn mit gefälliger Ausmerksamkeit au geberben bflegte. und mit Ueberlegung eine Zeit lang an, alsbann rief er, indem er sich zu ber Gräfin wenbete: Mein Rinb, betrachte mir biesen Mann genau; ich hafte bafür, bas ist ein großer Schauspieler, ober kann es werben. Der Mensch machte von gangem herzen einen albernen Budling, so baß ber Graf lant über ihn lachen mußte und ausrief: Er macht seine Sachen excellent! Ich wette, bieser Mensch kann spielen was er will, und es ift schabe, bag man ihn bisher zu nichts Besserm gebraucht hat.

Ein so außerordentlicher Borzug war für die übrigen sehr kränkend; nur Melina empfand nichts davon, er gab vielmehr dem Grasen vollskommen Recht und versetzte mit ehrsurchtsvoller Miene: Ach ja, es hat wohl ihm und mehrern von uns nur ein solcher Kenner und eine solche Ausmunterung gesehlt, wie wir sie gegenwärtig an Ew. Excellenz gestunden haben.

Ift bas bie sammtliche Gesellschaft? fragte ber Graf.

Es sind einige Glieber abwesend, versetzte der kluge Melina, und überhaupt könnten wir, wenn wir nur Unterstützung fänden, sehr bald aus der Nachbarschaft vollzählig sein.

Indessen sagte Philine zur Gräfin: es ist noch ein recht hübscher junger Mann oben, der sich gewiß bald zum ersten Liebhaber qualificiren würde.

Warum läßt er fich nicht sehen? versetzte bie Gräfin.

Ich will ihn holen, rief Philine, und eilte gur Thure hinaus.

Sie fand Wilhelmen noch mit Mignon beschäftigt und berebete ibn mit herunterzugehen. Er folgte ihr mit einigem Unwillen, boch trieb ihn bie Neugier; benn ba er von vornehmen Personen hörte, war er voll Berlangen, sie näher kennen zu lernen. Er trat ins Zimmer, und seine Augen begegneten sogleich ben Augen ber Gräfin, bie auf ihn gerichtet waren. Philine zog ihn zu ber Dame, indeß ber Graf fich mit ben übrigen beschäftigte. Wilhelm neigte sich und gab auf verschiedene Fragen, welche bie reizende Dame an ihn that, nicht ohne Berwirrung Ihre Schönheit, Jugend, Anmuth, Zierlichkeit und feines Betragen machten ben angenehmsten Einbruck auf ihn, um so mehr, ba ihre Reben und Geberben mit einer gewissen Schamhaftigkeit, ja, man bürfte sagen, Berlegenheit begleitet waren. Auch bem Grafen warb er vorgestellt, ber aber wenig Acht auf ihn hatte, sondern zu seiner Gemahlin ans Fenster trat und sie um etwas zu fragen schien. Man konnte bemerten, bag ihre Meinung auf bas lebhafteste mit ber seinigen übereinstimmte, ja, baß sie ihn eifrig zu bitten und ihn in seiner Gefinnung zu bestärken schien.

Er kehrte sich barauf balb zu ber Gesellschaft und sagte: Ich kann mich gegenwärtig nicht aushalten, aber ich will einen Freund zu euch schicken, und wenn ihr billige Bedingungen macht und euch recht viel Mühe geben wollt, so bin ich nicht abgeneigt, euch auf dem Schlosse spielen zu lassen.

Alle bezeigten ihre große Freude barüber, und besonders küßte Philine mit der größten Lebhaftigkeit der Gräfin die Hände.

Sieht Sie, Kleine, sagte die Dame, indem sie dem leichtsertigen Mädchen die Backen klopste; sieht Sie, mein Kind, da kommt Sie wieder zu mir; ich will schon mein Bersprechen halten, Sie muß sich nur besser anziehen. Philine entschuldigte sich, daß sie wenig auf ihre Garderobe zu verwenden habe, und sogleich befahl die Gräfin ihren Kammerfrauen, einen englischen Hut und ein seidnes Halstuch, die leicht auszuhacken waren, heraufzugeben. Nun putte die Gräfin selbst Philinen an, die sortsuhr sich mit einer scheinheiligen, unschuldigen Wiene gar artig zu geberden und zu betragen.

Der Graf bot seiner Gemahlin die Hand und führte sie hinunter. Sie grüßte die ganze Gesellschaft im Borbeigehen freundlich und kehrte sich nochmals gegen Wilhelmen um, indem sie mit der huldreichsten Miene zu ihm sagte: Wir sehen uns bald wieder.

So glückliche Aussichten belebten die ganze Gesellschaft; jeder ließ nunmehr seinen Hoffnungen, Wänschen und Einbildungen freien Lauf, sprach von den Rollen, die er spielen, von dem Beisall, den er erhalten wollte. Melina überlegte, wie er noch geschwind durch einige Vorstellungen den Einwohnern des Städtchens etwas Geld abnehmen und zugleich die Gesellschaft in Athem setzen könne, indeß andere in die Küche gingen, um ein besseres Mittagsessen zu bestellen, als man sonst einzunehmen gewohnt war.

#### Zweifes Capitel.

Rach einigen Tagen kam ber Baron, und Melina empfing ihn nicht ohne Furcht. Der Graf hatte ihn als einen Kenner angefünbigt, und es war zu beforgen, er werbe gar balb bie schwache Seite bes kleinen Haufens entbeden und einsehen, daß er keine formirte Truppe vor sich habe, indem fie taum Ein Stud gehörig besetzen tonnten; allein sowohl ber Director als die sämmtlichen Glieber waren balb aus aller Sorge, ba fie an bem Baron einen Mann fanben, ber mit bem größten Enthusiasmus bas vaterlänbische Theater betrachtete, bem ein jeber Schauspieler und jede Gesellschaft willkommen und erfreulich war. Er begrüfte fle alle mit Feierlichkeit, pries sich gludlich, eine beutsche Buhne so unvermuthet anzutreffen, mit ihr in Verbindung zu kommen und bie vaterländischen Musen in bas Schloß seines Verwandten einzuführen. Er brachte balb barauf ein Heft aus ber Tasche, in welchem Melina bie Bunkte bes Contracts zu erblicken hoffte; allein es war ganz etwas anberes. Der Baron bat fie, ein Drama, welches er felbst verfertigt, und bas er von ihnen gespielt zu seben wünschte, mit Aufmerksamkeit anzuhören. Willig schlossen sie einen Kreis und waren erfreut, mit so geringen Rosten sich in ber Gunst eines so nothwenbigen Mannes besestigen zu können, obgleich ein jeber nach ber Dicke bes Heftes übermäßig lange Zeit besürchtete. Auch war es wirklich so; bas Stück war in fünf Acten geschrieben, nub von ber Art, die gar kein Ende nimmt.

Der Helb war ein vornehmer, tugenbhafter, großmüthiger und babei verkannter und verfolgter Mann, der aber denn doch zuletzt den Sieg über seine Feinde davon trug, über welche sodann die strengste poetische Gerechtigkeit ausgeübt worden wäre, wenn er ihnen nicht auf der Stelle verziehen hätte.

Indem dieses Stück vorgetragen wurde, hatte jeder Zuhörer Raum genug an sich selbst zu denken und ganz sachte aus der Demuth, zu der er sich noch vor kurzem geneigt sühlte, zu einer glücklichen Selbstgesälligsteit empor zu steigen, und von da aus die anmuthigsten Aussichten in die Zukunft zu überschauen. Diejenigen, die keine ihnen angemessene Rolle in dem Stück sanden, erklärten es bei sich sür schlecht und hielten den Baron sür einen unglücklichen Autor, dagegen die andern eine Stelle, bei der sie beklatscht zu werden hossten, mit dem größten Lobe zur mögslichsten Zufriedenheit des Versassen.

Mit dem Dekonomischen waren sie geschwind fertig. Melina wußte zu seinem Bortheil mit dem Baron den Contract abzuschließen und ihn vor den übrigen Schauspielern geheim zu halten.

Ueber Wilhelmen sprach Melina ben Baron im Borbeigehen und versicherte, daß er sich sehr gut zum Theaterdichter qualisicire und zum Schauspieler selbst keine üblen Anlagen habe. Der Baron machte sogleich mit ihm als einem Collegen Bekanntschaft, und Wilhelm producirte einige kleine Stilcke, die nebst wenigen Reliquien an jenem Tage, als er den größten Theil seiner Arbeiten in Feuer ausgehen ließ, durch einen Zusall gerettet wurden. Der Baron lobte sowohl die Stilcke als den Bortrag, nahm als bekannt an, daß er mit hinliber auf das Schloß kommen würde, versprach dei seinem Abschiede allen die beste Aufnahme, bequeme Wohnung, gutes Essen, Beisall und Geschenke, und Melina setzte noch die Bersicherung eines bestimmten Taschengeldes hinzu.

Man kann benken, in welche gute Stimmung durch diesen Besuch die Gesellschaft gesetzt war, indem sie statt eines ängstlichen und niedrigen Zustandes auf einmal Ehre und Behagen vor sich sah. Sie machten sich schon zum Voraus auf jene Rechnung lustig, und jedes hielt für unschicklich, nur noch irgend einen Groschen Geld in der Tasche zu behalten.

Wilhelm ging indessen mit sich zu Rathe, ob er bie Gesellschaft auf

das Schloß begleiten solle, und fand in mehr als einem Sinne räthlich, dahin zu gehen. Melina hoffte bei diesem vortheilhaften Engagement seine Schuld wenigstens zum Theil abtragen zu können, und unser Freund, der auf Menschenkenntniß ausging, wollte die Gelegenheit nicht versäumen, die große Welt näher kennen zu lernen, in der er viel Aufschlisse über das Leben, über sich selbst und die Kunst zu erlangen hoffte. Dabei durfte er sich nicht gestehen, wie sehr er wünsche, der schönen Gräfin wieder näher zu kommen. Er suchte sich vielmehr im Allgemeinen zu siberzeugen, welchen großen Bortheil ihm die nähere Kenntniß der vornehmen und reichen Welt bringen würde. Er machte seine Betrachtungen siber den Grasen, die Gräfin, den Baron, über die Sicherheit, Bequemlichkeit und Anmuth ihres Betragens, und rief, als er allein war, mit Entzücken aus:

Dreimal gludlich sind biejenigen zu preisen, die ihre Geburt sogleich über die untern Stufen der Menscheit hinaus bebt, die durch jene Berhaltniffe, in welchen fich manche gute Menschen bie ganze Zeit ihres Lebens abängstigen, nicht burchzugeben, auch nicht einmal barin als Bafte zu verweilen brauchen. Allgemein und richtig muß ihr Blick auf bem höheren Standpunkte werben, leicht ein jeber Schritt ihres Lebens! Sie find von Geburt an gleichsam in ein Schiff geset, um bei ber Ueberfahrt, die wir alle machen müffen, sich des günftigen Windes zu bedienen und ben widrigen abzuwarten, anstatt bag andere nur für ihre Person schwimmenb sich abarbeiten, vom günstigen Winde wenig Vortheil genießen und im Sturme balb mit erschöpften Rraften untergeben. Welche Bequemlichkeit, welche Leichtigkeit giebt ein angebornes Bermögen! und wie sicher blüht ein Handel, ber auf ein gutes Capital gegründet ift, so daß nicht jeder mißlungene Bersuch sogleich in Unthätigkeit versetzt! Wer kann ben Werth und Unwerth irbischer Dinge beffer kennen, als ber fie au genießen von Jugend auf im Falle war, und wer kann seinen Geist früher auf das Nothwendige, das Mütliche, das Wahre leiten, als ber sich von so vielen Irrthumern in einem Alter überzeugen muß, wo es ihm noch an Rräften nicht gebricht, ein neues Leben anzufangen!

So rief unser Freund allen benjenigen Glück zu, die sich in den höheren Regionen bestinden, aber auch denen, die sich einem solchen Kreise nähern, aus diesen Quellen schöpfen können, und pries seinen Genius, der Anstalt machte, auch ihn diese Stusen hinan zu sühren.

Inbessen mußte Melina, nachbem er lange sich ben Kopf zerbrochen, wie er nach bem Berlangen bes Grafen und nach seiner eigenen Ueber-

gengung bie Gefellichaft in Facher eintheilen und einem jeben feine beflimmte Mitwirfung übertragen wollte, zulett, ba es an bie Ausführung tam, febr aufrieben fein, wenn er bei einem fo geringen Personal bie Schanspieler willig fanb, fich nach Weglichkeit in biefe ober jene Doch Abernahm gewöhnlich Laertes die Liebhaber, Rollen zu ichielen. Philine bie Rammermabden, bie beiben jungen Frauenzimmer theilten Ach in die naiven und gartfichen Liebhaberinnen, ber alte Polterer warb am besten gespielt. Melina selbft glandte als Chevalier auftreten zu bärfen, Mabame Melina mußte, ju ihrem größten Berbruß, in bas Rach ber jungen Frauen, ja fogar ber gartlichen Mitter libergeben, unb weil in ben neuern Studen nicht leicht mehr ein Bebant ober Boet, wenn er auch vorkommen follte, lächerlich gemacht wirb, fo mußte ber bekannte Günftling bes Grafen nunmehr bie Prüfibenten und Minister spielen, weil biefe gewöhnlich als Bofewichter vorgestellt und im fünften Acte Abel behandelt werben. Eben so steckte Wellina mit Bergnigen, als Rammeriunker ober Rammerberr, die Grobbeiten ein, welche ibm von biebern beutschen Männern bergebrachtermaßen in mehreren beliebten Stilden aufgebeurngen wurden, weil er sich boch bei dieser Gelegenheit artig bereuspusen konnte und bas Air eines Hofmannes, bas er vollkommen zu befitzen glaubte, anzunehmen bie Erlanbnif hatte.

Es dauerte nicht lange, so kamen von verschiedenen Gegenden mehrere Schamspieler herbeigestoffen, welche ohne sonderliche Prüfung angenommen, aber auch ohne sonderliche Bedingungen sestigehalten wurden.

Wilhelm, den Melina vergebens einigemal zu einer Liebhaberrolle zu bereden suchte, nahm sich der Sache mit vielem guten Wilken an, ohne daß unser neuer Director seine Bemühungen im mindesten anerkannte; vielmehr glaubte dieser mit seiner Whrde auch alle nothige Einsicht überkommen zu haben; besonders war das Streichen eine seiner angenehmsten Beschäftigungen, wodurch er ein jedes Stild auf das gehörige Zeitmaß herunter zu setzen wußte, ohne irgend eine andere Rücksicht zu nehmen. Er hatte viel Zuspruch, das Publieum war sehr zusrieden, und die geschmackvollsten Einwohner des Stüdtchens behaupteten, daß das Theater in der Residenz keineswegs so gut als das ihre bestellt sei.

#### Drittes Capitel.

Enblich kam bie Zeit herbei, daß man sich zur Uebersahrt schiden, die Autschen und Wagen erwarten sollte, die unsere ganze Truppe nach bem Schlosse des Grasen hindiber zu slihren bestellt waren. Schon zum vorans sielen große Streitigkeiten vor, wer mit dem andern sahren, wie man sitzen sollte? Die Ordnung und Eintheilung ward endlich nur mit Mühe ausgemacht und sestgesetzt, doch leider ohne Wirkung. Zur bestimmten Stunde kamen weniger Wagen, als man erwartet hatte, und man mußte sich einrichten. Der Baron, der zu Pserde nicht lange hinterdrein solgte, gab zur Ursache an, daß im Schlosse alles in großer Bewegung sei, weil nicht allein der Flirst einige Tage früher eintressen werde, als man geglaubt, sondern weil auch unerwarteter Besuch schon gegenwärtig angelangt sei; der Platz gehe sehr zussammen, sie würden anch desswegen nicht so zut logiren, als man es ihnen vorher bestimmt habe, welches ihm anßerordentlich leib thue.

Man theilte sich in die Wagen, so gut es gehen wollte, und da leidlich Wetter und das Schloß nur einige Stunden entsernt war, machten sich die Lustigsten lieber zu Fuße auf den Weg, als daß sie die Rückschr der Kutschen hätten abwarten sollen. Die Caravane zog mit Frendengeschrei aus, zum erstenmal ohne Sorgen, wie der Wirth zu des zahlen sei. Das Schloß des Grasen stand ihnen wie ein Feengebände vor der Seele; sie waren die glücklichsten und fröhlichsten Menschen von der Welt, und jeder kusipste unterwegs an diesen Tag, nach seiner Art zu densen, eine Reihe von Glück, Ehre und Wohlstand.

Ein farter Regen, ber unerwartet einstel, konnte sie nicht ans diesen angenehmen Empfindungen reißen; da er aber immer anhaltender und stärker wurde, spürten viele von ihnen eine ziemliche Unbequemlichkeit. Die Nacht kam herbei, und erwünschter konnte ihnen nichts erscheinen, als der durch alle Stockwerke erleuchtete Palast des Grasen, der ihnen von einem Higel entgegen glänzte, so daß sie die Feuster zählen konnten.

Als sie näher kamen, sanden sie auch alle Fenster der Seitengebände erhellet. Ein jeder bachte bei sich, welches wohl sein Jimmer werden möchte, und die meisten begutigten sich bescheiden mit einer Stube in den Mansarden ober den Flügeln.

- Nun fuhren sie durch das Dorf und am Wirthshause vorbei. Wilhelm ließ halten, um bort abzusteigen; allein ber Wirth versicherte,

baß er ihm nicht ben geringsten Raum anweisen könne. Der Herr Graf habe, weil unvermuthete Gäste angekommen, sogleich bas ganze Wirthshaus besprochen, an allen Zimmern stehe schon seit gestern mit Kreibe beutlich angeschrieben, wer barin wohnen solle. Wiber seinen Willen mußte also unser Freund mit ber übrigen Gesellschaft zum Schloßhose hineinsahren.

Um bie Rlichenfeuer in einem Seitengebäube faben fie geschäftige Räche fich bin und ber bewegen, und waren durch diesen Anblick schon erquickt; eilig tamen Bebiente mit Lichtern auf bie Treppe bes Hauptgebäubes gesprungen, und bas Berg ber guten Wanberer quoll über biesen Aussichten auf. Wie sehr verwunderten fie fich bagegen, als sich biefer Empfang in ein entsetliches Fluchen auflöfte. Die Bebienten schimpften auf bie Fuhrleute, baß fie bier hereingefahren seien; fie follten umwenben, rief man, und wieber hinaus nach bem alten Schloffe gu, bier fei tein Raum filt biefe Gafte! Einem fo unfreundlichen und unerwarteten Bescheibe fügten sie noch allerlei Spöttereien binzu lachten sich unter einander aus, daß sie burch biesen Irrthum in ben Regen gesprengt worben. Es gof noch immer, teine Sterne ftanben am himmel, und nun wurde bie Gesellschaft burch einen holperichten Weg amischen awei Mauern in bas alte hintere Schloß gezogen, welches unbewohnt ba stand, seit ber Bater bes Grafen bas vorbere gebaut hatte. Theils im Dofe, theils unter einem langen gewölbten Thorwege hielten bie Wagen still, und bie Fuhrleute, Auspanner aus bem Dorfe, spannten aus und ritten ihrer Wege.

Da niemand zum Empfange ber Gesellschaft sich zeigte, stiegen sie aus, riesen, suchten; vergebens! Alles blieb sinster und stille. Der Wind blies durch das hohe Thor, und grauerlich waren die alten Thürme und Höse, wovon sie kaum die Gestalten in der Finsterniß unterschieden. Sie froren und schauerten, die Frauen sürchteten sich, die Kinder singen an zu weinen, ihre Ungeduld vermehrte sich mit jedem Augenblicke, und ein so schneller Glückswechsel, auf den niemand vorbereitet war, brachte sie alle ganz und gar aus der Fassung.

Da sie jeden Augenblick erwarteten, daß jemand kommen und ihnen aufschließen werde, da bald Regen, bald Sturm sie täuschte, und sie mehr als einmal den Tritt des erwünschten Schloßvogts zu hören glaubten, blieben sie eine Zeit lang unmuthig und unthätig; es siel keinem ein, in das neue Schloß zu gehen und dort mitleidige Seelen um Hülse anzurusen. Sie konnten nicht begreisen, wo ihr Freund, der Baron, geblieben sei, und waren in einer höchst beschwerlichen Lage.

Enblich kamen wirklich Menschen an, und man erkannte an ihren Stimmen jene Fußgänger, die auf dem Wege hinter den Fahrenden zurück geblieben waren. Sie erzählten, daß der Baron mit dem Pferde gestürzt sei, sich am Fuße stark beschädigt habe, und daß man auch sie, da sie im Schlosse nachgefragt, mit Ungestüm hierher gewiesen habe.

Die gange Gesellschaft mar in ber größten Berlegenheit; man rathschlagte, was man thun sollte, und tonnte keinen Entschluß faffen. Enblich fab man von weitem eine Laterne kommen und holte frischen Athem; allein die Hoffnung einer balbigen Erlösung verschwand auch wieber, indem die Erscheinung näher fam und beutlicher warb. Reitfnecht leuchtete bem bekannten Stallmeister bes Grafen vor, und biefer erkundigte sich, als er näher kam, sehr eifrig nach Mademoiselle Philinen. Sie war kaum aus em übrigen Haufen hervorgetreten, als er ihr sehr bringend anbot, sie in bas neue Schloß zu führen, wo ein Platchen für fie bei ben Rammerjungfern ber Gräfin bereitet sei. Sie befann fich nicht lange, bas Anerbieten bankbar zu ergreifen, faßte ihn bei bem Arme und wollte, ba fie ben anbern ihren Roffer empfohlen, mit ihm forteilen; allein man trat ihnen in ben Weg, fragte, bat, beschwor ben Stallmeifter, baß er endlich, um nur mit seiner Schönen loszukommen, alles versprach und versicherte, in turgem folle bas Schloß eröffnet und fie auf bas beste einquartiert werben. Balb barauf faben fie ben Schein seiner Laterne verschwinden und hofften lange vergebens auf das neue Licht, das ihnen enblich nach vielen Worten, Schelten und Schmähen erschien und fie mit einigem Trofte und hoffnung belebte.

Ein alter Hausknecht eröffnete die Thüre des alten Gebäudes, in das sie mit Gewalt eindrangen. Ein jeder sorgte nun für seine Sachen, sie abzupacken, sie herein zu schaffen. Das meiste war, wie die Personen selbst, tüchtig durchweicht. Bei dem Einen Lichte ging alles sehr langsam. Im Gebäude stieß man sich, stolperte, siel. Man bat um mehr Lichter, man bat um Feuerung. Der einsplichige Hausknecht ließ mit genauer Noth seine Laterne da, ging und kam nicht wieder.

Nun sing man an, das Haus zu durchsuchen; die Thüren aller Zimmer waren offen; große Defen, gewirkte Tapeten, eingelegte Fußböben waren von seiner vorigen Pracht noch übrig, von anderm Hausgeräthe aber nichts zu sinden, kein Tisch, kein Stuhl, kein Spiegel,
kanm einige ungeheuere leere Bettstellen, alles Schmuckes und alles Rothwendigen beraudt. Die nassen Koffer und Mantelsäcke wurden zu
Sitzen gewählt, ein Theil der müden Wander bequemte sich auf dem Fußboben, Wilhelm hatte sich auf einige Stusen gesetzt, Mignon lag auf seinen Anieen; bas Kind war unruhig, und auf seine Frage, was ihm sehlte? antwortete es: Mich hungert! Er sand nichts bei sich, um das Berlangen des Kindes zu stillen, die übrige Sesellschaft hatte jeden Borrath auch aufgezehrt, und er mußte die arme Creatur ohne Erquickung lassen. Er blied bei dem ganzen Borsalle unthätig, still in sich gekehrt; denn er war sehr verdrießlich und grimmig, daß er nicht auf seinem Sinne bestanden und bei dem Wirthshause abgestiegen sei, wenn er auch auf dem obersten Boden hätte sein Lager nehmen sollen.

Die übrigen geberbeten sich jeber nach seiner Art. Einige hatten einen Hausen altes Gehölz in einen ungeheuren Kamin des Saals gesichafft und zündeten mit großem Jauchzen den Scheiterhausen an. Unsglücklicherweise ward auch diese Hoffnung, sich zu trocknen und zu wärmen, auf das schrecklichste getäuscht, denn dieser Kamin stand nur zur Zierde da und war von oben herein vermauert; der Dampf trat schnell zurück und erfüllte aus einmal die Zimmer; das dürre Holz schlug prasselnd in Flammen aus, und auch die Flamme ward herausgetrieden; der Zug, der durch die zerbrochenen Fensterscheiben drang, gab ihr eine unstete Richtung, man sürchtete das Schloß anzuzünden, mußte das Feuer ause einanderziehen, austreten, dämpsen, der Rauch vermehrte sich, der Zustand wurde unerträglicher, man kam der Berzweissung nahe.

Wishelm war vor dem Rauch in ein entserntes Zimmer gewichen, wohin ihm bald Mignon solgte und einen wohlgekleideten Bedienten, der eine hohe hellbrennende, doppelt erleuchtete Laterne trug, hereinstihrte; dieser wendete sich an Wishelmen, und indem er ihm auf einem schönen porcellanenen Teller Confect und Früchte überreichte, sagte er: Dieß schickt Ihnen das junge Frauenzimmer von drüben mit der Bitte, zur Gesellschaft zu kommen; sie läßt sagen, setzte der Bediente mit einer leichtsertigen Miene hinzu, es gehe ihr sehr wohl, und sie wlinsche ihre Zusriedenheit mit ihren Freunden zu theisen.

Wilhelm erwartete nichts weniger als diesen Antrag, benn er hatte Philinen, seit dem Abenteuer der steinernen Bank, mit entschiedener Berachtung begegnet, und war so sest entschlossen, keine Gemeinschaft mehr mit ihr zu haben, daß er im Begriff stand, die süße Gabe wieder zurück zu schieden, als ein bittender Blick Mignons ihn vermochte, sie anzunehmen und im Namen des Kindes dassür zu danken; die Einladung schlug er ganz aus. Er bat den Bedienten, einige Sorge für die angestommene Gesellschaft zu haben, und erkundigte sich nach dem Baron.

Dieser lag zu Bette, hatte aber schon, so viel ber Bebiente zu sagen wußte, einem andern Auftrag gegeben, für die elend Beberbergten zu sorgen.

Der Bediente ging und hinterließ Wilhelmen eins von seinen Lichtern, das dieser in Ermangelung eines Leuchters auf das Fenstergesims kieben mußte, und nun wenigstens bei seinen Betrachtungen die vier Wände des Zimmers erhellt sah. Denn es währte noch lange, ehe die Anstalten rege wurden, die unsere Gäste zur Auhe bringen sollten. Nach und nach kamen Lichter, jedoch ohne Lichtputzen, dann einige Stühle, eine Stunde darauf Deckbetten, dann Kissen, alles wohl durchnetzt, und es war schon weit über Mitternacht, als endlich Strohsäcke und Matratzen herbeigeschafft wurden, die, wenn man sie zuerst gehabt hätte, höchst willommen gewesen wären.

In der Zwischenzeit war auch etwas von Essen und Trinken angelangt, das ohne viele Kritik genossen wurde, ob es gleich einem unordentlichen Abhub ähnlich sah, und von der Achtung, die man für die Gäste hatte, kein sonderliches Zeugniß ablegte.

### Biertes Capitel.

Durch die Unart und den Uebermuth einiger leichtfertigen Gesellen vermehrte sich die Unruhe und das Uebel der Nacht, indem sie sich einander neckten, ausweckten und sich wechselsweise allerlei Streiche spielten. Der andere Morgen brach an, unter lauten Klagen über ihren Freund, den Baron, daß er sie so getäuscht und ihnen ein ganz anderes Bild von der Ordnung und Bequemlichkeit, in die sie kommen würden, gemacht habe. Doch zur Berwunderung und Trost erschien in aller Frühe der Eraf selbst mit einigen Bedienten und erkundigte sich nach ihren Umständen. Er war sehr entrisset, als er hörte, wie übel es ihnen ergangen, und der Baron, der gesishrt herbei hinkte, verklagte den Haus-hosmeister, wie besehlswidrig er sich bei dieser Gelegenheit gezeigt, und glandte ihm ein rechtes Bad angerichtet zu haben.

Der Graf befahl sogleich, daß alles in seiner Gegenwart zur möglichsten Bennemlichkeit der Gäste geordnet werden solle. Darauf kamen einige Officiere, die von den Actricen sogleich Kundschaft nahmen, und der Graf ließ sich die ganze Gesellschaft vorstellen, redete einen jeden bei seinem Namen an und mischte einige Scherze in die Unterredung, daß alle über einen so gnäbigen Herrn ganz entzückt waren. Endlich mußte Wilhelm auch an die Reihe, an den sich Mignon anhing. Wilhelm entschuldigte sich, so gut er konnte, über seine Freiheit; der Graf hingegen schien seine Gegenwart als bekannt anzunehmen.

Ein Herr, ber neben bem Grasen stand, ben man sür einen Officier hielt, ob er gleich keine Unisorm an hatte, sprach besonders mit unserm Freunde und zeichnete sich vor allen andern aus. Große hellblaue Augen leuchteten unter einer hohen Stirne hervor, nachlässig waren seine blonden Haare ausgeschlagen, und seine mittlere Statur zeigte ein sehr wackes, sestes und bestimmtes Wesen. Seine Fragen waren leb-haft, und er schien sich auf alles zu verstehen, wonach er fragte.

Wilhelm erkundigte sich nach diesem Manne bei dem Baron, der aber nicht viel Gutes von ihm zu sagen wußte. Er habe den Charakter als Major, sei eigentlich der Günstling des Prinzen, versehe dessen gesheimste Geschäfte und werde für dessen Arm gehalten, ja, man habe Ursache zu glauben, er sei sein natürlicher Sohn. In Frankreich, England, Italien sei er mit Gesandtschaften gewesen, er werde überall sehr distinguirt, und das mache ihn einbildisch; er wähne, die deutsche Literatur aus dem Grunde zu kennen, und erlaube sich allerlei schaale Spöttereien gegen dieselbe. Er, der Baron, vermeide alle Unterredung mit ihm, und Wilhelm werde wohl thun, sich auch von ihm entsernt zu halten, denn am Ende gebe er jedermann etwas ab. Man nenne ihn Jarno, wisse aber nicht recht, was man aus dem Namen machen solle.

Wilhelm hatte barauf nichts zu sagen, benn er empfand gegen ben Fremben, ob er gleich etwas Kaltes und Abstoßenbes hatte, eine gewisse Neigung.

Die Gesellschaft wurde in dem Schlosse eingetheilt, und Melina besahl sehr strenge, sie sollten sich nunmehr ordentlich halten, die Frauen sollten besonders wohnen, und jeder nur auf seine Rollen, auf die Kunst sein Augenmert und seine Neigung richten. Er schlug Vorschriften und Gesetze, die aus vielen Punkten bestanden, an alle Thüren. Die Summe der Strafgelder war bestimmt, die ein jeder Uebertreter in eine gemeinssame Büchse entrichten sollte.

Diese Berordnungen wurden wenig geachtet. Junge Officiere gingen aus und ein, spaßten nicht eben auf das seinste mit den Actricen, hatten die Acteure zum Besten und vernichteten die ganze kleine Polizeiordnung, noch ehe sie Wurzel sassen konnte. Man jagte sich durch die Zimmer, verkleibete sich, versteckte sich. Melina, der ansangs einigen Ernst zeigen wollte, ward mit allerlei Muthwillen auf das äußerste gebracht, und als ihn bald darauf der Graf holen ließ, um den Platz zu sehen, wo das Theater ausgerichtet werden sollte, ward das Uebel nur immer ärger. Die jungen Herren ersannen sich allerlei platte Späße, durch Hilse einiger Acteure wurden sie noch plumper, und es schien, als wenn das ganze alte Schloß vom wüthenden Heere besessen sei; auch endigte der Unsug nicht eher, als bis man zur Tasel ging.

Der Graf hatte Melina'n in einen großen Saal geführt, ber noch zum alten Schlosse gehörte, burch eine Gallerie mit dem neuen verbunden war, und worin ein kleines Theater sehr wohl ausgestellt werden konnte. Daselbst zeigte der einsichtsvolle Hausberr, wie er alles wolle eingerichtet haben.

Nun ward die Arbeit in großer Eile vorgenommen, das Theatersgerüste ausgeschlagen und ausgeziert, was man von Decorationen in dem Gepäcke hatte und brauchen konnte, angewendet, und das übrige mit Hilse einiger geschickten Leute des Grasen versertiget. Wilhelm griff selbst mit an, half die Perspective bestimmen, die Umrisse abschuüren, und war höchst beschäftigt, daß es nicht unschieltsch werden sollte. Der Gras, der östers dazu kam, war sehr zusrieden damit, zeigte, wie sie das, was sie wirklich thaten, eigentlich machen sollten, und ließ dabei unsgemeine Kenntnisse jeder Kunst sehen.

Nun fing bas Probiren recht ernstlich an, wozu sie auch Raum und Muße genug gehabt hätten, wenn sie nicht von den vielen anwesenden Fremden immer gestört worden wären. Denn es tamen täglich neue Gäste an, und ein jeder wollte die Gesellschaft in Augenschein nehmen.

# Fünften Capitel.

Der Baron hatte Wilhelmen einige Tage mit der Hoffnung hingehalten, daß er der Gräfin noch besonders vorgestellt werden sollte. — Ich habe, sagte er, dieser vortrefflichen Dame so viel von Ihren geistreichen und empsindungsvollen Stücken erzählt, daß sie nicht erwarten
kann, Sie zu sprechen und sich eins oder das andere vorlesen zu lassen. Halten Sie sich ja gefaßt, auf den ersten Wink hinüber zu kommen,
denn bei dem nächsten ruhigen Morgen werden Sie gewiß gerusen
werden. Er bezeichnete ihm darauf das Nachspiel, welches er zuerst vorlesen sollte, wodurch er sich ganz besonders empsehlen würde. Die Dame bedaure gar sehr, daß er zu einer solchen unruhigen Zeit eingetroffen sei und sich mit der übrigen Gesellschaft in dem alten Schlosse schlo

Mit großer Sorgfalt nahm baranf Wilhelm bas Stüd vor, womit er seinen Eintritt in die große Welt machen sollte. Du hast, sagte er, bisher im Stillen sür dich gearbeitet, nur von einzelnen Freunden Beissall erhalten; du hast eine Zeit lang ganz an deinem Tasente verzweiselt, und du mußt immer noch in Sorgen sein, ob du denn auch auf dem rechten Wege bist, und ob du so viel Tasent als Neigung zum Theater hast. Bor den Ohren solcher gesibten Kenner, im Cabinete, wo keine Illusion statt sindet, ist der Versuch weit gesährlicher als anderwörtes, und ich möchte doch auch nicht gern zurlichleiben, diesen Genuß an meine vorigen Freuden knüpsen und die Hossung auf die Jukunst erweitern.

Er nahm darauf einige Stilde burch, las sie mit der größten Aufmerksamkeit, corrigirte hier und da, recitirte sie sich laut vor, um auch in Sprache und Ausbruck recht gewandt zu sein, und stedte dasjenige, welches er am meisten gesibt, womit er die größte Ehre einzulegen glaubte, in die Tasche, als er an einem Morgen hiniber vor die Grösin gesordert wurde.

Der Baron hatte ihm versichert, sie wilrbe allein mit einer guten Freundin sein. Als er in das Zimmer trat, kam die Baronesse von C\*\* ihm mit vieler Freundlichkeit entgegen, freute sich seine Bekanntschaft zu machen, und präsentirte ihn der Gräfin, die sich eben fristren ließ und ihn mit freundlichen Worten und Bliden empfing, neben beren Stuhl er aber leider Philinen knieen und allerlei Thorheiten machen sah. — Das schöne Kind, sagte die Baronesse, hat uns verschiedenes vorgesungen. Endige Sie das angesangene Liedchen, damit wir nichts davon verlieren. —

Wilhelm hörte das Stildchen mit großer Gedukt an, indem er die Entfernung des Friseurs wünschte, ehe er seine Borlesung anfangen wollte. Man bot ihm eine Tasse Chocolade an, wozu ihm die Baronesse selbst den Zwiedad reichte. Demungeachtet schweckte ihm das Frsihstild nicht, denn er wünschte zu lebhaft der schwen Gräsen irgend etwas vorzutragen, was sie interessiren, wodurch er ihr gefallen könnte. Auch Philine war ihm nur zu sehr im Wege, die ihm als Zuhörerin oft schon undequem gewesen war. Er sah mit Schwerzen dem Friseur

auf die Hände und hoffte in jedem Augenblicke mehr auf die Bollendung des Baues.

Indessen war der Graf hereingetreten und erzählte von den heut zu erwartenden Gästen, von der Eintheilung des Tages, und was sonst etwa Häusliches vorkommen möchte. Da er hinaus ging, ließen einige Officiere bei der Gräfin um die Erlaubniß bitten, ihr, weil sie noch vor Tasel wegreiten müßten, auswarten zu dürsen. Der Kammerdiener war indessen sertig geworden, und sie ließ die Herren hereinkommen.

Die Baronesse gab sich inzwischen Mühe, unsern Freund zu unterhalten und ihm viele Achtung zu bezeigen, die er mit Ehrsurcht, obgleich etwas zerstreut, aufnahm. Er fühlte manchmal nach dem Manuscripte in der Tasche, hosste auf jeden Augenblick, und sast wollte seine Geduld reißen, als ein Galanteriehändler hereingelassen wurde, der seine Pappen, Kasten, Schachteln undarmherzig eine nach der andern öffnete und jede Sorte seiner Waaren mit einer diesem Geschlechte eigenen Zudringlichkeit vorwies.

Die Gesellschaft vermehrte sich. Die Baronesse sah Wilhelmen an und sprach leise mit der Gräsin; er bemerkte es, ohne die Absicht zu verstehen, die ihm endlich zu Hause klar wurde, als er sich nach einer ängstlich und vergebens durchharrten Stunde wegbegab. Er sand ein schönes englisches Portesenille in der Tasche. Die Baronesse hatte es ihm heimlich beizustecken gewußt, und gleich darauf solgte der Gräsin kleiner Mohr, der ihm eine artig gestickte Weste überbrachte, ohne recht deutlich zu sagen, woher sie komme.

#### Bechftes Capitel.

Das Gemisch ber Empfindungen von Berdruß und Dankbarkeit verdarb ihm den ganzen Rest des Tages, die er gegen Abend wieder Beschäftigung sand, indem Melina ihm eröffnete, der Graf habe von einem Borspiele gesprochen, das dem Prinzen zu Ehren den Tag seiner Ankunft aufgesihrt werden sollte. Er wolle darin die Eigenschaften dieses großen Pelden und Menschenfreundes personissiert haben. Diese Tugenden sollten mit einander auftreten, sein Lob verkündigen und zuletzt seine Büsse mit Blumen- und Lordeerkränzen unwinden, wobei sein verzogener Name mit dem Fürstenhute durchscheinend glänzen sollte. Der Graf habe ihm aufgegeben, für die Bersissiation und übrige Ein-

richtung dieses Stückes zu sorgen, und er hoffe, daß ihm Wilhelm, dem es etwas Leichtes sei, hierin gerne beistehen werde.

Wie! rief dieser verdrießlich aus, haben wir nichts als Porträte, verzogene Namen und allegorische Figuren, um einen Fürsten zu ehren, der nach meiner Meinung ein ganz anderes Lob verdient? Wie kann es einem vernünstigen Manne schmeicheln, sich in Effigie ausgestellt und seinen Namen auf geöltem Papiere schimmern zu sehen! Ich sürchte sehr, die Allegorien würden, besonders bei unserer Garderobe, zu manschen Zweidentigkeiten und Späßen Anlaß geben. Wollen Sie das Stück machen oder machen lassen, so kann ich nichts dawider haben, nur bitte ich, daß ich damit verschont bleibe.

Melina entschuldigte sich, es sei nur die ungefähre Angabe des Herrn Grasen, der ihnen übrigens ganz überlasse, wie sie das Stück arrangiren wollten. Herzlich gerne, versetzte Wilhelm, trage ich etwas zum Bergnügen dieser vortrefflichen Herrschaft bei, und meine Muse hat noch kein so angenehmes Geschäft gehabt, als zum Lob eines Fürsten, der so viel Berehrung verdient, auch nur stammelnd sich hören zu lassen. Ich will der Sache nachdenken; vielleicht gelingt es mir, unsere kleine Truppe so zu stellen, daß wir doch wenigstens einigen Effect machen.

Bon biesem Augenblicke sann Wilhelm eifrig bem Auftrage nach. She er einschlief, hatte er alles schon ziemlich geordnet, und den andern Morgen, bei früher Zeit, war der Plan sertig, die Scenen entworfen, ja, schon einige der vornehmsten Stellen und Gesänge in Berse und zu Papiere gebracht.

Wilhelm eilte Morgens gleich ben Baron wegen gewisser Umstände zu sprechen, und legte ihm seinen Plan vor. Diesem gestel er sehr wohl, boch bezeigte er einige Verwunderung. Denn er hatte den Grafen gestern Abend von einem ganz andern Stücke sprechen hören, welches nach seiner Angabe in Verse gebracht werden sollte.

Es ist mir nicht wahrscheinlich, versetzte Wilhelm, daß es die Absicht bes Herrn Grasen gewesen sei, gerade das Stück, so wie er es Melina'n angegeben, sertigen zu lassen: wenn ich nicht irre, so wollte er uns bloß durch einen Fingerzeig auf den rechten Weg weisen. Der Lieb-haber und Kenner zeigt dem Künstler an, was er wünscht, und überläßt ihm alsdann die Sorge, das Werk hervorzubringen.

Mit nichten, versetzte ber Baron; der Herr Graf verläßt sich darauf, daß das Stück so und nicht anders, wie er es angegeben, aufgeführt werde. Das Ihrige hat freilich eine entfernte Aehnlichkeit mit seiner

Ibee, und wenn wir es durchsetzen und ihn von seinen ersten Gedanken abbringen wollen, so müssen wir es durch die Damen bewirken. Borzüglich weiß die Baronesse bergleichen Operationen meisterlich anzulegen; es wird die Frage sein, ob ihr der Plan so gefällt, daß sie sich der Sache annehmen mag, und dann wird es gewiß gehen.

Wir brauchen ohnebies die Hülse der Damen, sagte Wilhelm, denn es möchte unser Personale und unsere Garberobe zu der Aussührung nicht hinreichen. Ich habe auf einige hübsche Kinder gerechnet, die im Hause hin und wieder lausen, und die dem Kammerdiener und dem Haushosmeister zugehören.

Darauf ersuchte er ben Baron, die Damen mit seinem Plane bekannt zu machen. Dieser kam bald zurück und brachte die Nachricht, sie wollten ihn selbst sprechen. Heute Abend, wenn die Herren sich zum Spiele setzen, das ohnedieß wegen der Ankunft eines gewissen Generals ernsthafter werden würde als gewöhnlich, wollten sie sich unter dem Borwande einer Unpäßlichkeit in ihr Zimmer zurückziehen, er sollte durch die geheime Treppe eingesührt werden, und könne alsdann seine Sache auf das beste vortragen. Diese Art von Geheimniß gebe der Angelegenheit nunmehr einen doppelten Reiz, und die Baronesse besonders freue sich wie ein Kind auf dieses Rendezvous, und mehr noch darauf, daß es heimlich und geschicht gegen den Willen des Grasen unternommen werden sollte.

Gegen Abend, um die bestimmte Zeit, ward Wilhelm abgeholt und mit Vorsicht hinausgeführt. Die Art, mit der ihm die Baronesse in einem kleinen Cabinete entgegen kam, erinnerte ihn einen Augenblick an vorige glückliche Zeiten. Sie brachte ihn in das Zimmer der Gräfin, und nun ging es an ein Fragen, an ein Untersuchen. Er legte seinen Plan mit der möglichsten Wärme und Lebhaftigkeit vor, so daß die Damen dassir ganz eingenommen wurden, und unsere Leser werden erlanden, daß wir sie auch in der Kürze damit bekannt machen.

In einer ländlichen Scene sollten Kinder das Stild mit einem Tanze eröffnen, der jenes Spiel vorstellte, wo eins herum gehen und dem andern einen Platz abgewinnen muß. Darauf sollten sie mit andern Scherzen abwechseln und zuletzt zu einem immer wiederkehrenden Reihenstanze ein fröhliches Lied singen. Darauf sollte der Parsner mit Mignon herbeikommen, Reugierde erregen und mehrere Landleute herbeilocken; der Alte sollte verschiedene Lieder zum Lobe des Friedens, der Ruhe, der Freude singen, und Mignon darauf den Eiertanz tanzen.

In dieser unschnlögen Freude werden sie durch eine kriegerische Musik gestört, und die Gesellschaft von einem Trupp Soldaten überfallen. Die Mannspersonen setzen sich zur Wehre und werden überwunden, die Mädchen sliehen und werden eingeholt. Es scheint alles im Getümmel zu Grunde zu gehen, als eine Person, über deren Bestimmung der Dichter noch ungewiß war, herbei kommt und durch die Nachricht, daß der Heersührer nicht weit sei, die Auhe wieder herstellt. Hier wird der Charakter des Helden mit den schönsten Zügen geschildert, mitten unter den Wassen Sichenheit versprochen, dem lebermuth und der Gewaltthätigkeit Schranken gesetzt. Es wird ein allgemeines Fest zu Ehren des großmüthigen Heersührers begangen.

Die Damen waren mit dem Plane sehr zufrieden, unr behaupteten sie, es milste nothwendig etwas Allegorisches in dem Stücke sein, um es dem Herru Grasen augenehm zu machen. Der Baron that den Borschlag, den Ausührer der Soldaten als den Genius der Zwietracht und der Gewaltthätigkeit zu bezeichnen; zuletzt aber mülste Minerva herbei kommen, ihm Fesseln auzulegen, Nachricht von der Ankunft des Helden zu geden und dessen Lob zu preisen. Die Baronesse übernahm das Geschäft, den Grasen zu überzeugen, daß der von ihm angegebene Plan, nur mit einiger Beränderung, ausgesührt worden sei; dabei verlangte sie ausbrücklich, daß am Ende des Stücks nothwendig die Büsse, der verzogene Namen und der Fürstenhut erscheinen müßten, weil sonst alle Unterhandlung vergeblich sein würde.

Wilhelm, der sich schon im Geiste vorgestellt hatte, wie sein er seinen Helden aus dem Munde der Minerva preisen wollte, gab nur nach langem Widerstande in diesem Punkte nach, allein er sühlte sich auf eine sehr angenehme Weise gezwungen. Die schönen Augen der Gräfin und ihr liebenswürdiges Betragen hätten ihn gar leicht bewogen, auch auf die schönste und augenehmste Erfindung, auf die so erwünschte Einheit einer Composition und auf alle schicklichen Details Berzicht zu thun und gegen sein poetisches Gewissen zu handeln. Sehn so stand auch seinem bürgerlichen Gewissen ein harter Kamps bevor, indem bei bestimmterer Austheilung der Rollen die Damen ausdrücklich darauf bestanden, daß er mitspielen müsse.

Laertes hatte zu seinem Theil jenen gewaltthätigen Ariegsgott erhalten. Wilhelm sollte ben Anführer ber Laubleute vorstellen, ber einige sehr artige und gefühlvolle Berse zu sagen hatte. Nachdem er sich eine Zeit lang gesträndt, mußte er sich endlich doch ergeben; besonders sand er keine Eutschuldigung, da die Baronesse ihm vorstellte, die Schaublihne hier auf dem Schlosse sei ohnedem nur als ein Gesellschaftstheater anzusehen, auf dem sie gern, wenn man nur eine schickliche Einleitung machen könnte, mitzuspielen wünschte. Darauf entließen die Damen unsern Freund mit vieler Freundlichkeit. Die Baronesse versicherte ihm, daß er ein unvergleichlicher Mensch sei, und begleitete ihn dis an die kleine Treppe, wo sie ihm mit einem Händebruck gute Nacht gab.

#### Siebentes Capitel.

Desenert durch den anfrichtigen Antheil, den die Franeuzimmer an der Sache nahmen, ward der Plan, der ihm durch die Erzählung gegenswärtiger geworden war, ganz lebendig. Er brachte den größten Theil der Nacht und den andern Morgen mit der sorgfältigsten Bersisication des Dialogs und der Lieder zu.

Er war so ziemlich sertig, als er in das neue Schloß gerusen wurde, wo er hörte, daß die Herrschaft, die eben frühstlickte, ihn sprechen wollte. Er trat in den Saal; die Baronesse kam ihm wieder zuerst entgegen, und unter dem Borwande, als wenn sie ihm einen guten Morgen bieten wollte, lishelte sie heimlich zu ihm: Sagen Sie nichts von Ihrem Stücke, als was Sie gefragt werden.

Ich höre, rief ihm ber Graf zu, Sie sind recht fleißig und arbeiten an meinem Borspiele, das ich zu Ehren des Prinzen geben will. Ich billige, daß Sie eine Minerva darin anbringen wollen, und ich bente bei Zeiten darauf, wie die Göttin zu kleiden ist, damit man nicht gegen das Costilme verstößt. Ich lasse beswegen aus meiner Bibliothet alle Bücher herbeibringen, worin sich das Bild derselben besindet.

In eben dem Augenbicke traten einige Bedienten mit großen Körben voll Bücher allerlei Formats in den Saal.

Montsaucon, die Sammlungen antiker Statuen, Gemmen und Münzen, alle Arten mythologischer Schriften wurden ausgeschlagen und die Figuren verglichen. Aber auch daran war es noch nicht genug! Des Grasen vortressliches Gedächtniß stellte ihm alle Minerven vor, die etwa noch auf Titelkupsern, Bignetten ober sonst vorkommen mochten. Es mußte deshalb ein Buch nach dem andern aus der Bibliothek her-beigeschafft werden, so daß der Gras zuletzt in einem Hausen von Büchern saß. Endlich, da ihm keine Minerva mehr einstel, rief er mit Lachen aus:

Ich wollte wetten, baß nun keine Minerva mehr in ber ganzen Bibliothek sei, und es möchte wohl bas erstemal vorkommen, baß eine Büchersamms lung so ganz und gar bes Bilbes ihrer Schutgöttin entbehren muß.

Die ganze Gesellschaft freute sich über ben Einfall, und besonders Jarno der den Grafen immer mehr Bücher herbeizuschaffen gereizt hatte, lachte ganz unmäßig.

Runmehr, sagte ber Graf, indem er sich zu Wilhelmen wendete, ist es eine Hauptsache, welche Göttin meinen Sie? Minerva ober Pallas? Die Göttin des Kriegs ober ber Künste?

Sollte es nicht am schicklichsten sein, Ew. Excellenz, versetzte Wilspelm, wenn man hierüber sich nicht bestimmt ausbrückte, und sie, eben weil sie in der Mythologie eine doppelte Person spielt, auch hier in doppelter Qualität erscheinen ließe? Sie meldet einen Krieger an, aber nur um das Bolt zu beruhigen, sie preist einen Helben, indem sie seine Menschlichkeit erhebt, sie überwindet die Gewaltthätigkeit und stellt die Freude und Ruhe unter dem Bolke wieder her.

Die Baronesse, ber es bange wurde, Wilhelm möchte sich verrathen, schob geschwinde ben Leibschneiber ber Gräfin bazwischen, ber seine Meinung abgeben mußte, wie ein solcher antiker Rock auf bas beste gesertiget werden könnte. Dieser Mann, in Maskenarbeiten ersahren, wußte die Sache sehr leicht zu machen, und da Madame Melina, ungeachtet ihrer hohen Schwangerschaft, die Rolle der himmlischen Jungfrau übernommen hatte, so wurde er angewiesen, ihr das Maß zu nehmen, und die Gräfin bezeichnete, wiewohl mit einigem Unwillen ihrer Kammerjungsern, die Kleider aus der Garberobe, welche dazu verschnitten werden sollten.

Auf eine geschickte Weise wußte die Baronesse Wilhelmen wieder bei Seite zu schaffen, und ließ ihn bald darauf wissen, sie habe die übrigen Sachen auch besorgt. Sie schickte ihm zugleich den Musicus, der des Grasen Hauscapelle dirigirte, damit dieser theils die nothwendigen Stücke componiren, theils schicksiche Melodien aus dem Musikvorrathe dazu auszuchen sollte. Nunmehr ging alles nach Bunsche, der Graf fragte dem Stücke nicht weiter nach, sondern war hauptsächlich mit der transparenten Decoration beschäftigt, welche am Ende des Stückes die Zuschauer überzraschen sollte: Seine Ersindung und die Geschicksichteit seines Conditors brachten zusammen wirklich eine recht angenehme Erleuchtung zuwege. Denn auf seinen Reisen hatte er die größten Feierlichkeiten dieser Art gesehen, viele Kupser und Zeichnungen mitgebracht und wußte, was dazu gehörte, mit vielem Geschmacke anzugeben.

Unterbessen endigte Wilhelm sein Stlick, gab einem jeden seine Rolle, übernahm die seinige, und der Musicus, der sich zugleich sehr gut auf den Tanz verstand, richtete das Ballet ein, und so ging alles zum besten.

Nur ein unerwartetes Hinderniß legte sich in den Weg, das ihm eine bose Licke zu machen drohte. Er hatte sich den größten Effect von Mignons Eiertanze versprochen, und wie erstaunt war er daher, als das Kind ihm, mit seiner gewöhnlichen Trockenheit, abschlug zu tanzen, verssicherte, es sei nunmehr sein und werde nicht mehr auf das Theater gehen. Er suchte es durch allerlei Zureden zu bewegen und ließ nicht eher ab, als dis es bitterlich zu weinen ansing, ihm zu Füßen siel und rief: Lieber Bater! bleib auch du von den Bretern! Er merkte nicht auf diesen Wink und sann, wie er durch eine andere Wendung die Scene interessant machen wollte.

Philine, die eins von den Landmädchen machte und in dem Reihentang bie einzelne Stimme singen und bie Berse bem Chore gubringen follte, freute sich recht ausgelaffen barauf. Uebrigens ging es ihr vollkommen nach Wunsche; sie hatte ihr besonderes Zimmer, war immer um bie Gräfin, bie fie mit ihren Affenpoffen unterhielt und bafür täglich etwas geschenkt bekam: ein Rleib zu biesem Stlicke wurde auch für sie zurechte gemacht; und weil sie von einer leichten nachahmenben Ratur war, so hatte fie fich balb aus bem Umgange ber Damen so viel gemerkt, als sich für sie schickte, und war in kurzer Zeit voll Lebensart und guten Betragens geworben. Die Sorgfalt bes Stallmeisters nahm mehr zu als ab, und ba bie Officiere auch ftart auf fie einbrangen, und fie fich in einem fo reichlichen Elemente befand, fiel es ihr ein, auch einmal bie Sprobe ju spielen und auf eine geschickte Beise fich in einem gewissen vornehmen Ansehn zu üben. Ralt und fein, wie sie war, kannte fie in acht Tagen bie Schwächen bes ganzen Sauses, baß, wenn fie absichtlich hatte verfahren tonnen, fie gar leicht ihr Glud murbe gemacht haben. Allein auch hier bebiente fie fich ihres Bortheils nur, um fich zu beluftigen, um sich einen guten Tag zu machen und impertinent zu sein, wo sie merkte, bag es ohne Gefahr geschen konnte.

Die Rollen waren gelernt, eine Hauptprobe des Stücks ward befohlen, der Graf wollte dabei sein, und seine Gemahlin sing an zu sorgen, wie er es aufnehmen möchte. Die Baronesse berief Wilhelmen heimlich, und man zeigte, je näher die Stunde herbei rückte, immer mehr Berlegenheit: denn es war doch eben ganz und gar nichts von der Idee des Grasen übrig geblieben. Jarno, ber eben hereintrat, wurde in das Geheimniß gezogen. Es freute ihn herzlich, und er war geneigt, seine guten Dienste den Damen anzubieten. Es wäre gar schlimm, gnädige Frau, sagte er, wenn Sie sich aus dieser Sache nicht allein heraushelsen wollten; doch auf alle Fälle will ich im Hinterhalte liegen bleiben. Die Baronesse erzählte hierauf, wie sie bisher dem Grasen das ganze Stück, aber nur immer stellenweise und ohne Ordnung erzählt habe, daß er also auf jedes Einzelne vorbereitet sei, nur stehe er freilich in Gedanken, das Ganze werde mit seiner Idee zusammentressen. Ich will mich, sagte sie, hente Abend in der Probe zu ihm sehen und ihn zu zerstreuen suchen. Den Conditor habe ich auch schon vorgehabt, daß er ja die Decoration am Ende recht schin macht, dabei aber doch etwas geringes sehlen läßt.

Ich wüßte einen Hof, versetzte Jarno, wo wir so thätige und kluge Freunde brauchten, als Sie sind. Will es heut Abend mit Ihren Künsten nicht mehr fort, so winken Sie mir, und ich will den Grasen heraus holen und ihn nicht eher wieder hinein lassen, die Minerva auftritt und von der Illumination bald Succurs zu hoffen ist. Ich habe ihm schon seit einigen Tagen etwas zu eröffnen, das seinen Better betrifft, und das ich noch immer aus Ursachen ausgeschoben habe. Es wird ihm auch das eine Distraction geben, und zwar nicht die angenehmste.

Einige Geschäfte hinderten ben Grafen, beim Ansange ber Probe zu sein, bann unterhielt ihn die Baronesse. Jarno's Hilse war gar nicht nöthig. Denn indem der Graf genug zurecht zu weisen, zu verbessern und anzuordnen hatte, vergaß er sich ganz und gar barüber, und da Frau Melina zulett nach seinem Sinne sprach, und die Ilumination gut aussiel, bezeigte er sich volltommen zufrieben. alles vorbei war und man zum Spiele ging, schien ihm ber Unterschied aufzufallen, und er fing an nachzubenken, ob benn bas Stild auch wirklich von seiner Erfindung sei? Auf einen Wink fiel nun Jarno aus seinem Hinterhalte hervor; ber Abend verging, die Rachricht, daß ber Prinz wirklich komme, bestätigte sich; man ritt einigemal aus, bie Avantgarbe in der Nachbarschaft campiren zu sehen, das Haus war voll Lärmen und Unruhe, und unsere Schauspieler, bie nicht immer jum besten von ben unwilligen Bebienten verforgt murben, mußten, ohne daß jemand sonderlich sich ihrer erinnerte, in bem alten Schlosse ihre Zeit in Erwartungen und Uebungen zubringen.

### Achtes Capitel.

Endlich war der Prinz angekommen; die Generalität, die Stabsofficiere und das übrige Gesolge, das zu gleicher Zeit eintras, die vielen Menschen, die theils zum Besuche, theils geschäftswegen einsprachen, machten das Schloß einem Bienenstocke ähnlich, der eben schwärmen will. Jedermann drängte sich herbei, den vortrefflichen Fürsten zu sehen, und jedermann bewunderte seine Leutseligkeit und Herablassung; jedermann erstaunte, in dem Helden und Heersührer zugleich den gesälligsten Hosmann zu erblicken.

Alle Hausgenossen mußten nach Orbre des Grasen bei der Ankunst des Fürsten auf ihrem Posten sein; kein Schauspieler durfte sich bliden lassen, weil der Prinz mit den vorbereiteten Feierlichkeiten überrascht werden sollte, und so schien er auch des Abends, als man ihn in den großen wohlerleuchteten und mit gewirkten Tapeten des vorigen Jahr-hunderts ausgezierten Saal führte, ganz und gar nicht auf ein Schauspiel, viel weniger auf ein Borspiel zu seinem Lobe vorbereitet zu sein. Alles lief auf das beste ab, und die Truppe mußte nach vollendeter Borstellung herbei und sich dem Prinzen zeigen, der seden auf die freundlichste Weise etwas zu fragen, zedem auf die gefälligste Art etwas zu sagen wußte. Wilhelm als Autor mußte besonders vortreten, und ihm ward gleichfalls sein Theil Beisall zugespendet.

Nach dem Borspiele fragte niemand sonderlich; in einigen Tagen war es, als wenn nichts bergleichen wäre aufgeführt worden, außer daß Jarno mit Wilhelmen gelegentlich davon sprach und es sehr verständig lobte; nur setzte er hinzu: Es ist schabe, daß Sie mit hohlen Nüssen um hohle Nüsse spielen. — Mehrere Tage lag Wilhelmen dieser Ausdruck im Sinne; er wußte nicht, wie er ihn auslegen, noch was er daraus nehmen sollte.

Unterbessen spielte die Gesellschaft jeden Abend so gut, als sie es nach ihren Kräften vermochte, und that das Mögliche, um die Ausmerkssamkeit der Zuschauer auf sich zu ziehen. Ein unverdienter Beisall munterte sie auf, und in ihrem alten Schlosse glaubten sie nun wirklich, eigentlich um ihretwillen dränge sich die große Versammlung herbei, nach ihren Vorstellungen ziehe sich die Menge der Fremden, und sie seien der Mittelpunkt, um den und um deswillen sich alles drehe und bewege.

Wilhelm allein bemerkte zu seinem großen Verbrusse gerade bas

Gegentheil. Denn obgleich der Prinz die ersten Borstellungen von Ansfange dis zu Ende auf seinem Sessel sitzend mit der größten Gewissenschaftigkeit abwartete, so schien er sich doch nach und nach auf eine gute Weise davon zu dispensiren. Gerade diejenigen, welche Wilhelm im Gespräche als die Berständigsten gefunden hatte, Jarno an ihrer Spitze, brachten nur slüchtige Augenblicke im Theatersaale zu; übrigens saßen sie im Borzimmer, spielten oder schienen sich von Geschäften zu untershalten.

Wilhelmen verdroß gar sehr, bei seinen anhaltenden Bemühungen des erwünschtesten Beisalls zu entbehren. Bei der Auswahl der Stück, der Abschrift der Rollen, den häusigen Proben, und was sonst nur immer vorkommen konnte, ging er Melina'n eifrig zur Hand, der ihn denn auch, seine eigene Unzulänglichkeit im Stillen sühlend, zuletzt gewähren ließ. Die Rollen memorirte Wilhelm mit Fleiß und trug sie mit Wärme und Lebhaftigkeit und mit so viel Anstand vor, als die wenige Bildung erlaubte, die er sich selbst gegeben hatte.

Die fortgesetzte Theilnahme bes Barons benahm indeß der übrigen Gesellschaft jeden Zweisel, indem er sie versicherte, daß sie die größten Effecte hervordringe, besonders indem sie eins seiner eigenen Stücke aufführte; nur bedauerte er, daß der Prinz eine ausschließende Neigung für das französische Theater habe, daß ein Theil seiner Leute hingegen, worunter sich Jaruo besonders auszeichne, den Ungehenern der englischen Bühne einen leidenschaftlichen Borzug gebe.

War nun auf diese Weise die Kunst unsere Schauspieler nicht auf das beste bemerkt und bewundert, so waren dagegen ihre Personen den Zuschauern und Zuschauerinnen nicht völlig gleichgültig. Wir haben schon oben angezeigt, daß die Schauspielerinnen gleich von Aufang die Ausmerksamkeit junger Officiere erregten; allein sie waren in der Folge glücklicher und machten wichtigere Eroberungen. Doch wir schweigen davon und bemerken nur, daß Wilhelm der Gräfin von Tag zu Tag interessanter vorkam, so wie auch in ihm eine stille Neigung gegen sie auszukeimen ausing. Sie konnte, wenn er auf dem Theater war, die Augen nicht von ihm abwenden, und er schien bald nur allein gegen sie gerichtet zu spielen und zu recitiren. Sich wechselseitig auzusehen, war ihnen ein unaussprechliches Vergnügen, dem sich ihre harmlosen Seelen ganz überließen, ohne lebhastere Wilnsche zu nähren oder sür irgend eine Folge besorgt zu sein.

Wie über einen Fluß hinüber, ber sie scheibet, zwei seinbliche

Borposten sich ruhig und lustig zusammen besprechen, ohne an den Krieg zu benken, in welchem ihre beiberseitigen Parteien begriffen sind, so wechselte die Gräfin mit Wilhelm bebeutende Blicke über die ungeheure Alust der Geburt und des Standes hinüber, und jedes glaubte an seiner Seite, sicher seinen Empfindungen nachhängen zu dürsen.

Die Baronesse hatte sich indessen den Laertes ausgesucht, der ihr als ein wackerer, munterer Jüngling besonders wohl gestel, und der, so sehr Weiberseind er war, doch ein vorbeigehendes Abenteuer nicht verschmähete, und wirklich dießmal wider Willen durch die Leutseligkeit und das einnehmende Wesen der Baronesse gefesselt worden wäre, hätte ihm der Baron zusällig nicht einen guten oder, wenn man will, einen schlimmen Dienst erzeigt, indem er ihn mit den Gesinnungen dieser Dame näher bekannt machte.

Denn als Laertes sie einst laut rühmte und sie allen anderu ihres Geschlechts vorzog, versetzte der Baron scherzend: Ich merke schon, wie die Sachen stehen; unsre liebe Freundin hat wieder einen sür ihre Ställe gewonnen. Dieses unglückliche Gleichniß, das nur zu klar auf die gefährlichen Liebkosungen einer Circe deutete, verdroß Laertes über die Maßen, und er konnte dem Baron nicht ohne Aergerniß zuhören, der ohne Barmherzigkeit sortsuhr.

Jeber Frembe glaubt, baß er ber erste sei, bem ein so angenehmes Betragen gelte; aber er irrt gewaltig, benn wir alle sind einmal auf diesem Wege herumgeführt worden; Mann, Jüngling ober Anabe, er sei wer er sei, muß sich eine Zeit lang ihr ergeben, ihr anhängen und sich mit Sehnsucht um sie bemühen.

Den Glücklichen, ber eben, in die Gärten einer Zauberin hinein tretend, von allen Seligkeiten eines künstlichen Frühlings empfangen wird, kann nichts unangenehmer überraschen, als wenn ihm, bessen Ohr ganz auf den Gesang der Nachtigall lauscht, irgend ein verwans belter Borsahr unvermuthet entgegen grunzt.

Laertes schämte sich nach bieser Entbedung recht von Herzen, baß ihn seine Eitelkeit nochmals verleitet habe, von irgend einer Frau auch nur im mindesten gut zu benken. Er vernachlässigte sie nunmehr völlig, hielt sich zu dem Stallmeister, mit dem er fleißig socht und auf die Jagd ging, bei Proben und Borstellungen aber sich betrug, als wenn dieß bloß eine Nebensache wäre.

Der Graf und die Gräftn ließen manchmal Morgens einige von ber Gesellschaft rufen, ba jeder benn immer Philinens unverdientes

Glik zu beneiben Ursache sand. Der Graf hatte seinen Liebling, ben Pebanten, oft stundenlang bei seiner Toilette. Dieser Mensch ward nach und nach bekleibet und bis auf Uhr und Dose equipirt und aus-gestattet.

Anch wurde die Gesellschaft manchmal sammt und sonders nach Tasel vor die hohen Herrschaften gesordert. Sie schätzten sich es zur größten Ehre und bemerkten nicht, daß man zu eben derselben Zeit durch Jäger und Bediente eine Anzahl Hunde hereinbringen und Pserde im Schloßhose vorsühren ließ.

Man hatte Wilhelmen gesagt, daß er ja gelegentlich bes Brinzen Liebling, Racine, loben und baburch auch von sich eine gute Meinung erweden solle. Er fand bazu an einem solchen Nachmittage Gelegenheit, da er auch mit vorgesorbert worden war, und ber Bring ihn fragte, ob er auch fleißig die großen französischen Theaterschriftsteller lese, barauf ihm benn Wilhelm mit einem sehr lebbaften Ja antwortete. bemerkte nicht, daß ber Fürst, ohne seine Antwort abzuwarten, schon im Begriff war, sich weg und zu jemand anderm zu wenden, er faßte ihn vielmehr sogleich und trat ihm beinah in ben Weg, indem er fortfuhr: er schätze das französische Theater sehr hoch und lese bie Werke ber großen Meister mit Entzücken; besonders habe er zu wahrer Freude gehört, daß der Kürst ben großen Talenten eines Racine völlige Gerechtigkeit widersahren lasse. Ich kann es mir vorstellen, fuhr er fort, wie vornehme und erhabene Personen einen Dichter schätzen muffen, ber bie Bustanbe ihrer höheren Berhältniffe so vortrefflich und richtig schilbert. Corneille hat, wenn ich so sagen barf, große Menschen bargestellt und Racine vornehme Personen. Ich fann mir, wenn ich seine Stude lefe, immer ben Dichter benten, ber an einem glänzenben Bofe lebt, einen großen König vor Augen hat, mit ben Besten umgeht und in bie Beheimniffe ber Menschheit bringt, wie fie fich hinter toftbar gewirkten Tapeten verbergen. Wenn ich feinen Britannicus, feine Berenice studire, so kommt es mir wirklich vor, ich sei am Hofe, sei in bas Große und Rleine biefer Wohnungen ber irbischen Götter eingeweiht, und ich sebe, durch die Augen eines seinfühlenden Kranzosen, Könige, bie eine ganze Nation anbetet, Hosseute, bie von viel Tausenben beneibet werben, in ihrer natürlichen Gestalt mit ihren Fehlern und Schmerzen. Die Anekbote, baß Racine sich zu Tobe gegrämt habe, weil Lubwig der Bierzehnte ihn nicht mehr angesehen, ihn seine Unzufriedenheit fühlen laffen, ift mir ein Schluffel zu allen seinen Werken, und es ift

unmöglich, daß ein Dichter von so großen Talenten, bessen Leben und Tob an den Augen eines Königes hängt, nicht auch Stücke schreiben solle, die des Beisalls eines Königes und eines Fürsten werth seien.

Jarno war herbei getreten und hörte unserem Freunde mit Berwunderung zu; der Fürst, der nicht geantwortet und nur mit einem gefälligen Blicke seinen Beisall gezeigt hatte, wandte sich seitwärts, obgleich Wilhelm, dem es noch unbekannt war, daß es nicht anständig sei, unter solchen Umständen einen Discurs sortzusetzen und eine Materie erschöpsen zu wollen, noch gerne mehr gesprochen und dem Fürsten gezeigt hätte, daß er nicht ohne Nutzen und Gesühl seinen Lieblingsdichter gelesen.

Haben Sie benn niemals, sagte Jarno, indem er ihn beiseite nahm, ein Stiick von Shakespearen gesehen?

Rein, versetzte Wilhelm; benn seit der Zeit, daß sie in Deutschland bekannter geworden sind, bin ich mit dem Theater unbekannt worden, und ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll, daß ich zusällig eine alte jugenbliche Liebhaberei und Beschäftigung gegenwärtig wieder erneuerte. Indessen hat mich alles, was ich von jenen Stücken gehört, nicht neusgierig gemacht, solche seltsame Ungehener näher kennen zu lernen, die über alle Wahrscheinlichkeit, allen Wohlstand hinauszuschreiten scheinen.

Ich will Ihnen benn boch rathen, versetzte jener, einen Bersuch zu machen; es kann nichts schaben, wenn man auch das Seltsame mit eigenen Augen sieht. Ich will Ihnen ein paar Theile borgen, und Sie können Ihre Zeit nicht besser anwenden, als wenn Sie sich gleich von allem losmachen, und in der Einsamkeit ihrer alten Wohnung in die Zanderlaterne dieser unbekannten Welt sehen. Es ist sündlich, daß Sie Ihre Stunden verderben, diese Assen menschlicher auszuputzen und diese Hunde tanzen zu lehren. Nur Eins bedinge ich mir aus, daß Sie sich an die Form nicht stoßen; das übrige kann ich Ihrem richtigen Gestühle überlassen.

Die Pferde standen vor der Thür, und Jarno setzte sich mit einigen Cavalieren auf, um sich mit der Jagd zu erlustigen. Wilhelm sah ihm traurig nach. Er hätte gern mit diesem Manne noch vieles gesprochen, der ihm, wiewohl auf eine unsreundliche Art, neue Ideen gab, Ideen, deren er bedurste.

Der Mensch kommt manchmal, indem er sich einer Entwicklung seiner Kräfte, Fähigkeiten und Begriffe nähert, in eine Berlegenheit, aus der ihm ein guter Freund leicht helsen könnte. Er gleicht einem Wan-

berer, ber nicht weit von der Herberge ins Wasser fällt; griffe jemand sogleich zu, risse ihn aus Land, so wäre es um einmal naß werden gethan, anstatt daß er sich auch wohl selbst, aber am jenseitigen User, heraushilft, und einen beschwerlichen weiten Umweg nach seinem bestimmten Ziele zu machen hat.

Wilhelm sing an zu wittern, daß es in der Welt anders zugehe, als er es sich gedacht. Er sah das wichtige und bedentungsvolle Leben der Bornehmen und Großen in der Nähe, und verwunderte sich, wie einen leichten Anstand sie ihm zu geden wußten. Ein Heer auf dem Marsche, ein fürstlicher Held an seiner Spitze, so viele mitwirkende Arieger, so viele zudringende Berehrer erhöhten seine Einbildungskraft. In dieser Stimmung erhielt er die versprochenen Bücher, und in kurzem, wie man es vermuthen kann, ergriss ihn der Strom jenes großen Genius und sührte ihn einem unübersehlichen Meere zu, worin er sich gar bald völlig vergaß und verlor.

# Aeuntes Capitel.

Aufenthalte im Schlosse Barons zu ben Schauspielern hatte seit ihrem Ausenthalte im Schlosse verschiebene Beränderungen erlitten. Im Ansange gereichte es zu beiderseitiger Zusriedenheit: benn indem der Baron das erstemal in seinem Leben eines seiner Stücke, mit denen er ein Gesellschaftstheater schon belebt hatte, in den Händen wirklicher Schauspieler und auf dem Wege zu einer anständigen Borstellung sah, war er von dem besten Humor, dewies sich freigebig und kauste bei jedem Galansteriehändler, deren sich manche einstellten, kleine Geschenke sür die Schausspielerinnen, und wußte den Schauspielern manche Bouteille Champagner extra zu verschaffen; dagegen gaben sie sich auch mit seinen Stücken alle Milhe, und Wilhelm sparte keinen Fleiß, die herrlichen Reden des vortresslichen Helben, bessen kolle ihm zugesallen war, auf das genaueste zu memoriren.

Indessen hatten sich boch auch nach und nach einige Mißhelligkeiten eingeschlichen. Die Borliebe des Barons für gewisse Schauspieler wurde von Tag zu Tag merklicher, und nothwendig mußte dieß die übrigen verdrießen. Er erhob seine Sünstlinge ganz ausschließlich und brachte dadurch Eisersucht und Uneinigkeit unter die Gesellschaft. Melina, der sich bei streitigen Fällen ohnedem nicht zu helsen wußte, befand sich in

einem sehr unangenehmen Zustanbe. Die Gepriesenen nahmen bas Lob an, ohne sonderlich bankbar zu sein, und die Zurückgesetzten ließen auf allerlei Weise ihren Berdruß spliren, und wußten ihrem erst hochverehrten Gönner den Ausenthalt unter ihnen auf eine oder die andere Weise unangenehm zu machen; ja, es war ihrer Schadenfrende keine geringe Nahrung, als ein gewisses Gedicht, bessen Verfasser man nicht kannte, im Schlosse viele Bewegung verursachte. Visher hatte man sich immer, doch auf eine ziemlich seine Weise, siber den Umgang des Barous mit den Komödianten aufgehalten; man hatte allerlei Geschichten auf ihn gebracht, gewisse Vorsälle ausgeputzt und ihnen eine lustige und interessante Gestalt gegeben. Inletzt sing man an zu erzählen, es entstehe eine Art von Handwertsneid zwischen ihm und einigen Schauspielern, die sich auch einbildeten, Schriftsteller zu sein, und auf diese Sage gründet sich das Gedicht, von welchem wir sprachen, und welches lautete wie solgt:

Ich armer Tenfel, Herr Baron, Beneide Sie um Ihren Stand, Um Ihren Platz so nah am Thron, wund um manch schön Stück Acker Land, Um Ihres Baters sestes Schloß, Um seine Wildbahn und Geschoß.

Mich armen Teufel, Herr Baron, Beneiden Sie, so wie es scheint, Weil die Natur vom Knaben schon Mit mir es mütterlich gemeint. Ich ward, mit leichtem Muth und Kopf, Zwar arm, doch nicht ein armer Tropf.

Run bächt' ich, lieber Herr Baron, Wir ließen's beibe wie wir find: Sie blieben bes Herrn Baters Sohn, Und ich blieb' meiner Mutter Kind. Wir leben ohne Reib und Haß, Begehren nicht bes andern Titel, Sie keinen Platz auf dem Parnaß Und keinen ich in dem Capitel. Die Stimmen über dieses Gedicht, das in einigen sast unleserlichen Abschriften sich in verschiedenen Händen besaud, waren sehr getheilt, auf den Versasser aber wußte niemand zu muthmaßen, und als man mit einiger Schadenfreude sich darüber zu ergetzen ausing, erklärte sich Wilsbelm sehr dagegen.

Wir Deutschen, rief er aus, verbienten, daß unsere Musen in ber Berachtung blieben, in ber sie so lange geschmachtet haben, ba wir nicht Männer von Stande zu schätzen wissen, die fich mit unserer Literatur auf irgend eine Beise abgeben mögen. Geburt. Stand und Bermögen stehen in keinem Wiberspruch mit Genie und Geschmad, bas haben uns frembe Nationen gelehrt, welche unter ihren besten Köpfen eine große Anzahl Ebelleute zählen. War es bisher in Deutschland ein Wunder, wenn ein Mann von Geburt sich ben Wissenschaften widmete, wurden bisher nur wenige berühmte Namen burch ihre Neigung zu Kunst und Wissenschaft noch berühmter, stiegen bagegen manche aus ber Dunkelbeit bervor und traten wie unbekannte Sterne an ben Horizont: so wird das nicht immer so sein, und wenn ich mich nicht sehr irre, so ist die erste Klasse ber Nation auf bem Wege, sich ihrer Bortheile auch zu Erringung bes schönsten Kranzes ber Musen in Zukunft zu bebienen. Es ist mir daber nichts unangenehmer, als wenn ich nicht allein ben Bürger oft über ben Ebelmann, ber bie Musen zu schätzen weiß, spotten, sondern auch Personen von Stande selbst mit unliberlegter Laune und niemals zu billigender Schabenfreude ihres Gleichen von einem Wege abschrecken sehe, auf bem einen jeben Ehre und Zufriebenheit erwartet.

Es schien die letzte Aeußerung gegen den Grasen gerichtet zu sein, von welchem Wilhelm gehört hatte, daß er das Gedicht wirklich gut sinde. Freilich war diesem Herrn, der immer auf seine Art mit dem Baron zu scherzen pslegte, ein solcher Anlaß sehr erwünscht, seinen Berwandten auf alle Weise zu plagen. Jedermann hatte seine eigenen Muthmaßungen, wer der Bersasser des Gedichts sein könnte, und der Gras, der sich nicht gern im Scharssinn von jemand übertrossen sah, siel auf einen Gedanken, den er sogleich zu beschwören bereit war: das Gedicht könne sich nur von seinem Pedanten herschreiben, der ein sehr seiner Bursche sei, und an dem er schon lange so etwas poetisches Genie gemerkt habe. Um sich ein rechtes Vergnügen zu machen, ließ er des wegen an einem Morgen diesen Schauspieler rusen, der ihm in Gegenwart der Gräsin, der Baronesse und Jarno's das Gedicht nach seiner Art vorlesen mußte, und basür Lob, Beisall und ein Geschenk einerntete, und die

Frage des Grasen, ob er nicht sonst noch einige Gedichte von frühern Zeiten besitze, mit Alugheit abzulehnen wußte. So kam der Pedant zum Ause eines Dichters, eines Witzlings, und in den Augen derer, die dem Baron günstig waren, eines Pasquillanten und schlechten Menschen. Bon der Zeit an applaudirte ihm der Graf nur immer mehr, er mochte seine Rolle spielen, wie er wollte, so daß der arme Menschlest ausgeblasen, ja beinahe verrickt wurde, und darauf sann, gleich Philinen ein Zimmer im neuen Schlosse zu beziehen.

Wäre dieser Plan sogleich zu vollsühren gewesen, so möchte er einen großen Unfall vermieden haben. Denn als er eines Abends spät nach dem alten Schlosse ging und in dem dunkeln engen Wege herum tappte, ward er auf einmal angefallen, von einigen Personen sestgehalten, insdessen andere auf ihn wacker losschlugen und ihn im Finstern so zers draschen, daß er beinahe liegen blied und nur mit Mühe zu seinen Kameraden hinaustroch, die, so sehr sie sich entrüstet stellten, über diesen Unsall ihre heimliche Freude sühlten und sich kaum des Lachens erwehren konnten, als sie ihn so wohl durchwalkt, und seinen neuen braunen Rock über und über weiß, als wenn er mit Müllern Händel gehabt, bestäubt und besteckt sahen.

Der Graf, der sogleich hiervon Nachricht erhielt, brach in einen unbeschreiblichen Zorn aus. Er behandelte diese That als das größte Berbrechen, qualificirte sie zu einem beleidigten Burgfrieden und ließ durch seinen Gerichtshalter die strengste Inquisition vornehmen. Der weißbeständte Rock sollte eine Hauptanzeige geben. Alles, was nur irgend mit Puder und Mehl im Schlosse zu schaffen haben konnte, wurde mit in die Untersuchung gezogen, jedoch vergebens.

Der Baron versicherte bei seiner Ehre seierlich: jene Art zu scherzen habe ihm freilich sehr mißsallen, und das Betragen des Herrn Grasen sei nicht das freundschaftlichste gewesen, aber er habe sich darüber hinauszussehen gewußt, und an dem Unfall, der dem Poeten oder Pasquilslanten, wie man ihn nennen wolle, begegnet, habe er nicht den minsbesten Antheil.

Die übrigen Bewegungen ber Fremben und die Unruhe des Hauses brachten bald die ganze Sache in Bergessenheit, und der unglückliche Günstling mußte das Bergnügen, sremde Federn eine kurze Zeit getragen zu haben, theuer bezahlen.

Unsere Truppe, die regelmäßig alle Abende fortspielte und im Ganzen sehr wohl gehalten wurde, fing nun an, je besser es ihr ging, besto größere Anforderungen zu machen. In kurzer Zeit war ihnen Essen, Trinken, Auswartung, Wohnung zu gering, und sie lagen ihrem Beschützer, dem Baron, an, daß er für sie besser sorgen und ihnen zu dem Genusse und der Bequemlichkeit, die er ihnen versprochen, doch endlich verhelsen solle. Ihre Alagen wurden lauter, und die Bemühungen ihres Freundes, ihnen genug zu thun, immer fruchtloser.

Wilhelm kam inbessen, anßer in Proben und Spielstunden, wenig mehr zum Vorscheine. In einem der hintersten Zimmer verschlossen, wozu nur Mignon und dem Harsner der Zutritt gerne verstattet wurde, lebte und webte er in der Shakspeareschen Welt, so daß er außer sich nichts kanute noch empfand.

Man erzählt von Zauberern, die burch magische Formeln eine ungeheure Menge allerlei geistiger Gestalten in ihre Stube berbeiziehen. Beschwörungen find so fraftig, daß sie balb ben Raum bes Zimmers ausfüllen, und bie Beifter, bis an ben fleinen gezogenen Rreis hinangebrängt, um benselben und über bem Saupte bes Meisters in ewig brebenber Berwandlung sich bewegend vermehren. Jeber Winkel ist Eier behnen sich aus und vollgepfropft, und jebes Gesims besett. Riesengestalten ziehen sich in Bilze zusammen. Unglücklicherweise hat ber Schwarzfünstler bas Wort vergessen, womit er biese Geisterfluth wieber zur Ebbe bringen konnte. — Go faß Wilhelm, und mit unbefannter Bewegung wurben tausenb Empfinbungen und Fähigkeiten in ibm rege, von benen er feinen Begriff und feine Ahnung gehabt hatte. Nichts konnte ihn aus biesem Zustande reißen, und er war sehr unzufrieben, wenn irgend jemand zu kommen Gelegenheit nahm, um ihn von bem, was auswärts vorging, zu unterhalten.

So merkte er kaum auf, als man ihm die Nachricht brachte, es sollte in dem Schloßhof eine Execution vorgehen und ein Anabe gestäupt werden, der sich eines nächtlichen Einbruchs verdächtig gemacht habe, und da er den Rock eines Perrickenmachers trage, wahrscheinlich mit unter den Meuchlern gewesen sei. Der Anabe läugne zwar auf das hartnäckigste, und man könne ihn deßwegen nicht förmlich bestrasen, wolle ihm aber als einem Bagabunden einen Denkzettel geben und ihn weiter schicken, weil er einige Tage in der Gegend herumgeschwärmt sei, sich des Nachts in den Nühlen ausgehalten, endlich eine Leiter an eine Gartenmauer angelehnt habe und herüber gestiegen sei.

Wilhelm sand an dem ganzen Handel nichts sonderlich merkwlirdig, als Mignon hastig herein kam und ihm versicherte, der Gefangene sei

Friedrich, ber sich seit ben Händeln mit dem Stallmeister von ber Gesellsschaft und aus unsern Angen verloren hatte.

Wilhelm, ben ber Knabe interessirte, machte sich eilends auf, und sand im Schloßhose schon Zurüstungen. Denn ber Graf liebte die Feierlichkeit auch in bergleichen Fällen. Der Anabe wurde herbeigebracht: Wilhelm trat dazwischen und bat, daß man inne halten möchte, indem er den Anaben kenne, und vorher erst verschiedenes seinetwegen anzubringen habe. Er hatte Nühe, mit seinen Borstellungen durchzubringen, und erhielt endlich die Erlaubniß, mit dem Delinquenten allein zu sprechen. Dieser versicherte, von dem Uebersalle, dei dem ein Acteur sollte gemißhandelt worden sein, wisse er gar nichts. Er sei nur um das Schloß herum gestreift und des Nachts hereingeschlichen, um Phislinen auszusuchen, deren Schlassimmer er ausgekundschaftet gehabt und es auch gewiß würde getrossen haben, wenn er nicht unterweges aufgesangen worden wäre.

Wilhelm, der, zur Ehre der Gesellschaft, das Berhältniß nicht gerne entdecken wollte, eilte zu dem Stallmeister und bat ihn, nach seiner Kenutniß der Personen und des Hauses, diese Angelegenheit zu vermitzteln und den Anaben zu befreien.

Dieser samige Mann erbachte, unter Wilhelms Beistand, eine kleine Geschichte, daß der Anabe zur Truppe gehört habe, von ihr entlausen sei, doch wieder gewünscht, sich bei ihr einzusinden und ausgenommen zu werden. Er habe beswegen die Absicht gehabt, bei Nachtzeit einige seiner Gönner auszusuchen und sich ihnen zu empsehlen. Man bezeugte sibrigens, daß er sich sonst gut ausgesührt, die Damen mischten sich darein, und er ward entlassen.

Wilhelm nahm ihn auf, und er war nunmehr die britte Person der wunderbaren Familie, die Wilhelm seit einiger Zeit als seine eigene ausah. Der Alte und Mignon nahmen den Wiederkehrenden freundlich auf, und alle drei verbanden sich nunmehr, ihrem Freunde und Beschützer ansmerksam zu dienen und ihm etwas Angenehmes zu erzeigen.

### Befintes Capitel.

philine wußte sich nun täglich besser bei ben Damen einzuschmeischeln. Wenn sie zusammen allein waren, leitete sie meistentheils bas Gespräch auf die Männer, welche kamen und gingen, und Wilhelm war

nicht ber letzte, mit bem man sich beschäftigte. Dem klugen Mädchen blieb es nicht verborgen, daß er einen tiesen Eindruck auf das Herz der Gräsin gemacht habe; sie erzählte daher von ihm, was sie wußte und nicht wußte; hütete sich aber irgend etwas vorzubringen, das man zu seinem Nachtheile hätte deuten können, und rühmte dagegen seinen Edelmuth, seine Freigebigkeit und besonders seine Sittsamkeit im Betragen gegen das weibliche Geschlecht. Alle übrigen Fragen, die an sie geschahen, beantwortete sie mit Klugheit, und als die Baronesse die zunehmende Neigung ihrer schönen Freundin bemerkte, war auch ihr diese Entdeckung sehr willsommen. Denn ihre Berhältnisse zu mehreren Männern, besonders in diesen letzten Tagen zu Jarno, blieben der Gräsin nicht verborgen, deren reine Seele einen solchen Leichtsinn nicht ohne Misbilligung und ohne sansten Tadel bemerken konnte.

Auf diese Weise hatte die Baronesse sowohl als Philine, jede ein besonderes Interesse, unsern Freund der Gräfin näher zu bringen, und Philine hoffte noch überdieß, bei Gelegenheit wieder für sich zu arbeiten und die verlorne Gunst des jungen Mannes sich wo möglich wieder zu erwerben.

Eines Tages, als ber Graf mit ber übrigen Gesellschaft auf die Jagd geritten war, und man die Herren erst den andern Morgen zurück erwartete, ersann sich die Baronesse einen Scherz, der völlig in ihrer Art war; denn sie liebte die Berkleidungen und kam, um die Gesellschaft zu überraschen, bald als Bauermäden, bald als Page, bald als Jägerbursche zum Borschein. Sie gab sich dadurch das Ansehn einer kleinen Fee, die überall, und gerade da, wo man sie am wenigsten vermuthet, gegenwärtig ist. Nichts glich ihrer Frende, wenn sie unserkannt eine Zeit lang die Gesellschaft bedient oder sonst unter ihr gewandelt hatte, und sie sich zuletzt aus eine scherzhafte Weise zu entbecken wußte.

Gegen Abend ließ sie Wilhelmen auf ihr Zimmer fordern, und ba sie eben noch etwas zu thun hatte, sollte Philine ihn vorbereiten.

Er kam und sand, nicht ohne Berwunderung, statt der gnädigen Frauen das leichtsertige Mädchen im Zimmer. Sie begegnete ihm mit einer gewissen anständigen Freimsthigkeit, in der sie sischer gelibt hatte, und nöthigte ihn dadurch gleichsalls zur Hösslichkeit.

Zuerst scherzte sie im Allgemeinen über bas gute Glück, bas ihn verfolge, und ihn auch, wie sie wohl merke, gegenwärtig hierher gebracht habe; sobann warf sie ihm auf eine angenehme Art sein Betragen vor,

womit er sie bisher gequält habe, schalt und beschuldigte sich selbst, gestand, daß sie sonst wohl so eine Begegnung verdient, machte eine so anfrichtige Beschreibung ihres Zustandes, den sie den vorigen nannte, und setzte hinzu: daß sie sich selbst verachten müsse, wenn sie nicht sähig wäre sich zu ändern und sich seiner Freundschaft werth zu machen.

Wilhelm war über diese Rebe betroffen. Er hatte zu wenig Kenntniß der Welt, um zu wissen, daß eben ganz leichtsinnige und der Besserung unsähige Menschen sich oft am lebhastesten anklagen, ihre Fehler mit großer Freimüthigkeit bekennen und berenen, ob sie gleich nicht die mindeste Krast in sich haben, von dem Wege zurück zu treten, auf den eine übermächtige Natur sie hinreißt. Er konnte daher nicht unfreundlich gegen die zierliche Sünderin bleiben; er ließ sich mit ihr in ein Gespräch ein und vernahm von ihr den Vorschlag zu einer sonderbaren Verkleidung, womit man die schöne Gräfin zu überraschen gedachte.

Er sand babei einiges Bebenken, das er Philinen nicht verhehlte; allein die Baronesse, welche in dem Augenblick hereintrat, ließ ihm keine Zeit zu Zweiseln übrig; sie zog ihn vielmehr mit sich sort, indem sie versicherte, es sei die rechte Stunde.

Es war bunkel geworben, und sie führte ihn in die Garderobe des Grasen, ließ ihn seinen Rock ausziehen und in den seidnen Schlafrock des Grasen hinein schlüpsen, setzte ihm daraus die Miltze mit dem rothen Bande auf, sührte ihn ins Cabinet und hieß ihn sich in den großen Sessel setzeu und ein Buch nehmen, zündete die argandische Lampe selbst an, die vor ihm stand, und unterrichtete ihn, was er zu thun und was er sür eine Rolle zu spielen habe.

Man werbe, sagte sie, ber Gräsin die unvermuthete Ankunst ihres Gemahls und seine üble Laune ankündigen; sie werde kommen, einigemal im Zimmer auf und ab gehn, sich alsbann auf die Lehne des Sessels setzen, ihren Arm auf seine Schulter legen und einige Worte sprechen. Er solle seine Ehemannsrolle so lange und so gut als möglich spielen; wenn er sich aber endlich entdecken müßte, so solle er hübsch artig und galant sein.

Wilhelm saß nun unruhig genug in dieser wunderlichen Maste; ber Borschlag hatte ihn überrascht, und die Aussührung eilte der Ueberslegung zuvor. Schon war die Baronesse wieder zum Zimmer hinaus, als er erst bemerkte, wie gefährlich der Posten war, den er eingenommen hatte. Er leugnete sich nicht, daß die Schönheit, die Jugend, die Anmuth der Gräfin einigen Eindruck auf ihn gemacht hatten; allein da

er seiner Natur nach von aller leeren Galanterie weit entfernt war, und ihm seine Grundsätze einen Gebanken an ernsthaftere Unternehmungen nicht erlaubten, so war er wirklich in diesem Augenblicke in nicht geringer Berlegenheit. Die Furcht, ber Gräfin zu mißsallen, ober ihr mehr als billig zu gefallen, war gleich groß bei ihm.

Jeber weibliche Reiz, ber jemals auf ihn gewirkt hatte, zeigte sich wieber vor seiner Einbildungskraft. Mariane erschien ihm im weißen Morgenkleibe und slehte um sein Andenken. Philinens Liebens-würdigkeit, ihre schönen Haare und ihr einschmeichelndes Betragen waren durch ihre neueste Gegenwart wieder wirksam geworden; doch alles trat wie hinter den Flor der Entsernung zurück, wenn er sich die edle, blühende Gräfin dachte, deren Arm er in wenig Minuten an seinem Halse sühlen sollte, deren unschuldige Liebkosungen er zu erzwiedern aufgesordert war.

Die sonderbare Art, wie er aus dieser Berlegenheit sollte gezogen werben, ahnete er freilich nicht. Denn wie groß war fein Erftaunen, ja sein Schrecken, als hinter ihm die Thür sich aufthat, und er bei bem ersten verstohlnen Blid in ben Spiegel ben Grafen gang beutlich erblidte, ber mit einem Lichte in ber Hand herein trat. Sein Zweisel, was er zu thun habe, ob er siten bleiben ober aufstehen, flieben, bekennen. leugnen ober um Bergebung bitten solle, bauerte nur einige Augenblicke. Der Graf, ber unbeweglich in ber Thur stehen geblieben war, trat zurlick und machte fie fachte zu. In bem Moment sprang bie Baroneffe jur Seitenthur herein, loichte bie Lampe aus, riß Wilhelmen vom Stuble und zog ihn nach sich in bas Cabinet. Geschwind warf er ben Schlafrod ab, ber sogleich wieber seinen gewöhnlichen Plat erhielt. Baronesse nahm Wilhelms Rock über ben Arm und eilte mit ihm burch einige Stuben, Gange und Berschläge in ihr Zimmer, wo Wilhelm, nachdem fie fich erholt hatte, von ihr vernahm: fie fei zu ber Gräfin gekommen, um ihr bie erbichtete Nachricht von ber Antunft bes Grafen zu bringen. Ich weiß es schon, sagte bie Gräfin; was mag wohl begegnet sein? Ich habe ihn so eben zum Seitenthor hereinreiten seben. Erschroden sei die Baronesse sogleich auf des Grafen Zimmer gelaufen. um ihn abzuholen.

Unglücklicherweise sind Sie zu spät gekommen! rief Wilhelm aus; ber Graf war vorhin im Zimmer und hat mich sitzen sehen.

hat er Sie erkannt?

3ch weiß es nicht. Er sah mich im Spiegel, so wie ich ihn, unb

eh ich wußte, ob es ein Gespenst ober er selbst war, trat er schon wieder zurück und brückte bie Thüre hinter sich zu.

Die Berlegenheit der Baronesse vermehrte sich, als ein Bedienter sie zu rusen kam und anzeigte, der Graf besinde sich bei seiner Gemahlin. Mit schwerem Herzen ging sie hin, und sand den Grasen zwar still und in sich gekehrt, aber in seinen Aeußerungen milber und freundlicher als gewöhnlich. Sie wußte nicht, was sie denken sollte. Wan sprach von den Borfällen der Jagd und den Ursachen seiner früheren Zurückunst. Das Gespräch ging bald aus. Der Graf ward stille, und besonders mußte der Baronesse aussalen, als er nach Wilhelm fragte und den Wunsch äußerte, man möchte ihn rusen lassen, damit er etwas vorlese.

Wilhelm, der sich im Zimmer der Baronesse wieder angekleidet und einigermaßen erholt hatte, kam nicht ohne Sorgen auf den Besehl herbei. Der Graf gab ihm ein Buch, aus welchem er eine abenteuerliche Novelle nicht ohne Beklemmung vorlas. Sein Ton hatte etwas Unsicheres, Zitterndes, das glücklicherweise dem Inhalt der Geschichte gemäß war. Der Graf gab einigemal freundliche Zeichen des Beisalls und lobte den besondern Ausdruck der Borlesung, da er zusetzt unsern Freund entsieß.

## Eilstes Capitel.

Wilhelm hatte kaum einige Stücke Shakespeare's gelesen, als ihre Wirkung auf ihn so flark wurde, daß er weiter sortzusahren nicht im Stande war. Seine ganze Seele gerieth in Bewegung. Er suchte Gelegenheit, mit Jarno zu sprechen, und konnte ihm nicht genug sür die verschaffte Freude danken.

Ich habe es wohl vorausgesehen, sagte dieser, daß Sie gegen die Trefflichkeit des außerordentlichsten und wunderbarsten aller Schriftsteller nicht unempfindlich bleiben wurden.

Ja, rief Wilhelm aus, ich erinnere mich nicht, daß ein Buch, ein Mensch ober irgend eine Begebenheit des Lebens so große Wirkungen auf mich hervorgebracht hätte, als die köstlichen Stücke, die ich durch Ihre Gütigkeit habe kennen lernen. Sie scheinen ein Werk eines himmslischen Genius zu sein, der sich den Menschen nähert, um sie mit sich selbst auf die gelindeste Weise bekannt zu machen. Es sind keine Gesbichte! Man glaubt vor den ausgeschlagenen, ungeheuren Büchern des

Schickfals zu stehen, in benen ber Sturmwind des bewegtesten Lebens saust und sie mit Gewalt rasch hin und wieder blättert. Ich bin über die Stärke und Zartheit, über die Gewalt und Ruhe so erstaunt und außer aller Fassung gebracht, daß ich nur mit Sehnsucht auf die Zeit warte, da ich mich in einem Zustande besinden werde, weiter zu lesen.

Bravo, sagte Jarno, indem er unserm Freunde die Hand reichte und sie ihm brückte, so wollte ich es haben! Und die Folgen, die ich hoffe, werden gewiß auch nicht ausbleiben. —

Ich wünschte, versetzte Wilhelm, daß ich Ihnen alles, mas gegenwärtig in mir vorgebt, entbeden konnte. Alle Borgefühle, bie ich jemals über Menschheit und ihre Schickfale gehabt, die mich von Jugend auf, mir felbft unbemertt, begleiteten, finbe ich in Shatespeare's Studen erfüllt und entwickelt. Es scheint, als wenn er uns alle Rathsel offenbarte, ohne daß man boch sagen kann: hier ober ba ist das Wort der Auflösung. Seine Menschen scheinen natürliche Menschen zu sein, und fie find es boch nicht. Diese geheimnisvollsten und ausammengesetzteften Geschöpfe ber Natur hanbeln vor uns in seinen Stücken, als wenn fie Uhren wären, beren Zifferblatt und Gehäuse man von Krystall gebilbet batte; fie zeigen nach ihrer Bestimmung ben Lauf ber Stunden an, und man tann zugleich bas Räber- und Feberwert erkennen, bas fie treibt. Diese wenigen Blide, bie ich in Shakespeare's Welt gethan, reigen mich mehr als irgend etwas anders, in der wirklichen Welt schnellere Fortschritte vorwärts zu thun, mich in bie Fluth ber Schickfale zu mischen, bie über sie verhängt sind, und bereinst, wenn es mir glücken sollte, aus bem großen Meere ber mahren Natur wenige Becher zu ichöpfen, und fie von ber Schaubühne bem lechzenben Publicum meines Baterlandes auszuspenden.

Wie freut mich die Gemilthsversassung, in der ich Sie sehe, versetzte Jarno, und legte dem bewegten Jüngling die Hand auf die Schulter. Lassen Sie den Borsatz nicht sahren, in ein thätiges Leben überzugehen, und eilen Sie, die guten Jahre, die Ihnen gegönnt sind, wacker zu nutzen. Kann ich Ihnen behülstlich sein, so geschieht es von ganzem Herzen. Noch habe ich nicht gefragt, wie Sie in diese Gesellschaft gekommen sind, für die Sie weder geboren noch erzogen sein können. So viel hosse ich und sehe ich, daß Sie sich heraussehnen. Ich weiß nichts von Ihrer Herkunst, von Ihren häuslichen Umständen; überlegen Sie, was Sie mir vertrauen wollen. So viel kann ich Ihnen nur sagen, die Zeiten des Krieges, in denen wir leben, können schnelle Wechsel des

Glücks hervorbringen; mögen Sie Ihre Kräfte und Talente unserm Dienste widmen, Mühe, und wenn es Noth thut, Gesahr nicht scheuen, so habe ich eben jeto eine Gelegenheit, Sie an einen Platz zu stellen, den eine Zeit lang bekleidet zu haben Sie in der Folge nicht gereuen wird. Wilhelm konnte seinen Dank nicht genug ausdrücken, und war willig, seinem Freunde und Beschützer die ganze Geschichte seines Lebens zu erzählen.

Sie hatten sich unter biesem Gespräche weit in den Park verloren und waren auf die Landstraße, welche durch denselben ging, gekommen. Jarno stand einen Augenblick still und sagte: Bedenken Sie meinen Borschlag, entschließen Sie sie sich mir in einigen Tagen Antwort und schenken Sie mir Ihr Bertrauen. Ich versichte Sie, es ist mir disher unbegreislich gewesen, wie Sie sich mit solchem Bolke haben gemein machen können. Ich hab' es oft mit Ekel und Berdruß gesehen, wie Sie, um nur einigermaßen leben zu können, Ihr Herz an einen herumziehenden Bänkelsänger und an ein albernes zwitterhastes Geschöpf hängen mußten.

Er hatte noch nicht ausgerebet, als ein Officier zu Pferbe eilenbs berankam, bem ein Reitknecht mit einem Sandpferd folgte. Jarno rief ihm einen lebhaften Gruß zu. Der Officier sprang vom Pferbe, beibe umarmten fich und unterhielten fich mit einander, indem Wilhelm, bestürzt über die letzten Worte seines triegerischen Freundes, in sich gekehrt an ber Seite stand. Jarno burchblätterte einige Papiere, bie ihm ber Ankommenbe überreicht hatte; bieser aber ging auf Wilhelmen zu, reichte ihm bie Band und rief mit Emphase: 3ch treffe Sie in einer würdigen Gesellschaft; folgen Sie bem Rathe Ihres Freundes und erfüllen Sie baburch zugleich bie Wünsche eines Unbekannten, ber berglichen Theil an Ihnen nimmt. Er sprach's, umarmte Wilhelmen, brückte ihn mit Lebhaftigkeit an seine Bruft. Zu gleicher Zeit trat Jarno berbei und sagte zu bem Fremben: Es ift am besten, ich reite gleich mit Ihnen hinein, so können Sie bie nöthigen Orbres erhalten, und Sie reiten noch vor Nacht wieber fort. Beibe schwangen fich barauf zu Pferbe und überließen unsern verwunderten Freund seinen eigenen Betrachtungen.

Die letzten Worte Jarno's klangen noch in seinen Ohren. Ihm war unerträglich, das Paar menschlicher Wesen, das ihm unschuldigerweise seine Neigung abgewonnen hatte, durch einen Mann, den er so sehr verehrte, so tief heruntergesetzt zu sehen. Die sonderbare Umarmung bes Officiers, ben er nicht kannte, machte wenig Einbruck auf ihn, sie beschäftigte seine Rengierbe und Einbildungskraft einen Augenblick; aber Jarno's Reben hatten sein Derz getroffen; er war ties verwundet, und nun brach er auf seinem Rückwege gegen sich selbst in
Borwürse aus, daß er nur einen Augenblick die hartherzige Kälte Jarno's,
die ihm aus den Augen heraussehe und aus allen seinen Geberben
spreche, habe verkennen und vergessen mögen. — Nein, ries er aus, du
bildest dir nur ein, du abgestorbener Weltmann, daß du ein Freund
sein könnest! Alles, was du mir andieten magst, ist der Empfindung
nicht werth, die mich an diese Unglücklichen bindet. Welch ein Glück,
daß ich noch bei Zeiten entdecke, was ich von dir zu erwarten hatte! —

Er schloß Mignon, die ihm eben entgegen kam, in die Arme und rief aus: Rein, uns soll nichts trennen, du gutes kleines Geschöpf! Die scheinbare Klugheit der Welt soll mich nicht vermögen, dich zu verslassen, noch zu vergessen, was ich dir schuldig bin.

Das Kind, bessen heftige Liebkosungen er sonst abzulehnen pflegte, erfreute sich bieses unerwarteten Ausbruckes ber Zärtlichkeit und hing sich so sest an ihn, daß er es nur mit Mühe zuletzt loswerben konnte.

Seit dieser Zeit gab er mehr auf Jarno's Handlungen Acht, die ihm nicht alle lobenswürdig schienen; ja, es kam wohl manches vor, das ihm durchaus mißsiel. So hatte er zum Beispiel starken Berdacht, das Gedicht auf den Baron, welches der arme Pedant so theuer hatte bezahlen müssen, sei Jarno's Arbeit. Da nun dieser in Wilhelms Gegenwart über den Borsall gescherzt hatte, glaubte unser Freund hierin das Zeichen eines höchst verdorbenen Herzens zu erkennen; denn was konnte boshafter sein, als einen Unschuldigen, dessen Leiden man verursacht, zu verspotten und weder an Genugthuung noch Entschädigung zu denken. Gern hätte Wilhelm sie selbst veranlaßt, denn er war durch einen sehr sonderbaren Zusall den Thätern jener nächtlichen Mißhandelung auf die Spur gekommen.

Man hatte ihm bisher immer zu verbergen gewußt, daß einige junge Officiere im unteren Saale des alten Schlosses mit einem Theile der Schauspieler und Schauspielerinnen ganze Nächte auf eine lustige Weise zubrachten. Eines Morgens, als er nach seiner Gewohnheit früh aufgesstanden, kam er von ungefähr in das Zimmer und sand die jungen Herren, die eine höchst sonderbare Toilette zu machen im Begriff stunsden. Sie hatten in einen Napf mit Wasser Kreide eingerieben und trugen den Teig mit einer Bürste auf ihre Westen und Beinkleider, ohne

ste auszuziehen, und stellten also die Reinlichkeit ihrer Garberobe auf das schnellste wieder her. Unserm Freunde, der sich über diese Handgriffe' wunderte, siel der weiß bestäubte und besteckte Rock des Pedanten ein; der Berdacht wurde um so viel stärker, als er ersuhr, daß einige Berwandte des Barons sich unter der Gesellschaft befänden.

Um biesem Berbacht näher auf die Spur zu kommen, suchte er die jungen Herren mit einem kleinen Frühstlicke zu beschäftigen. Sie waren sehr lebhaft und erzählten viel lustige Geschichten. Der eine besonders, der eine Zeit lang auf Werbung gestanden, wußte nicht genug die List und Thätigkeit seines Hauptmanns zu rühmen, der alle Arten von Menschen an sich zu ziehen und jeden nach seiner Art zu überlisten verstand. Umständlich erzählte er, wie junge Leute von gutem Hause und sorgfältiger Erziehung durch allerlei Borspiegelungen einer anständigen Bersorgung betrogen worden, und lachte herzlich über die Simpel, denen es im Ansange so wohl gethan habe, sich von einem angesehenen, tapseren, klugen und freigebigen Officier geschäht und hervorgezogen zu sehen.

Wie segnete Wilhelm seinen Genius, der ihm so unvermuthet den Abgrund zeigte, dessen Rande er sich unschuldigerweise genähert hatte. Er sah nun in Jarno nichts als den Werber; die Umarmung des fremden Officiers war ihm leicht erklärlich. Er verabscheute die Gesinnungen dieser Männer und vermied von dem Augenblicke mit irgend jemand, der eine Unisorm trug, zusammenzukommen, und so wäre ihm die Nachzricht, daß die Armee weiter vorwärts rücke, sehr angenehm gewesen, wenn er nicht zugleich hätte sürchten müssen, aus der Nähe seiner schönen Freundin, vielleicht auf immer, verbannt zu werden.

#### Bwölftes Capitel.

Inzwischen hatte die Baronesse mehrere Tage, von Sorgen und einer unbestiedigten Rengierde gepeinigt, zugebracht. Denn das Betragen des Grasen seit jenem Abenteuer war ihr ein völliges Räthsel. Er war ganz aus seiner Manier herausgegangen; von seinen gewöhnlichen Scherzen hörte man keinen. Seine Forderungen an die Gesellschaft und an die Bedienten hatten sehr nachgelassen. Bon Pedanterie und gebieterischem Wesen merkte man wenig, vielmehr war er still und in sich gekehrt, sedoch schien er heiter und wirklich ein anderer Mensch zu sein. Bei Borlesungen, zu benen er zuweilen Anlaß gab, wählte er ernsthafte,

oft religiöse Bücher, und die Baronesse lebte in beständiger Furcht, es möchte hinter dieser anscheinenden Auche sich ein geheimer Groll verbergen, ein stiller Borsatz, den Frevel, den er so zusällig entdeckt, zu rächen. Sie entschloß sich daher, Jarno zu ihrem Bertrauten zu machen, und sie konnte es um so mehr, als sie mit ihm in einem Berhältnisse stand, in dem man sich sonst wenig zu verbergen psiegt. Jarno war seit kurzer Zeit ihr entschiedener Freund; doch waren sie klug genug, ihre Neigung und ihre Freuden vor der lärmenden Welt, die sie umgab, zu verbergen. Nur den Augen der Gräsin war dieser neue Roman nicht entgangen, und höchst wahrscheinlich suchte die Baronesse ihre Freundin gleichsalls zu beschäftigen, um den stillen Vorwürsen zu entgehen, welche sie denn doch manchmal von jener eblen Seele zu erdulden hatte.

Raum hatte die Baronesse ihrem Freunde die Geschichte erzählt, als er lachend ausries: Da glaubt der Alte gewiß sich selbst gesehen zu haben! Er sürchtet, daß ihm diese Erscheinung Unglück, ja vielleicht gar den Tod bedeute, und nun ist er zahm geworden, wie alle die Halb-wenschen, wenn sie an die Auslösung denken, welcher niemand entgangen ist noch entgehen wird. Nur stille! Da ich hosse, daß er noch lange leben soll, so wollen wir ihn bei dieser Gelegenheit wenigstens so formiren, daß er seiner Frau und seinen Hausgenossen nicht mehr zur Last sein soll.

Sie singen nun, so balb es nur schicklich war, in Gegenwart bes Grasen an, von Ahnungen, Erscheinungen und bergleichen zu sprechen. Jarno spielte den Zweisser, seine Freundin gleichsalls, und sie trieben es so weit, daß der Gras endlich Jarno dei Seite nahm, ihm seine Freigeisterei verwies und ihn durch sein eignes Beispiel von der Möglichseit und Wirklichseit solcher Geschichten zu überzeugen suche. Jarno spielte den Betrossenen, Zweiselnden und endlich den Ueberzeugten, machte sich aber gleich darauf in stiller Nacht mit seiner Freundin desso lustiger über den schwachen Weltmann, der nun auf einmal von seinen Unarten durch einen Popanz bekehrt worden, und der nur noch deswegen zu loben sei, weil er mit so vieler Fassung ein bevorstehendes Unglück, ja vielleicht gar den Tod erwarte.

Auf die natürlichste Folge, welche diese Erscheinung hätte haben können, möchte er doch wohl nicht gesaßt sein, rief die Baronesse mit ihrer gewöhnlichen Munterkeit, zu der sie, sobald ihr eine Sorge vom Herzen genommen war, gleich wieder übergehen konnte. Jarno ward reichlich besohnt, und man schmiedete neue Anschläge, den Grafen noch

mehr kirre zu machen und die Neigung der Gräfin zu Wilhelm noch mehr zu reizen und zu bestärken.

In dieser Absicht erzählte man der Gräfin die ganze Geschichte, die sich zwar anfangs unwillig darüber zeigte, aber seit der Zeit nachdenk-licher ward, und in ruhigen Augenblicken jene Scene, die ihr zubereitet war, zu bedenken, zu verfolgen und auszumalen schien.

Die Anstalten, welche nunmehr von allen Seiten getroffen wurden, ließen keinen Zweisel mehr übrig, daß die Armeen bald vorwärts rücken und der Prinz zugleich sein Hauptquartier verändern würde; ja, es hieß, daß der Graf zugleich auch das Gut verlassen und wieder nach der Stadt zurückehren werde. Unsere Schauspieler konnten sich also leicht die Nativität stellen; doch nur der einzige Melina nahm seine Maßregeln darnach, die andern suchten nur noch von dem Augenblicke so viel als möglich das Vergnüglichste zu erhaschen.

Wilhelm war indessen auf eine eigene Weise beschäftigt. Die Gräsin hatte von ihm die Abschrift seiner Stücke verlangt, und er sah diesen Wunsch der liebenswürdigen Frau als die schönste Belohnung an.

Ein junger Autor, der sich noch nicht gebruckt gesehen, wendet in einem solchen Falle die größte Ausmerksamkeit auf eine reinliche und zierliche Abschrift seiner Werke. Es ist gleichsam das goldne Zeitalter der Autorschaft; man sieht sich in jene Jahrhunderte versetzt, in denen die Presse noch nicht die Welt mit so viel unnützen Schristen überschwemmt hatte, wo nur würdige Geistesproducte abgeschrieben und von den ebelsten Menschen verwahrt wurden; und wie leicht begeht man alsdann den Fehlschluß, daß ein sorgfältig abgecirkeltes Manuscript auch ein würdiges Geistesproduct sei, werth von einem Kenner und Beschützer besessen und ausgestellt zu werden.

Man hatte zu Ehren des Prinzen, der nun in kurzem abgehen sollte, noch ein großes Gastmahl angestellt. Biele Damen aus der Nachbarsschaft waren geladen, und die Gräsin hatte sich bei Zeiten angezogen. Sie hatte diesen Tag ein reicheres Kleid angelegt, als sie sonst zu thun gewohnt war. Frisur und Aussatz waren gesuchter, sie war mit allen ihren Inwelen geschmückt. Sben so hatte die Baronesse das Mögliche gethan, um sich mit Pracht und Geschmack anzukleiden.

Philine, als sie merkte, daß ben beiden Damen in Erwartung ihrer Gäste die Zeit lang wurde, schlug vor, Wilhelmen kommen zu lassen, der sein sertiges Manuscript zu überreichen und noch einige Kleinigkeiten vorzulesen wünsche. Er kam und erstaunte im Hereintreten über die

Sestalt, über die Anmuth ber Gräfin, die durch ihren Put nur sichtbarer geworden war. Er las nach dem Besehle ber Damen, allein so zerstreut und schlecht, daß, wenn die Zuhörerinnen nicht so nachsichtig gewesen wären, sie ihn gar bald würden entlassen haben.

So oft er die Gräfin anblickte, schien es ihm, als wenn ein electrischer Funke sich vor seinen Augen zeigte; er wußte zuletzt nicht mehr, wo er Athem zu seiner Recitation hernehmen solle. Die schöne Dame hatte ihm immer gefallen; aber jetzt schien es ihm, als ob er nie etwas Bolltommneres gesehen hätte, und von den tausendersei Gedanken, die sich in seiner Seele krenzten, mochte ungefähr folgendes der Inhalt sein:

Wie thöricht lehnen sich boch so viele Dichter und sogenannte gessühlvolle Menschen gegen Put und Pracht auf und verlangen nur in einsachen, der Natur angemessenen Aleidern die Franen alles Standes zu sehen. Sie schelten den Put, ohne zu bedenken, daß es der arme But nicht ift, der aus mißsällt, wenn wir eine häßliche oder minder schöne Person reich und sonderbar gekleidet erblicken; aber ich wollte alle Renner der Welt hier versammeln und sie fragen, ob sie wünschten, etwas von diesen Falten, von diesen Bändern und Spitzen, von diesen Pussen, Locken und leuchtenden Steinen wegzunehmen? Würden ste nicht fürchten, den angenehmen Eindruck zu stören, der ihnen hier so willig und natikrlich entgegen kommt? Ja, natikrlich darf ich wohl sagen! Wenn Minerva ganz gerüstet aus dem Hande des Impiter entsprang, so scheinet diese Göttin in ihrem vollen Kutze aus irgend einer Blume mit leichtem Fuße hervorgetreten zu sein.

Er sah sie oft im Lesen an, als wenn er biesen Einbruck sich auf ewig einprägen wollte, und las einigemal falsch, ohne barüber in Berwirrung zu gerathen, ob er gleich sonst über die Berwechselung eines Wortes ober eines Buchstabens als siber einen leibigen Schandsleck einer ganzen Borlesung verzweiseln konnte.

Ein salscher Lärm, als wenn die Gäste angesahren kämen, machte ber Borlesung ein Ende; die Baronesse ging weg, und die Grüssn, im Begriff ihren Schreidtisch zuzumachen, der noch offen stand, ergriff ein Ringkösten und steckte noch einige Ringe an die Finger. Wir werden uns bald trennen, sagte sie, indem ste ihre Angen auf das Kästchen bestete; nehmen Sie ein Andenken von einer guten Freundin, die nichts lebhafter wünscht, als daß es Ihnen wohl gehen möge. Sie nahm darauf einen Ring heraus, der unter einem Arpstall ein schön von Haaren geslochtenes Schild zeigte und mit Steinen besetzt war. Sie überreichte

ihn Wilhelmen, der, als er ihn annahm, nichts zu sagen und nichts zu thun wußte, sondern wie eingewurzelt in den Boden da stand. Die Gräfin schloß den Schreibtisch zu und setzte sich auf ihren Sopha.

Und ich soll leer ausgehn, sagte Philine, indem sie zur rechten Hand der Gräfin niederkniete; seht nur den Menschen, der zur Unzeit so viele Worte im Munde sührt und jetzt nicht einmal eine armselige Danksagung herstammeln kann. Frisch, mein Herr, thun Sie wenigstens pantomimisch Ihre Schuldigkeit, und wenn Sie heute selbst nichts zu erfinden wissen, so ahmen Sie mir wenigstens nach.

Philine ergriff die rechte Hand der Gräfin und tußte fie mit Lebhaftigkeit. Wilhelm stürzte auf seine Aniee, faßte die linke und brückte fie att seine Lippen. Die Gräfin schien verlegen, aber ohne Widerwillen.

Ach! rief Philine aus, so viel Schmuck hab' ich wohl schon gesehen, aber noch nie eine Dame, so würdig ihn zu tragen. Welche Armbäuder! aber auch welche Hand! Welcher Halsschmuck! aber welche Brust!

Stille, Schmeichlerin, rief bie Grafin.

Stellt benn bas ben Herrn Grafen vor? sagte Philine, indem sie auf ein reiches Medaillon beutete, das die Gräsin an kostbaren Ketten an der linken Seite trug.

Er ift als Brantigam gemalt, verfetzte bie Grafin.

War er benn bamals so jung? fragte Philine; Sie find ja nur erst, wie ich weiß, wenige Jahre verheirathet.

Diese Jugend kommt auf die Rechnung bes Malers, versetzte bie Gräffin.

Es ist ein schöner Mann, sagte Philine. Doch sollte wohl niemals, suhr sie fort, indem ke die Hand auf das Herz der Gräfin legte, in diese verborgene Kapsel sich ein ander Bild eingeschlichen haben?

Du bist sehr verwegen, Philine! rief sie aus; ich habe bich verzogen. Laß mich so etwas nicht zum zweitenmal hören.

Wenn Sie zürnen, bin ich unglischlich, rief Philine, Iprang auf und eilte zur Thüre hinaus.

Wilhelm hielt die schönste Hand noch in seinen Händen. Er sah unverwandt auf das Armschloß, das zu seiner größten Berwunderung die Ansangsbuchstaben seiner Namen in brillantenen Zügen sehen ließ.

Besitz' ich, fragte er bescheiben, in bem kostbaren Ringe benn wirklich Ihre Haare?

Ja, versette fie mit halber Stimme; bann nahm fle sich zusammen

und sagte, indem ste ihm die Hand brückte: Stehen Sie auf, und leben Sie wohl!

Hier steht meine Name, rief er aus, burch ben sonberbarsten Zufall! Er zeigte auf bas Armschloß.

Wie? rief die Grafin; es ift bie Chiffre einer Freundin!

Es sind die Ansangsbuchstaben meines Namens. Bergessen Sie meiner nicht. Ihr Bild steht unauslöschlich in meinem Herzen. Leben Sie wohl, lassen Sie mich slieben!

Er füßte ihre Hand und wollte aufstehen; aber wie im Traum bas Seltsamste aus bem Seltsamsten sich entwickelnb uns überrascht, so hielt er, ohne zu wissen wie es geschah, die Gräsin in seinen Armen; ihre Lippen ruhten auf ben seinigen, und ihre wechselseitigen lebhaften Küsse gewährten ihnen eine Seligkeit, die wir nur aus dem ersten auf brausenden Schaum des frisch eingeschenkten Bechers der Liebe schlürsen.

Ihr Haupt ruhte auf seiner Schulter, und ber zerbrückten Locken und Bänder ward nicht gedacht. Sie hatte ihren Arm um ihn geschlungen; er umfaßte sie mit Lebhaftigkeit und brückte sie wiederholend an seine Brust. O daß ein solcher Augenblick nicht Ewigkeiten währen kann, und wehe dem neidischen Geschick, das auch unsern Freunden diese kurzen Augenblicke unterbrach.

Wie erschrak Wilhelm, wie betäubt fuhr er aus einem glücklichen Traume auf, als die Gräfin sich auf einmal mit einem Schrei von ihm losriß und mit der Hand nach ihrem Herzen fuhr.

Er stand betäubt vor ihr da; sie hielt die andere Hand vor die Augen und rief nach einer Pause: Entfernen Sie sich, eilen Sie!

Er stand noch immer.

Berlassen Sie mich, rief sie, und indem sie die Hand von den Augen nahm und ihn mit einem unbeschreiblichen Blicke ansah, setzte sie mit der lieblichsten Stimme hinzu: Fliehen Sie mich, wenn Sie mich lieben.

Wilhelm war aus bem Zimmer, und wieder auf seiner Stube, ehe er wußte, wo er sich befand.

Die Unglücklichen! Welche sonberbare Warnung bes Zufalls ober Schickung riß sie aus einander?

# Diertes Buch.

## Erftes Capitel.

Paertes stand nachdenklich am Fenster und blickte, auf seinen Arm gestützt, in das Feld hinaus. Philine schlich über den großen Saal herbei, lehnte sich auf den Freund und verspottete sein ernsthaftes Ausehen.

Lache nur nicht, versetzte er; es ist abscheulich, wie die Zeit vergeht, wie alles sich verändert und ein Ende nimmt! Sieh' nur, hier stand vor kurzem noch ein schönes Lager; wie lustig sahen die Zelte aus! wie lebhaft ging es darin zu! wie sorgfältig bewachte man den ganzen Bezirk! und nun ist alles auf einmal verschwunden. Nur kurze Zeit werden das zertretene Stroh und die eingegrabenen Kochlöcher noch eine Spur zeigen; dann wird alles umgepflügt sein, und die Gegenwart so vieler tausend rüstigen Menschen in dieser Gegend wird nur noch in den Köpsen einiger alten Leute spuken.

Philine sing an zu singen und zog ihren Freund zu einem Tanze in ben Saal. Laß uns, rief sie, da wir der Zeit nicht nachlausen können, wenn sie vorüber ist, sie wenigstens als eine schöne Göttin, indem sie bei uns vorbeizieht, fröhlich und zierlich verehren.

Sie hatten kaum einige Wenbungen gemacht, als Madame Melina durch den Saal ging. Philine war boshaft genug, sie gleichsalls zum Tanze einzuladen, und sie daburch an die Mißgestalt zu erinnern, in welche sie durch ihre Schwangerschaft versetzt war.

Wenn ich nur, fagte Philine hinter ihrem Rücken, keine Frau mehr guter Hoffnung sehen sollte!

Sie hofft boch, fagte Laertes.

Aber es kleidet sie so häßlich. Hast du die vordere Backelfalte bes verkurzten Rocks gesehen, die immer voraus spaziert, wenn sie sich

bewegt? Sie hat gar keine Art noch Geschick, sich nur ein bischen zu mustern und ihren Zustand zu verbergen.

Laß nur, sagte Laertes, die Zeit wird ihr schon zu Hülfe kommen. Es wäre boch immer hilbscher, rief Philine, wenn man die Kinder von den Bäumen schittelte.

Der Baron trat herein und sagte ihnen etwas Freundliches im Namen des Grasen und der Gräsin, die ganz früh abgereist waren, und machte ihnen einige Geschenke. Er ging darauf zu Wilhelmen, der sich im Nebenzimmer mit Mignon beschäftigte. Das Kind hatte sich sehr freundlich und zuthätig bezeigt, nach Wilhelms Eltern, Geschwistern und Berwandten gestagt, und ihn dadurch an seine Pflicht erinnert, den Seinigen von sich einige Nachricht zu geben.

Der Baron brachte ihm, nebst einem Abschiedsgruße von den Herrsschaften, die Bersicherung, wie sehr der Graf mit ihm, seinem Spiele, seinen poetischen Arbeiten und seinen theatralischen Bemühungen zusfrieden gewesen sei. Er zog darauf zum Beweis dieser Gestnnung einen Beutel hervor, durch bessen schwebe die reizende Farbe neuer Goldstücke durchschimmerte; Wilhelm trat zurück und weigerte sich ihn anzunehmen.

Sehen Sie, suhr ber Baron sort, diese Gabe als einen Ersatz für Ihre Zeit, als eine Ersenntlichkeit sür Ihre Mühe, nicht als eine Beslohnung Ihres Talents an. Wenn uns dieses einen guten Ramen und die Neigung der Menschen verschafft, so ist billig, daß wir durch Fleiß und Anstrengung zugleich die Nittel erwerden, unsere Bedürfnisse zu befriedigen, da wir doch einmal nicht ganz Geist sind. Wären wir in der Stadt, wo alles zu sinden ist, so hätte man diese kleine Summe in eine Uhr, einen Ring oder sonst etwas verwandelt; nun gebe ich aber den Zauberstad unmittelbar in Ihre Hände; schaffen Sie sich ein Kleinob dafür, das Ihnen am liebsten und am dienlichsten ist, und verwahren Sie es zu unserm Andenten. Dabei halten Sie ja den Beutel in Ehren. Die Damen haben ihn selbst gestrickt, und ihre Absicht war, durch das Gesäß dem Inhalt die annehmlichste Form zu geben.

Bergeben Sie, versetzte Wilhelm, meiner Berlegenheit und meinem Zweisel, dieses Geschenk anzunehmen. Es vernichtet gleichsam das Wenige, was ich gethan habe, und hindert das freie Spiel einer glick-lichen Erinnerung. Gelb ist eine schöne Sache, wo etwas abgethan werden soll, und ich wünschte nicht in dem Andenken Ihres Hauses so ganz abgethan zu sein.

Das ist nicht ber Fall, versetzte ber Baron; aber indem Sie selbst zart empfinden, werden Sie nicht verlangen, daß der Graf sich völlig als Ihren Schuldner benken soll, ein Mann, der seinen größten Ehrzgeiz darein setzt, ausmerksam und gerecht zu sein. Ihm ist nicht entgangen, welche Mühe Sie sich gegeben und wie Sie seinen Absichten ganz Ihre Zeit gewidmet haben, ja, er weiß, daß Sie, um gewisse Anstalten zu beschlennigen, Ihr eignes Geld nicht schonten. Wie will ich wieder vor ihm erscheinen, wenn ich ihn nicht versichern kann, daß seine Erkenntsichkeit Ihnen Bergnügen gemacht hat.

Wenn ich nur an mich selbst benten, wenn ich nur meinen eignen Empfindungen solgen dürfte, versetzte Wilhelm, würde ich mich, ungeachtet aller Gründe, hartnäckig weigern, diese Gabe, so schön und ehrenvoll sie ist, anzunehmen; aber ich leugne nicht, daß sie mich in dem Angenblick, in dem sie mich in Berlegenheit setzt, aus einer Berlegenheit reißt, in der ich mich bisher gegen die Meinigen besand, und die mir manchen stillen Rummer verursachte. Ich habe sowohl mit dem Gelde als mit der Zeit, von denen ich Rechenschaft zu geden habe, nicht zum besten hausgehalten; nun wird es mir durch den Edelmuth des Herrn Grasen möglich, den Meinigen getrost von dem Glücke Rachricht zu geden, zu dem mich dieser sonderbare Seitenweg geführt hat. Ich opfre die Delicatesse, die uns wie ein zartes Gewissen bei solchen Gelegenheiten warnt, einer höhern Pflicht aus, und um meinem Bater muthig unter die Angen treten zu können, steh' ich beschämt vor den Ihrigen.

Es ist sonderbar, versetzte der Baron, welch ein wunderlich Bebenken man sich macht, Gelb von Freunden und Gönnern anzunehmen,
von denen man jede andre Gabe mit Dank und Freude empfangen
würde. Die menschliche Natur hat mehr ähnliche Eigenheiten, solche Skrupel gern zu erzeugen und sorgsältig zu nähren.

Ift es nicht das nämliche mit allen Ehrenpunkten? fragte Wilhelm. Ach ja, versetzte der Baron, und andern Borurtheilen. Wir wollen stie nicht ausjäten, um nicht vielleicht eble Pflanzen zugleich mit auszusrausen. Aber mich freut immer, wenn einzelne Personen sühlen, über was man sich hinaussetzen kann und soll, und ich benke mit Bergnügen an die Geschichte des geistreichen Dichters, der sür ein Hoftheater einige Stücke versertigte, welche den ganzen Beisall des Monarchen erhielten. Ich muß ihn ansehnlich belohnen, sagte der großmäthige Fürst; man sorsche an ihm, ob ihm irgend ein Kleinod Bergnügen macht, oder ob

er nicht verschmäht Gelb anzunehmen. Nach seiner scherzhaften Art antwortete der Dichter dem abgeordneten Hosmann: Ich danke lebhaft für die gnädigen Gesinnungen, und da der Kaiser alle Tage Geld von uns nimmt, so sehe ich nicht ein, warum ich mich schämen sollte, Geld von ihm anzunehmen.

Der Baron hatte taum bas Zimmer verlaffen, als Wilhelm eifrig bie Baarschaft zählte, die ihm so unvermuthet und, wie er glaubte, so unverbient zugekommen war. Es schien, als ob ihm ber Werth unb bie Wilrbe bes Golbes, die uns in spätern Jahren erst fühlbar werben. ahnungsweise zum erstenmal entgegen blickten, als bie schönen blinkenben Stude aus bem zierlichen Beutel bervorrollten. Er machte seine Rechnung und fand, bag er, besonbers ba Melina ben Borfchuß sogleich wieder zu bezahlen versprochen hatte, eben so viel, ja noch mehr in Caffa habe, als an jenem Tage, ba Philine ihm ben erften Strauß abforbern ließ. Mit heimlicher Zufriebenheit blidte er auf sein Talent, mit einem kleinen Stolze auf bas Glud, bas ihn geleitet und begleitet hatte. Er ergriff nunmehr mit Zuversicht bie Feber, um einen Brief ju schreiben, ber auf einmal bie Familie aus aller Berlegenheit unb sein bisheriges Betragen in bas beste Licht setzen sollte. Er vermieb eine eigentliche Erzählung, und ließ nur in bedeutenden und mpftischen Ausbrücken basjenige, mas ihm begegnet sein könnte, errathen. gute Zustand seiner Caffe, ber Erwerb, ben er seinem Talent schulbig war, die Gunft ber Großen, die Reigung ber Frauen, die Bekanntschaft in einem weiten Rreise, bie Ausbildung seiner körperlichen und geistigen Anlagen, die Hoffnung für die Butunft bilbeten ein solches wunderliches Luftgemälbe, daß Fata Morgana selbst es nicht seltsamer batte burcheinander wirken können.

In dieser glücklichen Exaltation suhr er sort, nachdem der Brief geschlossen war, ein langes Selbstgespräch zu unterhalten, in welchem er den Inhalt des Schreibens recapitulirte und sich eine thätige und würdige Zukunft ausmalte. Das Beispiel so vieler edlen Krieger hatte ihn angeseuert, die Shakespearische Dichtung hatte ihm eine neue Welt eröffnet, und von den Lippen der schönen Gräsin hatte er ein unaussprechliches Feuer in sich gesogen. Das alles konnte, das alles sollte nicht ohne Wirkung bleiben.

Der Stallmeister kam und fragte, ob sie mit Einpacken fertig seien. Leiber hatte, anßer Melina, noch niemand baran gebacht. Nun sollte man eilig ausbrechen. Der Graf hatte versprochen, die ganze Gesell-

schaft einige Tagereisen weit transportiren zu lassen; die Pserbe waren eben bereit und konnten nicht lange entbehrt werden. Wilhelm fragte nach seinem Koffer, Madame Melina hatte sich ihn zu Nutze gemacht; er verlangte nach seinem Gelbe, Herr Melina hatte es ganz unten in den Koffer mit großer Sorgsalt gepackt. Philine sagte: Ich habe in dem meinigen noch Platz, nahm Wilhelms Kleider und besahl Mignon, das übrige nachzubringen. Wilhelm mußte es, nicht ohne Widerwillen, geschehen lassen.

Indem man aufpackte und alles zubereitete, sagte Melina: Es ist mir verdrießlich, daß wir wie Seiltänzer und Marktschreier reisen; ich wünschte, daß Mignon Weiberkleider anzöge, und daß der Harfenspieler sich noch geschwinde den Bart scheeren ließe. Mignon hielt sich sest an Wilhelm und sagte mit großer Lebhastigkeit: Ich din ein Anabe und will kein Mädchen sein! Der Alte schwieg, und Philine machte bei dieser Gelegenheit über die Eigenheit des Grasen, ihres Beschützers, einige lustige Anmerkungen. Wenn der Harfner seinen Bart abschneidet, sagte sie, so mag er ihn nur sorgsältig auf Band nähen und bewahren, daß er ihn gleich wieder vornehmen kann, sobald er dem Herrn Grasen irgendwo in der Welt begegnet; denn dieser Bart allein hat ihm die Snade dieses Herrn verschafft.

Als man in sie brang und eine Erklärung dieser sonderbaren Aeußerung verlangte, ließ sie sich solgendergestalt vernehmen: Der Gras glaubt, daß es zur Musion sehr viel beitrage, wenn der Schausseler auch im gemeinen Leben seine Rolle fortspielt und seinen Charakter soutenirt; deswegen war er dem Pedanten so günstig, und er sand, es sei recht gescheidt, daß der Harsner seinen salschen Bart nicht allein des Abends auf dem Theater, sondern auch beständig dei Tage trage, und freute sich sehr über das natürliche Aussehen der Masserade.

Als die andern über diesen Irrthum und über die sonderbaren Meinungen des Grasen spotteten, ging der Harsner mit Wilhelm bei Seite, nahm von ihm Abschied und bat mit Thränen, ihn ja sogleich zu entlassen. Wilhelm redete ihm zu und versicherte, daß er ihn gegen jedermann schützen werde, daß ihm niemand ein Haar krümmen, viel weniger ohne seinen Willen abschneiden solle.

Der Alte war sehr bewegt, und in seinen Angen glühte ein sonberbares Feuer. Nicht dieser Anlaß treibt mich hinweg, rief er aus; schon lange mache ich mir stille Borwürfe, daß ich um Sie bleibe. Ich sollte nirgends verweilen, denn das Unglück ereilt mich und beschädigt bie, die sich zu mir gesellen. Fürchten Sie alles, wenn Sie mich nicht entlassen, aber fragen Sie mich nicht; ich gehöre nicht mir zu, ich kann nicht bleiben.

Wem gehörst bu an? Wer kann eine solche Gewalt über bich ausüben?

Mein Herr, lassen Sie mir mein schaubervolles Geheimniß unb geben Sie mich los! Die Rache, die mich versolgt, ist nicht bes irdischen Richters; ich gehöre einem unerbittlichen Schickale; ich kann nicht bleiben, und ich darf nicht!

In diesem Zustande, in dem ich dich sehe, werde ich dich gewiß nicht lassen.

Es ist Hochverrath an Ihnen, mein Wohlthäter, wenn ich zaubre. Ich bin sicher bei Ihnen, aber Sie sind in Gesahr. Sie wissen nicht, wen Sie in Ihrer Nähe hegen. Ich bin schuldig, aber unglücklicher als schuldig. Meine Gegenwart verscheucht das Glück, und die gute That wird ohnmächtig, wenn ich dazu trete. Flüchtig und unstet sollt' ich sein, daß mein unglücklicher Genius mich nicht einholet, der mich nur langsam versolgt, und nur dann sich merken läßt, wenn ich mein Haupt niederlegen und ruhen will. Dankbarer kann ich mich nicht bezeigen, als wenn ich Sie verlasse.

Sonderbarer Mensch! Du kannsk mir das Bertrauen in dich so wenig nehmen, als die Hoffnung, dich glücklich zu sehen. Ich will in die Geheimnisse deines Aberglaubens nicht eindringen; aber wenn du ja in Ahnung wunderbarer Berknüpfungen und Borbebeutungen lebst, so sage ich dir zu deinem Trost und zu deiner Ausmunterung: geselle dich zu meinem Glücke, und wir wollen sehen, welcher Genius der stärkste ist, dein schwarzer ober mein weißer!

Wilhelm ergriff diese Gelegenheit, um ihm noch mancherlei Tröstliches zu sagen; benn er hatte schon seit einiger Zeit in seinem wunderbaren Begleiter einen Menschen zu sehen geglaubt, der durch Zusall oder Schickung eine große Schuld auf sich geladen hat und nun die Erinnerung derselben immer mit sich sortschleppt. Noch vor wenigen Tagen
hatte Wilhelm seinen Gesang behorcht und solgende Zeilen wohl bemerkt:

> Ihm färbt ber Morgensonne Licht Den reinen Horizont mit Flammen, Und über seinem schuld'gen Haupte bricht Das schöne Bilb ber ganzen Welt zusammen.

Der Alte mochte nun sagen was er wollte, so hatte Wilhelm immer ein stärker Argument, wußte alles zum Besten zu kehren und zu wenden, wußte so brav, so herzlich und tröstlich zu sprechen, daß der Alte selbst wieder aufzuleben und seinen Grillen zu entsagen schien.

#### Bweites Capitel.

Stadt mit seiner Gesellschaft unterzukommen. Schon befanden sie sich an dem Orte, wohin sie die Pserde des Grasen gebracht hatten, und sahen sich nach andern Wagen und Pserden um, mit denen sie weiter zu kommen hofften. Melina hatte den Transport übernommen und zeigte sich nach seiner Gewohnheit übrigens sehr karg. Dagegen hatte Wilhelm die schönen Ducaten der Gräsin in der Tasche, auf deren fröhliche Verwendung er das größte Recht zu haben glaubte, und sehr leicht vergaß er, daß er sie in der stattlichen Vilanz, die er den Seinigen zuschiede, schon sehr ruhmredig ausgesührt hatte.

Sein Freund Shakespeare, ben er mit großer Freude auch als seinen Pathen anerkannte, und sich um so lieber Wilhelm nennen ließ, hatte ihm einen Prinzen bekannt gemacht, der sich unter geringer, ja sogar schlechter Gesellschaft eine Zeit lang aushält, und ungeachtet seiner eblen Natur, an der Rohheit, Unschicklichkeit und Albernheit solcher ganz sinnslichen Bursche sich ergest. Höchst willtommen war ihm das Ideal, womit er seinen gegenwärtigen Zustand vergleichen konnte, und der Selbstbetrug, wozu er eine sast unüberwindliche Neigung spürte, ward ihm dadurch außerordentlich erleichtert.

Er fing nun an, über seine Kleibung nachzubenken. Er fand, daß ein Westchen, über das man im Nothsall einen kurzen Mantel würse, sür einen Wandrer eine sehr angemessene Tracht sei. Lange gestrickte Beinkleiber und ein paar Schnürstieseln schienen die wahre Tracht eines Fußgängers. Dann verschaffte er sich eine schöne seidene Schärpe, die er zuerst unter dem Vorwande, den Leib warm zu halten, umband; dagegen besreite er seinen Hals von der Knechtschaft einer Binde, und ließ sich einige Streisen Resseltuch ans Hemde heften, die aber etwas breit geriethen und das völlige Ansehn eines antiken Aragens, erhielten. Das schöne seiden Halstuch, das gerettete Andenken Marianens, lag nur locker geknüpst unter der nesseltuchnen Krause. Ein runder Hut

mit einem bunten Banbe und einer großen Feber machte bie Maskerabe vollkommen.

Die Frauen betheuerten, diese Tracht lasse ihm vorzüglich gut. Phisline stellte sich ganz bezaubert darüber, und bat sich seine schnen Haare aus, die er, um dem natürlichen Ideal nur desto näher zu kommen, undarmherzig abgeschnitten hatte. Sie empfahl sich dadurch nicht libel, und unser Freund, der durch seine Freigebigkeit sich das Recht erworden hatte, auf Prinz Harry's Manier mit den übrigen umzugehen, kam bald selbst in den Geschmack, einige tolle Streiche anzugeden und zu befördern. Man socht, man tanzte, man ersand allerlei Spiele, und in der Fröhlichkeit des Herzens genoß man des leidlichen Weins, den man angetrossen hatte, in starkem Maaße, und Philine lauerte in der Unordnung dieser Lebensart dem spröden Helben auf, sür den sein guter Genius Sorge tragen möge.

Eine vorzügliche Unterhaltung, mit der sich die Gesellschaft besonbers ergetzte, bestand in einem extemporirten Spiel, in welchem sie ihre
bisherigen Gönner und Wohlthäter nachahmten und durchzogen. Einige
unter ihnen hatten sich sehr gut die Eigenheiten des äußern Anstandes
verschiedner vornehmer Personen gemerkt, und die Nachbildung derselben
ward von der übrigen Gesellschaft mit dem größten Beisall ausgenommen, und als Philine aus dem geheimen Archiv ihrer Ersahrungen einige
besondere Liedeserklärungen, die an sie geschehen waren, vordrachte,
wußte man sich vor Lachen und Schadenfreude kaum zu lassen.

Wilhelm schalt ihre Undankbarkeit; allein man setzte ihm entgegen, daß sie das, was sie dort erhalten, genugsam abverdient, und daß überhaupt das Betragen gegen so verdienstvolle Leute, wie sie sich zu sein rühmten, nicht das beste gewesen sei. Nun beschwerte man sich, mit wie wenig Achtung man ihnen begegnet, wie sehr man sie zurückgesetzt habe. Das Spotten, Neden und Nachahmen ging wieder an, und man ward immer bitterer und ungerechter.

Ich wünschte, sagte Wilhelm barauf, daß durch eure Aeußerungen weber Neid noch Eigenliebe durchschiene, und daß ihr jene Personen und ihre Verhältnisse aus dem rechten Gesichtspunkte betrachtetet. Es ist eine eigene Sache, schon durch die Geburt auf einen erhabenen Platz in der menschlichen Gesellschaft gesetzt zu sein. Wem ererbte Reichsthimer eine vollkommene Leichtigkeit des Daseins verschafft haben, wer sich, wenn ich mich so ausbrücken darf, von allem Beiwesen der Mensche beit von Jugend auf reichlich umgeben sindet, gewöhnt sich meist, diese

Güter als das Erste und Größte zu betrachten, und der Werth einer von der Natur schön ausgestatteten Menscheit wird ihm nicht so beut-lich. Das Betragen der Bornehmen gegen Geringere, und auch unter einander, ist nach äußern Borzügen abgemessen; sie erlauben jedem seinen Titel, seinen Rang, seine Kleider und Squipage, nur nicht seine Berdienste geltend zu machen.

Diesen Worten gab die Gesellschaft einen unmäßigen Beisall. Man fand abscheulich, daß der Mann von Berdienst immer zurück stehen müsse, und daß in der großen Welt keine Spur von natürlichem und berzlichem Umgang zu sinden sei. Sie kamen besonders über diesen letzten Punkt aus dem Hundertsten ins Tausendste.

Scheltet sie nicht barüber, rief Wilhelm aus, bebauert sie vielmehr! Denn von jenem Glück, das wir als das höchste erkennen, das aus dem innern Reichthum der Natur sließt, haben sie selten eine erhöhte Empfindung. Nur uns Armen, die wir wenig oder nichts besitzen, ist es gegönnt, das Glück der Freundschaft in reichem Maaße zu genießen. Wir können unsre Geliebten weder durch Gnade erheben, noch durch Gunst befördern, noch durch Geschenke beglücken. Wir haben nichts als uns selbst. Dieses ganze Selbst müssen wir hingeben, und, wenn es einigen Werth haben soll, dem Freunde das Gut auf ewig versichern. Welch ein Genuß, welch ein Glück für den Geber und Empfänger! In welchen seligen Zustand versetzt uns die Trene! Sie giebt dem vorübergehenden Menschenleben eine himmlische Gewisheit; sie macht das Hauptcapital unsers Reichthums aus.

Mignon hatte sich ihm unter biesen Worten genähert, schlang ihre zarten Arme um ihn und blieb mit dem Köpschen an seine Brust gelehnt stehen. Er legte die Hand auf des Kindes Haupt und suhr fort: Wie leicht wird es einem Großen, die Gemüther zu gewinnen! Wie leicht eignet er sich die Herzen zu! Ein gefälliges, bequemes, nur einigermaßen menschliches Betragen thut Wunder, und wie viele Mittel hat er, die einmal erwordenen Geister sest zu halten. Uns kommt alles seltner, wird alles schwerer, und wie natürlich ist es, daß wir auf das, was wir erwerden und leisten, einen größern Werth legen. Welche rührenden Beispiele von treuen Dienern, die sich sür ihre Herren aufopferten! Wie schön hat uns Shakespeare solche geschildert! Die Treue ist in diesem Falle ein Bestreben einer ehlen Seele, einem Größern gleich zu werden. Durch sortbauernde Anhänglichkeit und Liebe wird der Diener seinem Herrn gleich, der ihn sonst nur als einen bezahlten

Sclaven anzusehen berechtigt ist. Ja, diese Tugenden sind nur für den geringen Stand; er kann sie nicht entbehren, und sie kleiden ihn schön. Wer sich leicht loskausen kann, wird so leicht versucht, sich auch der Erstenntlichkeit zu überheben. Ja, in diesem Sinne glaube ich behaupten zu können, daß ein Großer wohl Freunde haben, aber nicht Freund sein könne.

Mignon bridte fich immer fester an ihn.

Run gut, versette einer aus der Gesellschaft, wir brauchen ihre Freundschaft nicht und haben sie niemals verlangt. Nur sollten sie sich besser auf Künste verstehen, die sie doch beschützen wollen. Wenn wir am besten gespielt haben, hat uns niemand zugehört; alles war lauter Parteilichkeit. Wem man günstig war, der gefiel, und man war dem nicht günstig, der zu gefallen verdiente. Es war nicht erlaubt, wie oft das Alberne und Abgeschmackte Ausmerksamkeit und Beisall auf sich zog.

Wenn ich abrechne, versetzte Wilhelm, was Schabenfreube und Ironie gewesen sein mag, so bent' ich, es geht in der Kunst, wie in der Liebe. Wie will der Weltmann bei seinem zerstreuten Leben die Innigkeit erhalten, in der ein Künstler bleiben muß, wenn er etwas Bollommenes hervorzubringen denkt, und die selbst demjenigen nicht fremd sein darf, der einen solchen Antheil am Werke nehmen will, wie der Künstler ihn wünscht und hofft.

Glaubt mir, meine Freunde, es ist mit den Talenten wie mit der Tugend: man muß sie um ihrer selbst willen lieben, oder sie ganz aufgeben. Und doch werden sie beide nicht anders erkannt und belohnt, als wenn man sie, gleich einem gefährlichen Geheimniß, im Berborgenen üben kann.

Unterbessen, bis ein Kenner uns auffindet, kann man Hungers sterben, rief einer aus ber Ece.

Nicht eben sogleich, versetzte Wilhelm. Ich habe gesehen, so lange einer lebt und sich rührt, sindet er immer seine Nahrung, und wenn sie auch gleich nicht die reichlichste ist. Und worüber habt ihr euch denn zu beschweren? Sind wir nicht ganz unvermuthet, eben da es mit uns am schlimmsten aussah, gut ausgenommen und bewirthet worden? Und jetzt, da es uns noch an nichts gebricht, fällt es uns denn ein, etwas zu unserer ledung zu thun und nur einigermaßen weiter zu streben? Wir treiben fremde Dinge und entsernen, den Schulkindern ähnlich, alles, was uns nur an unsre Lection erinnern könnte.

Wahrhaftig, sagte Philine, es ist unverantwortlich! Laßt uns ein

Stück wählen; wir wollen es auf ber Stelle spielen. Jeber muß sein Möglichstes thun, als wenn er vor bem größten Aubitorium stünde.

Man überlegte nicht lange; bas Stück ward bestimmt. Es war eines berer, die damals in Deutschland großen Beisall sanden und nun verschollen sind. Einige pfissen eine Symphonie, jeder besann sich schnell-auf seine Rolle, man sing an und spielte mit der größten Ausmerksamkeit das Stück durch, und wirklich über Erwartung gut. Man applaudirte sich wechselsweise; man hatte sich selten so wohl gehalten.

Als sie sertig waren, empfanden sie alle ein ausnehmendes Bersgnügen, theils über ihre wohl zugebrachte Zeit, theils weil jeder besons ders mit sich zusrieden sein konnte. Wilhelm ließ sich weitläusig zu ihrem Lobe heraus, und ihre Unterhaltung war heiter und fröhlich.

Ihr folltet feben, rief unfer Freund, wie weit wir tommen mußten, wenn wir unsere Uebungen auf biese Art fortsetzten, und nicht bloß auf Auswendiglernen, Probiren und Spielen uns mechanisch pflicht = unb handwerksmäßig einschränkten. Wie viel mehr Lob verbienen bie Tontünstler, wie sehr ergetzen fie sich, wie genau sind sie, wenn sie gemein= schastlich ihre Uebungen vornehmen! Wie sind fie bemüht, ihre Inftrumente übereinzustimmen, wie genau halten fie Tact, wie zart wiffen fie bie Stärke und Schwäche bes Tons auszubrücken! Reinem fällt es ein, sich bei bem Solo eines anbern burch ein vorlautes Accompagniren Ehre zu machen. Jeber sucht in bem Geist und Sinne bes Componisten zu spielen, und jeber bas, mas ihm aufgetragen ift, es mag viel ober wenig sein, gut auszubrücken. Sollten wir nicht eben so genau unb eben so geistreich zu Werke geben, ba wir eine Runft treiben, bie noch viel zarter als jebe Art von Musik ift, ba wir bie gewöhnlichsten und seltensten Aeußerungen ber Menschheit geschmadvoll und ergetzenb barzustellen berufen sind? Kann etwas abscheulicher sein, als in ben Proben ju subeln, und sich bei ber Borstellung auf Laune und gut Glück zu verlassen? Wir sollten unser größtes Glück und Bergnügen barein setzen, mit einander übereinzustimmen, um uns wechselsweise zu gefallen, und auch nur in sofern ben Beifall bes Publicums zu ichäten, als wir ihn uns gleichsam unter einander schon selbst garantirt batten. Warum ift ber Capellmeister seines Orchesters gewisser, als ber Director seines Schauspiels? Weil bort jeber sich seines Miggriffs, ber bas äußere Ohr beleibigt, schämen muß; aber wie selten hab' ich einen Schauspieler verzeihliche und unverzeihliche Miggriffe, burch bie bas innere Ohr so schnöbe beleibigt wirb, anerkennen und sich ihrer schämen sehen! Ich wünschte nur, daß das Theater so schmal wäre, als ber Draht eines Seiltänzers, damit sich kein Ungeschickter hinauf wagte, anstatt daß jeto ein jeder sich Fähigkeit genug fühlt, darauf zu parabiren.

Die Geselschaft nahm biese Apostrophe gut aus, indem jeder überzengt war, daß nicht von ihm die Rede sein könne, da er sich noch vor kurzem nebst den übrigen so gut gehalten. Man kam vielmehr überein, daß man in dem Sinne, wie man angesangen, aus dieser Reise und künftig, wenn man zusammen bliebe, eine gesellige Bearbeitung wolle obwalten lassen. Man sand nur, daß, weil dieses eine Sache der guten Laune und des freien Willens sei, so müsse sich eigentlich kein Director darein mischen. Man nahm als ausgemacht au, daß unter guten Menschen die republikanische Form die beste sei; man behanptete, das Amt eines Directors müsse herumgehen; er müsse von allen gewählt werden, und eine Art von kleinem Senat ihm jederzeit beigesett bleiben. Sie waren so von diesem Gedanken eingenommen, daß sie wünschten, ihn gleich ins Werk zu richten.

Ich habe nichts bagegen, sagte Melina, wenn ihr auf der Reise einen solchen Bersuch machen wollt; ich suspendire meine Directorschaft gern, dis wir wieder an Ort und Stelle kommen. Er hoffte, dabei zu sparen und manche Ausgaben der kleinen Republik ober dem Interimsdirector auszuwälzen. Nun ging man sehr lebhaft zu Rathe, wie man die Form des neuen Staates auss beste einrichten wolle.

Es ist ein wandernbes Reich, sagte Laertes; wir werben wenigstens teine Gränzstreitigkeiten haben.

Man schritt sogleich zur Sache und erwählte Wilhelmen zum ersten Director. Der Senat ward bestellt, die Frauen erhielten Sitz und Stimme, man schlug Gesetze vor, man verwarf, man genehmigte. Die Zeit ging unvermerkt unter diesem Spiele vorüber, und weil man sie angenehm zubrachte, glaubte man auch wirklich etwas Nützliches gesthan und durch die neue Form eine neue Aussicht für die vaterländische Bühne eröffnet zu haben.

## Drittes Capitel.

Milhelm hoffte nunmehr, da er die Gesellschaft in so guter Disposition sah, sich auch mit ihr über bas dichterische Verdienst ber Stücke

unterhalten zu können. Es ist nicht genug, sagte er zu ihnen, als sie bes andern Tages wieder zusammen kamen, daß der Schauspieler ein Stild nur so obenhin ansehe, dasselbe nach dem ersten Sindrucke beurtheile und ohne Prüsung sein Gesallen oder Mißsallen daran zu erkennen gebe. Dieß ist dem Zuschauer wohl erlandt, der gerührt und unterhalten sein, aber eigentlich nicht urtheilen will. Der Schauspieler dagegen soll von dem Stilde und von den Ursachen seines Lobes und Tadels Rechenschaft geben können: und wie will er das, wenn er nicht in den Sinn seines Autors, wenn er nicht in die Absichten desselben einzudringen versteht? Ich habe den Fehler, ein Stild aus einer Kolle zu beurtheilen, eine Kolle nur an sich und nicht im Zusammenhange mit dem Stilde zu betrachten, an mir selbst in diesen Tagen so sehhaft bemerkt, daß ich euch das Beispiel erzählen will, wenn ihr mir ein geneigtes Gehör gönnen wollt.

Ihr kennt Shakespeare's unvergleichlichen Hamlet aus einer Borstesung, die euch schon auf dem Schlosse das größte Bergnügen machte. Wir setzten uns vor, das Stilck zu spielen, und ich hatte, ohne zu wissen was ich that, die Rolle des Prinzen übernommen; ich glaubte sie zu studiren, indem ich ansing, die stärkken Stellen, die Selbstgespräche und jene Auftritte zu memoriren, in denen Kraft der Seele, Erhebung des Beistes und Lebhaftigkeit freien Spielraum haben, wo das bewegte Gemüth sich in einem gesühlvollen Ausbrucke zeigen kann.

Auch glaubte ich recht in den Geist der Rolle einzudringen, wenn ich die Last der tiefen Schwermuth gleichsam selbst auf mich nähme, und unter diesem Druck meinem Borbilde durch das seltsame Labyrinth so mancher Launen und Sonderbarkeiten zu solgen suchte. So memorirte ich, und so libte ich mich, und glaubte nach und nach mit meinem Helden zu einer Person zu werden.

Allein je weiter ich kam, besto schwerer ward mir die Borstellung bes Ganzen, und mir schien zuletzt sast unmöglich, zu einer Uebersicht zu gelangen. Run ging ich das Stück in einer ununterbrochenen Folge durch, und auch da wollte mir leider manches nicht passen. Bald schiesnen sich die Charaktere, bald der Ausbruck zu widersprechen, und ich verzweiselte sast, einen Ton zu sinden, in welchem ich meine ganze Rolle mit allen Abweichungen und Schattirungen vortragen könnte. In diesen Irrgängen bemühte ich mich lange vergebens, die ich mich endlich auf einem ganz besondern Wege meinem Ziele zu nähern hoffte.

Ich suchte jede Spur auf, die sich von dem Charakter Hamlets in

früherer Zeit vor dem Tode seines Baters zeigte; ich bemerkte, was unabhängig von dieser traurigen Begebenheit, unabhängig von dem nachsolgenden schrecklichen Ereignisse, dieser interessante Jüngling gewesen war, und was er ohne sie vielleicht geworden wäre.

Zart und ebel entsprossen, wuchs die königliche Blume unter ben unmittelbaren Einstässen ber Majestät hervor; der Begriff des Rechts und der sürstlichen Würde, des Guten und Anständigen mit dem Bewußtsein der Höhe seiner Geburt entwickelten sich zugleich in ihm. Er war ein Fürst, ein geborner Fürst, und wünschte zu regieren, nur damit der Gute ungehindert gut sein möchte. Angenehm von Gestalt, gesittet von Natur, gesällig von Herzen aus, sollte er das Muster der Jugend sein und die Freude der Welt werden.

Ohne irgend eine hervorstechende Leidenschaft, war seine Liebe au Ophelien ein stilles Borgefühl suger Bedürfniffe; sein Gifer zu ritterlichen Uebungen war nicht ganz original; vielmehr mußte biese Lust burch bas Lob, bas man bem Dritten beilegte, geschärft und erhöht werben; rein flihlend kannte er bie Reblichen, und wußte bie Rube au ichaten, bie ein aufrichtiges Gemuth an bem offnen Busen eines Freundes genießt. Bis auf einen gewissen Grab batte er in Rünften und Wissenschaften bas Gute und Schöne erkennen und würdigen gelernt; bas Abgeschmadte war ihm zuwiber, und wenn in seiner zarten Seele ber haß auffeimen konnte, so war es nur eben so viel, als nöthig ist, um bewegliche und falsche Höslinge zu verachten und spöttisch mit ihnen zu spielen. Er war gelaffen in seinem Befen, in seinem Betragen einfach, weber im Müßiggange behaglich, noch allzu begierig nach Beschäftigung. Ein akabemiiches Hinschlenbern schien er auch bei Hofe fortzusetzen. Er befaß mebr Fröhlichkeit ber Laune als bes Herzens, mar ein guter Gesellschafter, nachgiebig, bescheiben, besorgt, und tonnte eine Beleibigung vergeben und vergeffen; aber niemals konnte er fich mit bem vereinigen, ber bie Gränzen bes Rechten, bes Guten, bes Anständigen überschritt.

Wenn wir das Stück wieder zusammen lesen werden, könnt ihr beurtheilen, ob ich auf dem rechten Wege bin. Wenigstens hoffe ich meine Meinung durchaus mit Stellen belegen zu können.

Man gab der Schilderung lauten Beifall; man glaubte voraus zu sehen, daß sich nun die Handelsweise Hamlets gar gut werbe erklären lassen; man freute sich über diese Art, in den Geist des Schriftstellers einzubringen. Jeder nahm sich vor, auch irgend ein Stück auf diese Art zu studiren und den Sinn des Versassers zu entwickeln.

#### Biertes Capitel.

Anr einige Tage mußte die Gesellschaft an dem Orte liegen bleiben, und sogleich zeigten sich für verschiedene Glieder derselben nicht unangenehme Abenteuer, besonders aber ward Laertes von einer Dame angereizt, die in der Nachbarschaft ein Gut hatte, gegen die er sich aber äußerst kalt, ja unartig betrug, und darüber von Philinen viele Spöttereien erdulden mußte. Sie ergriff die Gelegenheit, unserm Freunde die unglickliche Liedesgeschichte zu erzählen, siber die der arme Jüngling dem ganzen weiblichen Geschlechte seind geworden war. Wer wird ihm übel nehmen, rief sie aus, daß er ein Geschlecht haßt, das ihm so sibel mitgespielt hat, und ihm alle Uebel, die sonst Männer von Weibern zu bestürchten haben, in einem sehr concentrirten Tranke zu verschlucken gab? Stellen Sie sich vor: binnen vierundzwanzig Stunden war er Liebhaber, Bräutigam, Chemann, Hahnrei, Patient und Wittwer! Ich wüßte nicht, wie man's einem ärger machen wollte.

Laertes lief halb lachenb, halb verbrießlich zur Stube hinaus, unb Philine sing in ihrer allerliebsten Art bie Geschichte zu erzählen an, wie Laertes als ein junger Mensch von achtzehn Jahren, eben als er bei einer Theatergesellschaft eingetroffen, ein schönes vierzehnjähriges Mäbchen gefunden, die eben mit ihrem Bater, ber fich mit bem Director entzweiet, abzureisen Willens gewesen. Er habe sich ans bem Stegreise fterblich verliebt, bem Bater alle mögliche Borftellungen gethan zu bleiben, unb enblich versprochen, bas Mabchen zu beirathen. Nach einigen angenehmen Stunden bes Brautstandes sei er getraut worden, habe eine gliickliche Racht als Chemann zugebracht, barauf habe ihn seine Frau bes anbern Morgens, als er in ber Probe gewesen, nach Stanbesgebühr mit einem Bornerschmud beehrt; weil er aber aus allzu großer Bartlichkeit viel zu früh nach Hause geeilt, habe er leiber einen altern Liebhaber an seiner Stelle gefunden, babe mit unfinniger Leibenschaft brein geschlagen, Liebhaber und Bater herausgeforbert, und sei mit einer leiblichen Wunde bavon gekommen. Bater und Tochter seien barauf noch in ber Nacht abgereift, und er sei leiber auf eine boppelte Beise verwundet zurlick geblieben. Sein Unglud habe ibn zu bem ichlechteften Felbicher von ber Belt geführt, und ber Arme sei leiber mit schwarzen Bahnen und triefenben Augen aus biesem Abenteuer geschieben. Er sei zu bebauern, weil er übrigens ber bravste Junge sei, ben Gottes Erbboben trüge.

Besonders, sagte sie, thut es mir seid, daß der arme Narr nun die Weiber haßt: denn wer die Weiber haßt, wie kann der leben?

Melina unterbrach sie mit ber Nachricht, daß alles zum Transport völlig bereit sei, und daß sie morgen früh absahren könnten. Er überreichte ihnen eine Disposition, wie sie sahren sollten.

Wenn mich ein guter Freund auf ben Schooß nimmt, sagte Phisline, so bin ich zufrieden, daß wir eng und erbärmlich sitzen; übrigens ist mir alles einersei.

Es thut nichts, fagte Laertes, ber auch berbei tam.

Es ist verbrießlich! sagte Wilhelm, und eilte weg. Er fand sür sein Geld noch einen gar bequemen Wagen, den Melina verleugnet hatte. Eine andere Eintheilung ward gemacht, und man freute sich, bequem abreisen zu können, als die bedenkliche Nachricht einlief: daß auf dem Wege, den sie nehmen wollten, sich ein Freicorps sehen lasse, von dem man nicht viel Gutes erwartete.

An dem Orte selbst war man sehr auf diese Zeitung aufmerksam, wenn sie gleich nur schwankend und zweideutig war. Nach der Stellung der Armeen schien es unmöglich, daß ein seindliches Corps sich habe durchschleichen, oder daß ein freundliches so weit habe zurückleiben können. Jedermann war eifrig, unsrer Gesellschaft die Gefahr, die auf sie wartete, recht gefährlich zu beschreiben und ihr einen andern Weg anzurathen.

Die meisten waren barüber in Unruhe und Furcht gesetzt, und als nach der neuen republikanischen Form die sämmtlichen Glieder des Staats zusammen gerufen wurden, um über diesen außerordentlichen Fall zu berathschlagen, waren sie fast einstimmig der Meinung, daß man das Uebel vermeiden und am Orte bleiben, oder ihm ausweichen und einen andern Weg erwählen müsse.

Nur Wilhelm, von Furcht nicht eingenommen, hielt für schimpflich, einen Plan, in den man mit so viel Ueberlegung eingegangen war, nunmehr auf ein bloßes Gerücht aufzugeben. Er sprach ihnen Muth ein, und seine Gründe waren männlich und überzeugend.

Noch, sagte er, ist es nichts als ein Gerücht, und wie viele dergleichen entstehen im Kriege! Berständige Leute sagen, daß der Fall höchst unwahrscheinlich, ja beinah unmöglich sei. Sollten wir uns in einer so wichtigen Sache bloß durch ein so ungewisses Gerede bestimmen lassen? Die Route, welche uns ber Herr Graf angegeben hat, auf die unser Paß lautet, ist die kürzeste, und wir sinden auf selbiger den besten

Weg. Sie führt uns nach ber Stadt, wo ihr Bekanntschaften, Freunde vor euch seht und eine gute Aufnahme zu hoffen habt. Der Umweg bringt uns auch dahin; aber in welche schlimmen Wege verwickelt er uns, wie weit führt er uns ab! Können wir Hoffnung haben, uns in der späten Jahreszeit wieder heraus zu sinden? und was für Zeit und Geld werden wir indessen versplittern! Er sagte noch viel und trug die Sache von so mancherlei vortheilhaften Seiten vor, daß ihre Furcht sich verringerte und ihr Muth zunahm. Er wußte ihnen so viel von der Mannszucht der regelmäßigen Truppen vorzusagen und ihnen die Marodeurs und das hergelausene Gesindel so nichtswürdig zu schlichern, und selbst die Gesahr so lieblich und lustig darzustellen, daß alle Gesmüther ausgeheitert wurden.

Laertes war vom ersten Moment an auf seiner Seite und versicherte, daß er nicht wanken noch weichen wolle. Der alte Polterer sand wenigsstens einige übereinstimmende Ausbrücke in seiner Manier, Philine lachte sie alle zusammen aus, und da Madame Melina, die, ihrer hohen Schwangerschaft ungeachtet, ihre natürliche Herzhaftigkeit nicht verloren hatte, den Borschlag heroisch fand, so konnte Melina, der denn freilich auf dem nächsten Wege, auf den er accordirt hatte, viel zu sparen hoffte, nicht widerstehen, und man willigte in den Borschlag von ganzem Herzen.

Nun sing man an, sich auf alle Fälle zur Vertheibigung einzurichten. Man tauste große Hirschsänger und hing sie an wohlgestickten Riemen über die Schultern. Wilhelm steckte noch überdieß ein Paar Terzerole in den Gürtel; Laertes hatte ohnedem eine gute Flinte bei sich, und man machte sich mit einer hohen Freudigkeit auf den Weg.

Den zweiten Tag schlugen die Fuhrleute, die der Gegend wohl kundig waren, vor: sie wollten auf einem waldigen Bergplatze Mittagszuhe halten, weil das Dorf weit abgelegen sei, und man bei guten Tagen gern diesen Weg nähme.

Die Witterung war schön, und jedermann stimmte leicht in den Borschlag ein. Wilhelm eilte zu Fuß durch das Gebirge voraus, und über seine sonderbare Gestalt mußte jeder, der ihm begegnete, stutzig werden. Er eilte mit schnellen und zufriedenen Schritten den Wald hinauf, Laertes pfiff hinter ihm drein, nur die Frauen ließen sich in den Wagen fortschleppen. Mignon lief gleichsalls nebenher, stolz auf den Hirschlager, den man ihr, als die Gesellschaft sich bewassnete, nicht abschlagen konnte. Um ihren Hut hatte sie die Verlenschuur gewunden,

die Wilhelm von Marianens Reliquien übrig behalten hatte. Friedrich ber Blonde trug die Flinte des Laertes, der Harfner hatte das friedlichste Ansehen. Sein langes Kleid war in den Gürtel gesteckt, und so ging er freier. Er stützte sich auf einen knotigen Stab, sein Instrument war bei den Wagen zurück geblieben.

Nachdem sie nicht ganz ohne Beschwerlichkeit die Höhe erstiegen, erkannten sie sogleich den angezeigten Plat an den schönen Buchen, die ihn umgaben und bedeckten. Eine große sanstabhängende Waldwiese lud zum Bleiben ein; eine eingesaßte Quelle bot die lieblichste Ersquickung dar, und es zeigte sich an der andern Seite durch Schluchten und Waldrücken eine serne, schöne und hoffnungsvolle Aussicht. Da lagen Dörser und Mühlen in den Gründen, Städtchen in der Ebene, und neue in der Ferne eintretende Berge machten die Aussicht noch hoffnungsvoller, indem sie nur wie eine sanste Beschränkung hereintraten.

Die ersten Ankommenden nahmen Besitz von der Gegend, ruhten im Schatten ans, machten ein Feuer an und erwarteten geschäftig, singend die übrige Gesellschaft, welche nach und nach herbeikam und den Platz, das schöne Wetter, die unaussprechlich schöne Gegend mit Einem Munde begrüßte.

## Fünftes Capitel.

Jatte man oft zwischen vier Wänden gute und fröhliche Stunden zusammen genossen, so war man natürlich noch viel aufgeweckter hier, wo die Freiheit des Himmels und die Schönheit der Gegend jedes Gemüth zu reinigen schien. Alle fühlten sich einander näher, alle wünschten in einem so angenehmen Ausenthalt ihr ganzes Leben hinzubringen. Man beneidete die Jäger, Köhler und Holzhauer, Leute, die ihr Beruf in diesen glücklichen Wohnplätzen sest hält; über alles aber pries man die reizende Wirthschaft eines Zigeunerhausens. Man beneidete die wunderlichen Gesellen, die in seligem Milßiggange alle abentenerslichen Reize der Natur zu genießen berechtigt sind; man freute sich, ihnen einigermaßen ähnlich zu sein.

Indessen hatten die Frauen angesangen, Erdäpsel zu sieden und die mitgebrachten Speisen auszupacken und zu bereiten. Einige Töpse standen beim Fener, gruppenweise lagerte sich die Gesellschaft unter den Bäumen und Büschen. Ihre seltsamen Kleidungen und die mancherlei

Waffen gaben ihr ein fremdes Ansehen. Die Pferde wurden bei Seite gefüttert, und wenn man die Kutschen hätte versteden wollen, so wäre der Anblick dieser kleinen Horbe bis zur Illusion romantisch gewesen.

Wilhelm genoß ein nie gefühltes Bergnügen. Er konnte hier eine wandernde Colonie und sich als Ansührer derselben denken. In diesem Sinne unterhielt er sich mit einem jeden und bildete den Wahn des Moments so poetisch als möglich aus. Die Gefühle der Gesellschaft erhöhten sich; man aß, trank und jubilirte, und bekannte wiederholt, niemals schönere Augenblicke erlebt zu haben.

Nicht lange hatte das Bergnügen zugenommen, als bei den jungen Leuten die Thätigkeit erwachte. Wilhelm und Laertes griffen zu den Rapieren und singen dießmal in theatralischer Absicht ihre Uebungen an. Sie wollten den Zweikampf darstellen, in welchem Hamlet und sein Gegner ein so tragisches Ende nehmen. Beide Freunde waren überzeugt, daß man in dieser wichtigen Scene nicht, wie es wohl auf Theatern zu geschehen psiegt, nur ungeschickt hin und wieder stoßen dürse; sie hossten ein Muster darzustellen, wie man dei der Aufsührung auch dem Kenner der Fechtkunst ein würdiges Schauspiel zu geben habe. Man schloß einen Kreis um sie her; beide sochten mit Eiser und Einssicht, das Interesse der Zuschauer wuchs mit zedem Gange.

Auf einmal aber fiel im nächsten Busche ein Schuß, und gleich barauf noch einer, und die Gesellschaft suhr erschreckt auseinander. Balb erblickte man bewaffnete Leute, die auf den Ort zudrangen, wo die Pserbe nicht weit von den bepackten Kutschen ihr Futter einnahmen.

Ein allgemeiner Schrei entfuhr bem weiblichen Geschlechte, unsere Helben warfen die Rapiere weg, griffen nach ben Pistolen, eilten ben Räubern entgegen und forberten unter lebhaften Drohungen Rechensschaft bes Unternehmens.

Als man ihnen lakonisch mit einem paar Musketenschiffen antwortete, brückte Wilhelm seine Pistole auf einen Krauskopf ab, der den Wagen erstiegen hatte und die Stricke des Gepäckes auseinander schnitt. Wohlsetroffen stürzte er sogleich herunter; Laertes hatte auch nicht sehl gezichossen, und beibe Freunde zogen beherzt ihre Seitengewehre, als ein Theil der räuberischen Bande mit Fluchen und Gebrüll auf sie losbrach, einige Schüsse auf sie that, und sich mit blinkenden Säbeln ihrer Kühnzheit entgegen setze. Unsre jungen Delden hielten sich tapfer; sie riesen ihren übrigen Gesellen zu, und munterten sie zu einer allgemeinen Vertheibigung auf. Balb aber verlor Wilhelm den Anblick des Lichtes

und das Bewußtsein dessen, was vorging. Bon einem Schuß, der ihn zwischen der Brust und dem linken Arm verwundete, von einem Hiebe, der ihm den hut spaltete und sast die dienschale durchdrang, betäudt, siel er nieder, und unste das unglückliche Ende des Ueberfalls nur erst in der Folge aus der Erzählung vernehmen.

Als er die Augen wieder aufschlug, befand er sich in der wunderbarsten Lage. Das erste, was ihm durch die Dämmerung, die noch vor seinen Augen lag, entgegen blickte, war das Gesicht Philinens, das sich über das seine herliber neigte. Er slihste sich schwach, und da er, um sich emporzurichten, eine Bewegung machte, sand er sich in Philinens Schooß, in den er auch wieder zurücksank. Sie saß auf dem Rasen, hatte den Kopf des vor ihr ausgestreckten Jünglings leise an sich geschrickt, und ihm in ihren Armen, so viel sie konnte, ein sanstes Lager bereitet. Wignon kniete mit. zerstreuten blutigen Haaren an seinen Füßen und umfaßte sie mit vielen Thränen.

Als Wilhelm seine blutigen Kleiber ansah, fragte er mit gebrochener Stimme, wo er sich besinde, was ihm und den andern begegnet sei? Philine bat ihn, ruhig zu bleiben; die übrigen, sagte sie, seien alle in Sicherheit, und niemand als er und Laertes verwundet. Weiter wollte sie nichts erzählen und bat ihn inständig, er möchte sich ruhig halten, weil seine Wunden nur schlecht und in der Eile verbunden seien. Er reichte Mignon die Hand und erkundigte sich nach der Ursache der blutigen Loden des Kindes, das er auch verwundet glaubte.

Um ihn zu beruhigen, erzählte Philine: dieses gntherzige Geschöpf, da es seinen Freund verwundet gesehen, habe sich in der Geschwindigsteit auf nichts besonnen, um das Blut zu stillen, es habe seine eigenen Haare, die um den Kopf gestogen, genommen, um die Wunden zu stopfen, habe aber bald von dem vergeblichen Unternehmen abstehen müssen. Nachher verband man ihn mit Schwamm und Moos, Philine hatte dazu ihr Halstuch hergegeben.

Wilhelm bemerkte, daß Philine mit dem Rücken gegen ihren Koffer saß, der noch ganz wohl verschlossen und unbeschädigt aussah. Er fragte, ob die andern auch so glücklich gewesen, ihre Habseligkeiten zu retten? Sie antwortete mit Achselzucken und einem Blick auf die Wiese, wo zerbrochene Kasten, zerschlagene Koffer, zerschnittene Mantelsäcke und eine Menge kleiner Geräthschaften zerstreut hin und wieder lagen. Kein Mensch war auf dem Platze zu sehen, und die wunderliche Gruppe sand sich in dieser Einsamkeit allein.

Wälhelm ersuhr nur immer mehr, als er wissen wollte: die übrigen Männer, die allensalls noch Wiberstand hätten thun können, waren gleich in Schrecken gesetzt und balb überwältigt, ein Theil sich mit Entsetzen dem Unsalle zu. Die Fuhrleute, die sich noch wegen ihrer Pferde am hartnäckigsten gehalten hatten, wurden niedergeworsen und gebunden, und in kurzem war alles rein ausgeplündert und weggeschleppt. Die beängstigten Reisenden singen, sobald die Sorge sür ihr Leben vorüber war, ihren Berlust zu bejammern an, eilten mit möglichster Geschwindigkeit dem benachbarten Dorse zu, sührten den leicht verwundeten Laertes mit sich und brachten nur wenige Trümmer ihrer Besitzthümer davon. Der Harfner hatte sein beschädigtes Instrument an einen Baum gesehnt und war mit nach dem Orte geeilt, einen Wundarzt auszusuchen und seinem für todt zurückgelassenen Wohlthäter nach Möglichkeit beizzuspringen.

## Sechften Capitel.

Unser brei verunglückten Abenteurer blieben indeß noch eine Zeit lang in ihrer seltsamen Lage, niemand eilte ihnen zu Hülse. Der Abend kam herbei, die Nacht drohte hereinzubrechen; Philinens Gleichgültigkeit sing an in Unruhe überzugehen, Mignon lief hin und wieder, und die Ungeduld des Kindes nahm mit jedem Augenblick zu. Endlich, da ihnen der Wunsch gewährt ward, und Menschen sich ihnen näherten, übersiel sie ein neuer Schrecken. Sie hörten ganz deutlich einen Trupp Pferde in dem Wege herauskommen, den auch sie zurückgelegt hatten, und sürchteten, daß abermals eine Gesellschaft ungebetener Gäste diesen Wahlplatz besuchen möchte, um Nachlese zu halten.

Wie angenehm wurden sie bagegen überrascht, als ihnen ans ben Büschen, auf einem Schimmel reitend, ein Frauenzimmer zu Gesichte kam, die von einem ältlichen Herrn und einigen Cavalieren begleitet wurde; Reitsnechte, Bedienten und ein Trupp Husaren folgten nach.

Philine, die zu dieser Erscheinung große Augen machte, war eben im Begriff zu rusen und die schöne Amazone um Hülse anzustehen, als diese schon erstaunt ihre Augen nach der wunderbaren Gruppe wendete, sogleich ihr Pferd lenkte, herzuritt und stille hielt. Sie erkundigte sich eiseig nach dem Berwundeten, dessen Lage, in dem Schoose der leichtzertigen Samariterin, ihr höchst sonderbar vorzukommen schien.

Ist es Ihr Mann? fragte sie Philinen. Es ist nur ein guter Freund, versetzte diese mit einem Ton, der Wilhelmen höchst zuwider war. Er hate seine Augen auf die sansten, hohen, stillen, theilnehmenden Gesichtszüge der Ankommenden geheftet; er glaubte nie etwas Edleres noch Liebenswürdigeres gesehen zu haben. Ein weiter Mannsüberrock verbarg ihm ihre Gestalt; sie hatte ihn, wie es schien, gegen die Einsstüsse der kühlen Abendluft von einem ihrer Gesellschafter geborgt.

Die Ritter waren indeß auch näher gekommen, einige stiegen ab, die Dame that ein Gleiches und fragte mit menschenfreundlicher Theilnehmung nach allen Umständen des Unfalls, der die Reisenden betroffen hatte, besonders aber nach den Wunden des hingestreckten Jünglings. Darauf wandte sie sich schnell um und ging mit einem alten Herrn seitwärts nach den Wagen, welche langsam den Berg herauf kamen und auf dem Wahlplatz stille hielten.

Nachbem die junge Dame eine kurze Zeit am Schlage der einen Kutsche gestanden und sich mit den Ankommenden unterhalten hatte, stieg ein Mann von untersetzter Gestalt heraus, den sie zu unserm verwundeten Helden sührte. An dem Kästchen, das er in der Hand hatte, und an der ledernen Tasche mit Instrumenten erkannte man ihn bald sür einen Wundarzt. Seine Manieren waren mehr rauh als einnehmend, doch seine Hand leicht und seine Hilse willkommen.

Er untersuchte genau, erklärte, keine Wunde sei gefährlich, er wolle sie auf der Stelle verbinden, alsbann könne man den Kranken in das nächste Dorf bringen.

Die Besorgnisse ber jungen Dame schienen sich zu vermehren. Sehen Sie nur, sagte sie, nachdem sie einigemal hin= und hergegangen war und den alten Herrn wieder herbeissihrte, sehen Sie, wie man ihn zusgerichtet hat! Und leidet er nicht um unsertwillen? Wilhelm hörte diese Worte, und verstand sie nicht. Sie ging unruhig hin und wieder; es schien, als könnte sie sich nicht von dem Anblick des Berwundeten losreisen, und als fürchtete sie zugleich den Wohlstand zu verletzen, wenn sie stehen bliebe, zu der Zeit, da man ihn, wiewohl mit Mühe, zu entkleiden ansing. Der Chirurgus schnitt eben den linken Aermel auf, als der alte Herr hinzutrat und ihr, mit einem ernsthaften Tone, die Nothwendigkeit, ihre Reise sortzusetzen, vorstellte. Wilhelm hatte seine Augen auf sie gerichtet und war von ihren Blicken so eingenommen, daß er kaum sühlte, was mit ihm vorging.

Philine war inbessen aufgestanden, um ber gnädigen Dame bie

Hand zu küssen. Als sie neben einander standen, glaubte unser Freund nie einen solchen Abstand gesehen zu haben. Philine war ihm noch nie in einem so ungünstigen Lichte erschienen. Sie sollte, wie es ihm vorkam, sich jener eblen Natur nicht nahen, noch weniger sie berühren.

Die Dame fragte Philinen verschiedenes, aber leise. Endlich kehrte sie sich zu dem alten Herrn, der noch immer trocken dabei stand, und sagte: Lieber Oheim, darf ich auf Ihre Kosten freigebig sein? Sie zog sogleich den Ueberrock aus, und ihre Absicht, ihn dem Berwundeten und Unbekleideten hinzugeben, war nicht zu verkennen.

Wilhelm, ben ber heilsame Blick ihrer Augen bisher sestgehalten hatte, war nun, als ber leberrock siel, von ihrer schönen Gestalt überrascht. Sie trat näher herzu und legte ben Rock sanst über ihn hin. In diesem Angenblicke, da er den Nund öffnen und einige Worte des Dankes stammeln wollte, wirkte der lebhaste Eindruck ihrer Gegenwart so sons derbar auf seine schon angegriffenen Sinne, daß es ihm auf einmal vorkam, als sei ihr Haupt mit Strahlen umgeden, und über ihr ganzes Bild verdreite sich nach und nach ein glänzendes Licht. Der Chirurgus berührte ihn eben unsanster, indem er die Augel, welche in der Wunde stat, herauszuziehen Anstalt machte. Die Heilige verschwand vor den Augen des Hinsinkenden; er verlor alles Bewußtsein, und als er wieder zu sich kam, waren Reiter und Wagen, die Schöne sammt ihren Begleistern verschwunden.

#### Biebentes Capitel.

Hachdem unser Freund verbunden und angekleidet war, eilte der Shirurgus weg, eben als der Harsenspieler mit einer Anzahl Bauern heraustam. Sie bereiteten eilig aus abgehauenen Aesten und eingestochtenem Reisig eine Trage, luden den Berwundeten darauf und brachten ihn unter Ansührung eines reitenden Jägers, den die Herrschaft zurückgelassen hatte, sachte den Berg hinunter. Der Harsner, still und in sich gekehrt, trug sein beschädigtes Instrument, einige Leute schleppten Philinens Kosser, sie schlenderte mit einem Bündel nach, Mignon sprang bald vorans, bald zur Seite durch Busch und Wald, und blickte sehn-lich nach ihrem kranken Beschützer hinüber.

Dieser lag, in seinen warmen Ueberrock gehüllt, ruhig auf ber Bahre. Eine elektrische Wärme schien aus ber feinen Wolle in seinen Körper

überzugehen; genug, er flihlte sich in die behaglichste Empfindung versetzt. Die schöne Besitzerin des Kleides hatte mächtig auf ihn gewirkt. Er sah noch den Rock von ihren Schultern fallen, die edelste Gestalt, von Strahlen umgeben, vor sich stehen, und seine Seele eilte der Berschwunsbenen durch Felsen und Wälder auf dem Fuße nach.

Nur mit sinkender Nacht kam der Zug im Dorse vor dem Wirthshanse an, in welchem sich die übrige Gesellschaft besand und verzweiflungsvoll den unersetzlichen Berlust beklagte. Die einzige kleine Stube des Hauses war von Menschen vollgepfropst: einige lagen auf der Streue, andere hatten die Bänke eingenommen, einige sich hinter den Osen gedrückt, und Fran Melina erwartete in einer benachbarten Kammer ängstlich ihre Niederkunst. Der Schrecken hatte sie beschleunigt, und unter dem Beistande der Wirthin, einer jungen, unersahrnen Fran, konnte man wenig Gutes erwarten.

Als die neuen Ankömmlinge herein gelassen zu werden verlangten, entstand ein allgemeines Murren. Man behauptete nun, daß man allein auf Wilhelms Rath, unter seiner besonderen Ansührung diesen gesährelichen Weg unternommen und sich diesem Unsall ausgesetzt habe. Man warf die Schuld des übeln Ausgangs auf ihn, widersetzte sich an der Thüre seinem Eintritt und behauptete: er müsse anderswo unterzustommen suchen. Philinen begegnete man noch schnöder; der Harfensspieler und Mignon mußten auch das Ihrige leiden.

Nicht lange hörte ber Jäger, dem die Borsorge für die Berlassenen von seiner schönen Herrschaft ernstlich anbesohlen war, dem Streite mit Geduld zu; er suhr mit Fluchen und Drohen auf die Gesellschaft los, gebot ihnen zusammenzurücken und den Ankommenden Platz zu machen. Man sing an sich zu bequemen. Er bereitete Wilhelmen einen Platz auf einem Tische, den er in eine Ecke schob; Philine ließ ihren Koffer daneben stellen und setzte sich drauf. Jeder drückte sich, so gut er konnte, und der Jäger begab sich weg, um zu sehen, ob er nicht ein bequemeres Quartier sitr das Schepaar ausmachen könne.

Kaum war er fort, als ber Unwille wieder laut zu werden anfing, und ein Borwurf den andern drängte. Jedermann erzählte und ershöhte seinen Berlust; man schalt die Berwegenheit, durch die man so vieles eingebüßt, man verhehlte sogar die Schadenfreude nicht, die man über die Wunden unsres Freundes empfand, man verhöhnte Philinen, und wollte ihr die Art und Weise, wie sie ihren Koffer gerettet, zum Berbrechen machen. Aus allerlei Anzüglichkeiten und Stichelreben hätte

man schließen sollen, sie habe sich während der Plünderung und Niederslage um die Gunst des Ansührers der Bande bemüht, und habe ihn, wer weiß durch welche Künste und Gesälligkeiten, vermocht, ihren Koffer frei zu geben. Man wollte sie eine ganze Weile vermißt haben. Sie antwortete nichts und klapperte nur mit den großen Schlössern ihres Koffers, um ihre Reider recht von seiner Gegenwart zu überzeugen und die Berzweislung des Hausens durch ihr eignes Glück zu vermehren.

### Achtes Capitel.

Schwach und nach der Erscheinung jenes hülfreichen Engels mild und sanst geworden war, konnte sich doch zulet des Berbrusses über die harten und ungerechten Reden nicht enthalten, welche bei seinem Stillschweigen von der unzusriednen Gesellschaft immer erneuert wurden. Endlich sühlte er sich gestärkt genug, um sich auszurichten und ihnen die Unart vorzussellen, mit der sie ihren Freund und Führer beunruhigten. Er hob sein verbundenes Haupt in die Höhe und sing, indem er sich mit einiger Mühe stützte und gegen die Wand sehnte, solgendergestalt zu reden an:

3d vergebe bem Schmerze, ben jeber über seinen Berluft empfindet. daß ihr mich in einem Augenblicke beleibigt, wo ihr mich beklagen solltet, daß ihr mir widersteht und mich von euch stoßt, das erstemal, da ich Hilfe von euch erwarten könnte. Für die Dienste, die ich euch erzeigte, für bie Gefälligkeiten, bie ich euch erwies, habe ich mich burch euern Dant, burch euer freunbschaftliches Betragen bisber genugsam belohnt gefunden; verleitet mich nicht, zwingt mein Gemuth nicht, qurlichzugeben und zu überbenken, was ich für euch gethan habe; biefe Berechnung wurde mir nur peinlich werben. Der Zufall hat mich zu euch geführt, Umftanbe und eine beimliche Reigung haben mich bei ench gehalten. 3ch nahm an euern Arbeiten, an euern Bergnügungen Theil; meine wenigen Kenntnisse waren zu eurem Dienste. Gebt ihr mir jett auf eine bittre Beije ben Unfall Schuld, ber uns betroffen hat, so erinnert ihr euch nicht, daß ber erste Borschlag, diesen Weg zu nehmen, von fremben Leuten tam, von euch allen geprüft, und so gut von jebem als von mir selbst gebilligt worben ift. Wäre unfre Reise gliidlich vollbracht, so würbe fich jeber wegen bes gnten Einfalls loben,

baß er biesen Weg angerathen, daß er ihn vorgezogen; er würde sich unsrer Ueberlegungen und seines ausgeübten Stimmrechts mit Freuden erinnern; jeto macht ihr mich allein verantwortlich, ihr zwingt mir eine Schuld auf, die ich willig übernehmen wollte, wenn mich das reinste Bewußtsein nicht frei spräche, ja, wenn ich mich nicht auf euch selbst berusen könnte. Habt ihr gegen mich etwas zu sagen, so bringt es ordentlich vor, und ich werde mich zu vertheibigen wissen; habt ihr nichts Gegründetes anzugeben, so schweigt und quält mich nicht, jetzt da ich der Anhe so äußerst bedürftig bin.

Statt aller Antwort singen die Mädchen an abermals zu weinen und ihren Berlust umständlich zu erzählen. Melina war ganz anßer Fassung: benn er hatte freilich am meisten, und mehr als wir benken können, eingebüßt. Wie ein Rasender stolperte er in dem engen Raume hin und her, stieß den Kops wider die Wand, sluchte und schalt auf das unziemlichste; und da nun gar zu gleicher Zeit die Wirthin aus der Kammer trat, mit der Nachricht, daß seine Frau mit einem todten Kinde niedergekommen, erlaubte er sich die heftigsen Ausbrüche, und einstimmig mit ihm heulte, schrie, brummte und lärmte alles durche einander.

Wilhelm, ber zugleich von mitleibiger Theilnehmung an ihrem Zustande und von Berdruß über ihre niedrige Gesinnung dis in sein Innerstes bewegt war, sühlte, unerachtet der Schwäche seines Körpers, die ganze Kraft seiner Seele lebendig. Fast, rief er aus, muß ich ench verachten, so beklagenswerth ihr auch sein mögt. Kein Unglück berechtigt uns, einen Unschuldigen mit Borwürsen zu beladen; habe ich Theil an diesem salschen Schritte, so düße ich auch mein Theil. Ich liege verwundet hier, und wenn die Gesellschaft verloren hat, so verliere ich das meiste. Was an Garderobe geraubt worden, was an Decorationen zu Grunde gegangen, war mein; denn Sie, Herr Melina, haben mich noch nicht bezahlt, und ich spreche Sie von dieser Forderung hiermit völlig frei.

Sie haben gut schenken, rief Melina, was niemand wiedersehen wird. Ihr Geld lag in meiner Frau Koffer, und es ist Ihre Schuld, daß es Ihnen verloren geht. Aber, o! wenn das alles wäre! — Er sing auß neue zu stampsen, zu schimpsen und zu schreien an. Iedersmann erinnerte sich der schönen Kleider aus der Garberobe des Grasen; der Schnallen, Uhren, Dosen, Hite, welche Melina von dem Kammers diener so glücklich gehandelt hatte. Iedem sielen seine eigenen, obgleich

viel geringern Schätze babei wieber ins Gebächtniß; man blickte mit Berdruß auf Philinens Koffer, man gab Wilhelmen zu verstehen, er habe wahrscheinlich nicht übel gethan, sich mit bieser Schönen zu associiren, und durch ihr Glück auch seine Habseligkeiten zu retten.

Glanbt ihr benn, rief er endlich aus, baß ich etwas Eignes haben werbe, so lange ihr barbt, und ist es wohl bas erstemal, baß ich in ber Noth mit ench redlich theile? Man öffne ben Koffer, und was mein ist, will ich zum öffentlichen Bedürfniß niederlegen.

Es ist mein Koffer, sagte Philine, und ich werbe ihn nicht eher aufmachen, bis es mir beliebt. Ihre paar Fittige, die ich Ihnen aufgehoben, können wenig betragen, und wenn sie an den redlichsten Juden verkauft werden. Denken Sie an sich, was Ihre Heilung kosten, was Ihnen in einem fremden Lande begegnen kann.

Sie werden mir, Philine, versetzte Wilhelm, nichts vorenthalten, was mein ift, und das Wenige wird uns aus der ersten Verlegenheit retten. Allein der Mensch besitzt noch manches, womit er seinen Freunden ben beistehen kann, das eben nicht klingende Münze zu sein braucht. Alles, was in mir ist, soll diesen Unglücklichen gewidmet sein, die gewiß, wenn sie wieder zu sich selbst kommen, ihr gegenwärtiges Betragen bereuen werden. Ja, suhr er sort, ich sühle, daß ihr bedürft, und was ich vermag, will ich euch leisten; schenkt mir euer Vertrauen aufs neue, bernhigt euch sül die Augenblick, nehmet an, was ich euch verspreche! Wer will die Zusage im Namen aller von mir empfangen?

Hier streckte er seine Hand aus und rief: Ich verspreche, daß ich nicht eher von euch weichen, euch nicht eher verlassen will, als bis ein jeder seinen Berlust doppelt und dreisach ersetzt sieht, dis ihr den Zustand, in dem ihr euch, durch wessen Schuld es wolle, befindet, völlig vergessen und mit einem glücklichern vertauscht habt.

Er hielt seine Hand noch immer ausgestreckt, und niemand wollte sie sassen. Ich versprech' es noch einmal, rief er aus, indem er auf sein Kissen zurücksank. Alle blieben stille; sie waren beschämt, aber nicht getröstet, und Philine, auf ihrem Kosser sitzend, knackte Nüsse auf, die sie in ihrer Tasche gefunden hatte.

### Meuntes Capitel.

Der Jäger kam mit einigen Leuten zurück und machte Anstalt, ben Berwundeten wegzuschaffen. Er hatte ben Pfarrer bes Orts berebet, bas Chepaar auszunehmen; Philinens Koffer ward sortgetragen, und sie solgte mit natürlichem Anstand. Mignon lief vorans, und da der Kranke im Psarrhaus ankam, ward ihm ein weites Chebette, das schon lange Zeit als Gast- und Shrenbett bereit stand, eingegeben. Hier be- merkte man erst, daß die Wunde ausgegangen war und stark geblutet hatte. Man mußte sür einen neuen Berband sorgen. Der Kranke verstel in ein Fieber; Philine wartete ihn treulich, und als die Müdig- keit sie übermeisterte, löste sie der Harsenspieler ab; Mignon war, mit dem sessen Vorsatz un wachen, in einer Ecke eingeschlasen.

Des Morgens, als Wilhelm sich ein wenig erholt hatte, ersuhr er von dem Jäger, daß die Herrschaft, die ihnen gestern zu Hülse gekommen sei, vor kurzem ihre Güter verlassen habe, um den Kriegsbewegungen auszuweichen und sich dis zum Frieden in einer ruhigern Gegend aufzuhalten. Er nannte den ältlichen Herrn und seine Nichte, zeigte den Ort an, wohin sie sich zuerst begeben, erklärte Wilhelmen, wie das Fräulein ihm eingebunden, sür die Verlassenen Sorge zu tragen.

Der hereintretende Wundarzt unterbrach die lebhaften Dauksagungen, in welche sich Wilhelm gegen den Jäger ergoß, machte eine umständsliche Beschreibung der Wunden, versicherte, daß sie leicht heilen würden, wenn der Patient sich ruhig hielte und sich abwartete.

Nachdem der Jäger weggeritten war, erzählte Philine, daß er ihr einen Beutel mit zwanzig Louisd'oren zurückgelassen, daß er dem Geistlichen ein Douceur sür die Wohnung gegeben und die Curkosten sür den Chirurgus bei ihm niedergelegt habe. Sie gelte durchaus sür Wilhelms Fran, introducire sich ein sür allemal bei ihm in dieser Dualität, und werde nicht zugeben, daß er sich nach einer andern Wartung umsehe.

Philine, sagte Wilhelm, ich bin Ihnen bei bem Unfall, ber uns begegnet ist, schon manchen Dank schuldig geworden, und ich wünschte nicht, meine Berbindlichkeiten gegen Sie vermehrt zu sehen. Ich bin unruhig, so lange Sie um mich sind: benn ich weiß nichts, womit ich Ihnen die Mühe vergelten kann. Geben Sie mir meine Sachen, die Sie in Ihrem Koffer gerettet haben, heraus, schließen Sie sich an die übrige Gesellschaft an, suchen Sie ein ander Quartier, nehmen Sie meinen Dank und die goldne Uhr als eine kleine Erkenntlichkeit; nur verlassen Sie mich; Ihre Gegenwart beunruhigt mich mehr, als Sie glauben.

Sie lachte ihm ins Gesicht, als er geenbigt hatte. Du bist ein

Thor, sagte sie, bu wirst nicht klug werben. Ich weiß besser, was bir gut ist; ich werbe bleiben, ich werbe mich nicht von ber Stelle rühren. Auf ben Dank ber Männer habe ich niemals gerechnet, also auch auf beinen nicht; und wenn ich bich lieb habe, was geht's bich an?

Sie blieb und hatte sich balb bei dem Pfarrer und seiner Familie eingeschmeichelt, indem sie immer lustig war, jedem etwas zu schenken, jedem nach dem Sinne zu reden wußte und dabei immer that, was sie wollte. Wilhelm besand sich nicht übel; der Chirurgus, ein unswissender, aber nicht ungeschickter Mensch, ließ die Natur walten, und so war der Patient bald auf dem Wege der Besserung. Sehnlich wünschte dieser sich wieder hergestellt zu sehen, um seine Plane, seine Wilnsche eisrig versolgen zu können.

Unausbörlich rief er sich jene Begebenheit zurück, welche einen unanslöschlichen Eindruck auf sein Gemüth gemacht hatte. Er sah die schöne Amazone reitend aus den Büschen hervorkommen, sie näherte sich ihm, stieg ab, ging hin und wieder, und bemühte sich um seinetwillen. Er sah das umhüllende Kleid von ihren Schultern sallen, ihr Gesicht, ihre Gestalt glänzend verschwinden. Alle seine Jugendträume knüpften sich an dieses Bild. Er glaubte nunmehr die edle heldenmüthige Chlorinde mit eigenen Augen gesehen zu haben; ihm siel der kranke Königssohn wieder ein, an dessen Lager die schöne theilnehmende Prinzessin mit stiller Bescheidenheit herantritt.

Sollten nicht, sagte er manchmal im Stillen zu sich selbst, uns in ber Jugend, wie im Schlase, die Bilber zukünstiger Schicksale umschwesben und unserm unbefangenen Ange ahnungsvoll sichtbar werden? Sollten die Keime bessen, was uns begegnen wird, nicht schon von der Hand des Schicksals ausgestreut, sollte nicht ein Borgenuß der Früchte, die wir einst zu brechen hoffen, möglich sein?

Sein Krankenlager gab ihm Zeit, jene Scene tausenbmal zu wiesberholen. Tausenbmal rief er den Klang jener süßen Stimme zurück, und wie beneidete er Philinen, die jene hülfreiche Hand geküßt hatte. Oft kam ihm die Geschichte wie ein Traum vor, und er würde sie für ein Mährchen gehalten haben, wenn nicht das Kleid zurückgeblieben wäre, das ihm die Gewißheit der Erscheinung versicherte.

Mit der größten Sorgfalt für dieses Gewand war das lebhafteste Berlangen verbunden, sich damit zu bekleiden. Sobald er aufstand, warf er es über, und besürchtete den ganzen Tag, es möchte durch einen Flecken ober auf sonst eine Weise beschädigt werden.

# Befinies Capitel.

Scene im Wirthshause nicht gegenwärtig gewesen, benn er lag in einer obern Kammer. Ueber seinen Berlust war er sehr getröstet und half sich mit dem gewöhnlichen: was thut's? Er erzählte verschiedene lächerliche Züge von der Gesellschaft, besonders gab er Frau Melina Schuld: sie beweine den Berlust ihrer Tochter nur deswegen, weil sie nicht das altdeutsche Bergnügen haben könne, eine Mechtilde tausen zu lassen. Was ihren Mann betreffe, so offendare sich's nun, daß er viel Geld bei sich gehabt und auch schon damals des Borschusses, den er Wilhelmen abgelock, keinesweges bedurft habe. Melina wolle nunmehr mit dem nächsten Postwagen abgehen, und werde von Wilhelmen ein Empsehlungsschreiben an seinen Frennd, den Director Serlo, verlangen, bei dessen Gesellschaft er, weil die eigne Unternehmung gescheitert, nun unterzukommen hosse.

Mignon war einige Tage sehr still gewesen, und als man in sie brang, gestand sie endlich, daß ihr rechter Arm verrenkt sei. Das hast du beiner Verwegenheit zu danken, sagte Philine, und erzählte: wie das Kind im Gesechte seinen Hirschsänger gezogen und als es seinen Freund in Gesahr gesehen, wacker auf die Freibeuter zugehauen habe. Endlich sei es beim Arme ergriffen und auf die Seite geschleubert worden. Man schalt auf sie, daß sie das Uebel nicht eher entdeckt habe, doch merkte man wohl, daß sie sich vor dem Chirurgus gescheut, der sie bisher immer sür einen Anaben gehalten hatte. Man suchte das Uebel zu heben, und sie mußte den Arm in der Binde tragen. Hierüber war sie aufs neue empsindlich, weil sie den besten Theil der Pflege und Bartung ihres Freundes Philinen überlassen mußte, und die ausgenehme Sünderin zeigte sich nur um besto thätiger und ausmerksamer.

Eines Morgens, als Wilhelm erwachte, fand er sich mit ihr in einer sonderbaren Nähe. Er war auf seinem weiten Lager in der Unruhe des Schlass ganz in die hintere Seite gerutscht. Philine lag quer über den vordern Theil hingestreckt; sie schien auf dem Bette sixend und lesend eingeschlasen zu sein. Ein Buch war ihr aus der Hand gefallen; sie war zurück und mit dem Kopf nah an seine Brust gesunken, über die sich ihre blonden, aufgelösten Haare in Wellen ausbreiteten. Die Unordnung des Schlass erhöhte mehr als Kunst und Vorsatz ihre

Reize; eine kindische lächelnde Ruhe schwebte über ihrem Gesichte. Er sah sie eine Zeit lang an und schien sich selbst über das Bergnügen zu tadeln, womit er sie ansah, und wir wissen nicht, ob er seinen Zustand segnete oder tadelte, der ihm Auhe und Mäßigung zur Pslicht machte. Er hatte sie eine Zeit lang ausmerksam betrachtet, als sie sich zu regen ansing. Er schloß die Augen sachte zu, doch konnte er nicht unterlassen, zu blinzeln und nach ihr zu sehen, als sie sich wieder zurecht putzte und wegging, nach dem Frühstück zu fragen.

Nach und nach hatten sich nun die sämmtlichen Schauspieler bei Wilhelmen gemelbet, hatten Empsehlungsschreiben und Reisegeld, mehr ober weniger unartig und ungestilm, gesorbert und immer mit Wider-willen Philinens erhalten. Bergebens stellte sie ihrem Freunde vor, daß der Jäger auch diesen Leuten eine ansehnliche Summe zurückgelassen, daß man ihn nur zum Besten habe. Bielmehr kamen sie dar-über in einen lebhaften Zwist, und Wilhelm behauptete nunmehr ein sür allemal, daß sie sich gleichsalls an die übrige Gesellschaft anschließen und ihr Glück bei Serlo versuchen sollte.

Nur einige Augenblicke verließ sie ihr Gleichmuth, dann erholte sie sich schnell wieder und rief: Wenn ich nur meinen Blonden wieder hätte, so wollt' ich mich um euch alle nichts kümmern. Sie meinte Friedrichen, der sich vom Wahlplatze verloren und nicht wieder gezeigt hatte.

Des andern Morgens brachte Mignon die Nachricht ans Bette: daß Philine in der Nacht abgereist sei; im Nebenzimmer habe sie alles, was ihm gehöre, sehr ordentlich zusammengelegt. Er empfand ihre Abwesenheit; er hatte an ihr eine treue Wärterin, eine muntere Gessellschafterin verloren; er war nicht mehr gewohnt, allein zu sein. Allein Mignon sillte die Lücke bald wieder aus.

Seitbem jene leichtsertige Schöne in ihren freundlichen Bemühungen den Berwundeten umgab, hatte sich die Kleine nach und nach zurückgezogen und war stille für sich geblieben; nun aber, da sie wieder freies Feld gewann, trat sie mit Ausmerksamkeit und Liebe hervor, war eisrig, ihm zu dienen, und munter, ihn zu unterhalten.

### Eilftes Capitel.

Mit lebhaften Schritten nahete er sich ber Besserung; er hoffte nun in wenig Tagen seine Reise antreten zu können. Er wollte nicht etwa planlos ein schlenbernbes Leben sortsetzen, sondern zweckmäßige Schritte sollten künftig seine Bahn bezeichnen. Zuerst wollte er die hülstreiche Herrschaft aussuchen, um seine Dankbarkeit an den Tag zu legen, alsdann zu seinem Freunde, dem Director, eilen, um für die verunglückte Gesellschaft auf das beste zu sorgen, und zugleich die Hansbelsfreunde, an die er mit Abressen versehen war, besuchen, und die ihm ausgetragenen Geschäfte verrichten. Er machte sich Hossmung, daß ihm das Glück wie vorher auch künftig beistehen und ihm Gelegenheit verschaffen werde, durch eine glückliche Speculation den Berlust zu ersetzen, und die Lücke seiner Tasse wieder auszusüllen.

Das Berlangen, seine Retterin wieder zu sehen, wuchs mit jedem Tage. Um seine Reiseroute zu bestimmen, ging er mit dem Geistlichen zu Rathe, der schöne geographische und statistische Kenntnisse hatte und eine artige Bücher- und Charten-Sammlung besaß. Man suchte nach dem Orte, den die edle Familie während des Kriegs zu ihrem Sitz erwählt hatte, man suchte Nachrichten von ihr selbst auf; allein der Ort war in keiner Geographie, auf keiner Charte zu sinden, und die genealogischen Handbücher sagten nichts von einer solchen Familie.

Wilhelm wurde unruhig, und als er seine Bekimmerniß laut werden ließ, entbeckte ihm der Harsenspieler: er habe Ursache zu glauben, daß der Jäger, es sei aus welcher Ursache es wolle, den wahren Namen verschwiegen habe.

Wilhelm, ber nun einmal fich in ber Nähe ber Schönen glaubte, boffte einige Nachricht von ihr zu erhalten, wenn er ben Harfenspieler abschickte; aber auch biese Hoffnung warb getäuscht. Go sehr ber Alte sich auch erkundigte, konnte er boch auf keine Spur kommen. In jenen Tagen waren verschiebene lebhafte Bewegungen und unvorgesehene Durchmärsche in biesen Gegenben vorgefallen; niemand hatte auf bie reisende Gesellschaft besonders Acht gegeben, so daß der ausgesendete Bote, um nicht für einen jübischen Spion angesehen zu werben, wieber zurückgehen und ohne Delblatt vor seinem Herrn und Freund erscheinen mußte. Er legte ftrenge Rechenschaft ab, wie er ben Auftrag auszurichten gesucht, und war bemüht, allen Berbacht einer Nachlässigkeit von sich zu entfernen. Er suchte auf alle Weise Wilhelms Betrübniß zu lindern, besann sich auf alles, was er von dem Jäger erfahren hatte, und brachte mancherlei Muthmaßungen vor, wobei benn enblich ein Umstand vorkam, woraus Wilhelm einige räthselhafte Worte ber schönen Berschwundnen beuten konnte.

Die räuberische Bande nämlich hatte nicht der wandernden Truppe, sondern jener Herrschaft ausgepaßt, bei der sie mit Recht vieles Geld und Kostbarkeiten vermuthete, und von deren Zug sie genaue Nachricht mußte gehabt haben. Man wußte nicht, ob man die That einem Freiscorps, ob man sie Marodeurs oder Räubern zuschreiben sollte. Genug, zum Glücke der vornehmen und reichen Caravane waren die Geringen und Armen zuerst auf den Platz gekommen und hatten das Schicksal erbuldet, das jenen zubereitet war. Darauf bezogen sich die Worte der jungen Dame, deren sich Wilhelm noch gar wohl erinnerte. Wenn er nun vergnügt und glücklich sein konnte, daß ein vorsichtiger Genius ihn zum Opfer bestimmt hatte, eine vollkommene Sterbliche zu retten, so war er dagegen nahe an der Berzweissung, da ihm, sie wieder zu sinden, sie wieder zu sehen, wenigstens sür den Augenblick alle Hossnung verschwunden war.

Was diese sonderbare Bewegung in ihm vermehrte, war die Aehnlichkeit, die er zwischen der Gräfin und der schönen Unbekannten entdeckt zu haben glaubte. Sie glichen sich, wie sich Schwestern gleichen mögen, deren keine die jüngere noch die ältere genannt werden darf, denn sie scheinen Zwillinge zu sein.

Die Erinnerung an die liebenswürdige Gräfin war ihm unendlich süß. Er rief sich ihr Bild nur allzugern ins Gedächtniß. Aber nun trat die Gestalt der edlen Amazone gleich dazwischen, eine Erscheinung verwandelte sich in die andere, ohne daß er im Stande gewesen wäre, diese ober jene sest zu halten.

Wie wunderbar mußte ihm daher die Aehnlichkeit ihrer Handschriften sein! benn er verwahrte ein reizendes Lied von der Hand der Gräfin in seiner Schreibtafel, und in dem Ueberrock hatte er ein Zettelchen gefunden, worin man sich mit viel zärtlicher Sorgsalt nach dem Befinden eines Oheims erkundigte.

Wilhelm war überzeugt, daß seine Retterin dieses Billet geschrieben, daß es auf der Reise in einem Wirthshause aus einem Zimmer in das andere geschickt und von dem Oheim in die Tasche gesteckt worden sei. Er hielt beide Pandschriften gegen einander, und wenn die zierlich gestellten Buchstaben der Gräfin ihm sonst so sehr gefallen hatten, so sand er in den ähnlichen, aber freieren Zügen der Unbekannten eine unaussprechlich sließende Parmonie. Das Billet enthielt nichts, und schon die Züge schienen ihn, so wie ehemals die Gegenwart der Schönen, zu erheben.

Er verfiel in eine träumenbe Sehnsucht, und wie einstimmenb mit

seinen Empfindungen war das Lied, das eben in dieser Stunde Mignon und der Harfner als ein unregelmäßiges Duett mit dem herzlichsten Ausbrucke sangen:

> Nur wer die Sehnsucht kennt, Weiß, was ich leide! Allein und abgetrennt Von aller Freude, Seh' ich ans Firmament Nach jener Seite. Ach! der mich liebt und kennt, Ift in der Weite. Es schwindelt mir, es brennt Mein Eingeweide, Nur wer die Sehnsucht kennt, Weiß, was ich leide!

### Imölstes Capitel.

Freund auf irgend einen Weg zu führen, nährten und vermehrten die Unruhe, die er vorher empfunden hatte. Eine heimliche Gluth schlich in seinen Abern; bestimmte und unbestimmte Gegenstände wechselten in seiner Seele und erregten ein endloses Verlangen. Bald wünschte er sich ein Roß, bald Flügel, und indem es ihm unmöglich schien, bleiben zu können, sah er sich erst um, wohin er denn eigentlich begehre.

Der Faben seines Schickals hatte sich so sonberbar verworren; er wünschte die seltsamen Anoten ausgelöst ober zerschnitten zu sehen. Oft, wenn er ein Pferd traben ober einen Wagen rollen hörte, schaute er eilig zum Fenster hinaus, in der Hoffnung, es würde jemand sein, der ihn aufsuchte, und, wäre es auch nur durch Insall, ihm Nachricht, Gewisheit und Freude brächte. Er erzählte sich Geschichten vor, wie sein Freund Werner in diese Gegend kommen und ihn überraschen könnte, daß Mariane vielleicht erscheinen dürste. Der Ton eines zeden Posithorns setzte ihn in Bewegung. Melina sollte von seinem Schicksale Nachricht geben, vorzüglich aber sollte der Jäger wieder kommen und ihn zu jener angebeteten Schönheit einlaben.

Bon allem diesem geschah leiber nichts, und er mußte zuletzt wieder mit sich allein bleiben, und indem er das Vergangne wieder durchnahm, ward ihm ein Umstand, je mehr er ihn betrachtete und beleuchtete, immer widriger und unerträglicher. Es war seine verunglückte Heersührerschaft, an die er ohne Verdruß nicht benken konnte. Denn ob er gleich am Abend jenes bösen Tages sich vor der Gesellschaft so ziemlich herausgeredet hatte, so konnte er sich doch selbst seine Schuld nicht verleugnen. Er schrieb sich vielmehr in hypochondrischen Augenblicken den ganzen Vorsall allein zu.

Die Eigenliebe läßt uns sowohl unfre Tugenben als unfre Fehler viel bebeutenber, als sie find, erscheinen. Er hatte bas Bertrauen auf sich rege gemacht, den Willen ber übrigen gelenkt, und war, von Unerfahrenheit und Rühnheit geleitet, vorangegangen; es ergriff sie eine Gefahr, ber sie nicht gewachsen waren. Laute und ftille Vorwürfe verfolgten ihn, und wenn er ber irregeführten Gesellschaft nach bem empfinblichen Berlufte zugesagt hatte, sie nicht zu verlassen, bis er ihnen bas Berlorne mit Bucher ersetzt hatte, so hatte er fich über eine neue Berwegenheit ju ichelten, womit er ein allgemein ausgetheiltes Uebel auf feine Schultern zu nehmen sich vermaß. Balb verwies er sich, baß er burch Aufspannung und Drang bes Augenblicks ein solches Bersprechen gethan batte; balb fühlte er wieber, baß jenes gutmüthige hinreichen seiner Sand, die niemand anzunehmen würdigte, nur eine leichte Förmlichkeit sei gegen bas Gelübbe, bas sein Berg gethan hatte. Er sann auf Mittel, ihnen wohlthätig und nützlich zu sein, und fand alle Ursache, seine Reise zu Serlo zu beschleunigen. Er pacte nunmehr seine Sachen zusammen und eilte, ohne seine völlige Genesung abzuwarten, ohne auf ben Rath des Pastors und Wundarztes zu hören, in der wunderbaren Gefellschaft Mignons und bes Alten, ber Unthätigkeit zu entfliehen, in ber ihn sein Schicksal abermals nur zu lange gehalten hatte.

# Dreizefintes Capitel.

Serlo empfing ihn mit offenen Armen und rief ihm entgegen: Seh' ich Sie? Erkenn' ich Sie wieder? Sie haben sich wenig ober nicht geändert. Ist Ihre Liebe zur ebelsten Kunst noch immer so start und lebendig? So sehr erfreu' ich mich über Ihre Ankunst, daß ich selbst das Mißtrauen nicht mehr fühle, das Ihre letzten Briefe bei mir erregt haben.

Wilhelm bat betroffen um eine nähere Erklärung.

Sie haben sich, versetzte Serlo, gegen mich nicht wie ein alter Freund betragen; Sie haben mich wie einen großen Herrn behandelt, dem man mit gutem Gewissen unbrauchbare Leute empsehlen darf. Unser Schickfal hängt von der Meinung des Publicums ab, und ich sürchte, daß Ihr Herr Melina mit den Seinigen schwerlich bei uns wohl aufgenommen werden dürfte.

Wilhelm wollte etwas zu ihren Gunsten sprechen, aber Serlo sing an, eine so unbarmherzige Schilberung von ihnen zu machen, daß unser Freund sehr zufrieden war, als ein Frauenzimmer in das Zimmer trat, das Gespräch unterbrach und ihm sogleich als Schwester Aurelia von seinem Freunde vorgestellt ward. Sie empfing ihn auf das freundschaftlichste, und ihre Unterhaltung war so angenehm, daß er nicht einmal einen entschiedenen Zug des Kummers gewahr wurde, der ihrem geistreichen Gesicht noch ein besonderes Interesse gab.

Zum erstenmal seit langer Zeit sand sich Wilhelm wieder in seinem Elemente. Bei seinen Gesprächen hatte er sonst nur nothdürftig gefällige Zuhörer gefunden, da er gegenwärtig mit Künstlern und Kennern zu sprechen das Glück hatte, die ihn nicht allein vollkommen verstanden, sondern die auch sein Gespräch belehrend erwiederten. Mit welcher Geschwindigkeit ging man die neuesten Stlicke durch! Mit welcher Sicherheit beurtheilte man sie! Wie wußte man das Urtheil des Publicums zu prüsen und zu schätzen! In welcher Geschwindigkeit klärte man ein-ander auf!

Run mußte sich, bei Wilhelms Borliebe sür Shakespearen, bas Gespräch nothwendig auf diesen Schriftsteller lenken. Er zeigte die lebhasteste Hoffnung auf die Epoche, welche diese vortrefflichen Stücke in Deutschland machen müßten, und bald brachte er seinen Hamlet vor, der ihn so sehr beschäftigt hatte.

Serlo versicherte, daß er das Stück längst, wenn es nur möglich gewesen wäre, gegeben hätte, daß er gern die Rolle des Polonius übernehmen wolle. Dann setzte er mit Lächeln hinzu: Und Ophelien finden sich wohl auch, wenn wir nur erst den Prinzen haben.

Wilhelm bemerkte nicht, daß Aurelien dieser Scherz des Bruders zu mißsallen schien; er ward vielmehr nach seiner Art weitläusig und lehrreich, in welchem Sinne er den Hamlet gespielt haben wolle. Er legte ihnen die Resultate umständlich dar, mit welchen wir ihn oben beschäftigt gesehen, und gab sich alle Mühe, seine Meinung annehmlich

zu machen, so viel Zweisel auch Serlo gegen seine Hppothese erregte. Run gut, sagte bieser zuletzt, wir geben Ihnen alles zu; was wollen Sie weiter baraus erklären?

Bieles, alles, versetzte Wilhelm. Denken Sie sich einen Prinzen, wie ich ihn geschilbert habe, bessen Bater unvermuthet stirbt. Ehrgeiz und Herrschsucht sind nicht die Leidenschaften, die ihn beleben; er hatte sich's gesallen lassen, Sohn eines Königs zu sein; aber nun ist er erst genöthigt, auf den Abstand ausmerksamer zu werden, der den König vom Unterthanen scheidet. Das Recht zur Krone war nicht erblich, und doch hätte ein längeres Leben seines Baters die Ansprüche seines einzigen Sohnes mehr besetzigt, und die Hossung zur Krone gesichert. Dagegen sieht er sich nun durch seinen Oheim, ungeachtet scheinbarer Bersprechungen, vielleicht auf immer ausgeschlossen; er sühlt sich nun so arm an Gnade, an Gitern, und fremd in dem, was er von Jugend auf als sein Sigenthum betrachten konnte. Hier nimmt sein Gemüth die erste traurige Richtung. Er sühlt, daß er nicht mehr, ja nicht so viel ist als jeder Edelmann; er giebt sich sür einen Diener eines jeden, er ist nicht höslich, nicht herablassend, nein, herabgesunken und bedürstig.

Nach seinem vorigen Zustande blickt er nur wie nach einem versschwundnen Traume. Bergebens, daß sein Oheim ihn ausmuntern, ihm seine Lage aus einem andern Gesichtspunkte zeigen will; die Empfindung seines Nichts verläßt ihn nie.

Der zweite Schlag, ber ihn tras, verletzte tieser, beugte noch mehr. Es ist die Heirath seiner Mutter. Ihm, einem treuen und zärtlichen Sohne, blieb, da sein Bater starb, eine Mutter noch übrig; er hosste in Gesellschaft seiner hinterlassenen eblen Mutter die Heldengestalt jenes großen Abgeschiednen zu verehren; aber auch seine Mutter verliert er, und es ist schlimmer, als wenn sie ihm der Tod geraubt hätte. Das zwerlässige Bild, das sich ein wohlgerathenes Kind so gern von seinen Eltern macht, verschwindet; bei dem Todten ist seine Hilse, und an der Lebendigen kein Halt. Sie ist auch ein Weib, und unter dem allgemeinen Geschlechtsnamen, Gebrechlichkeit, ist auch sie begriffen.

Run erst sühlt er sich recht gebeugt, nun erst verwaist, und kein Glück der Welt kann ihm wieder ersetzen, was er verloren hat. Nicht tranrig, nicht nachdenklich von Natur, wird ihm Trauer und Nachdenken zur schweren Bürde. So sehen wir ihn auftreten. Ich glaube nicht, daß ich etwas in das Stück hineinlege ober einen Zug übertreibe.

Serlo sah seine Schwester an und sagte: Habe ich bir ein falsches

Bilb von unserm Freunde gemacht? Er fängt gut an, und wird uns noch manches vorerzählen und viel überreden. Wilhelm schwur hoch und theuer, daß er nicht überreden, sondern überzeugen wolle, und bat nur noch um einen Augenblick Geduld.

Denken Sie sich, rief er aus, diesen Jüngling, diesen Fürstensohn recht lebhaft, vergegenwärtigen Sie sich seine Lage, und dann beobachten Sie ihn, wenn er ersährt, die Gestalt seines Baters erscheine; stehen Sie ihm bei in der schrecklichen Nacht, wenn der ehrwürdige Geist selbst vor ihm auftritt. Ein ungeheures Entsetzen ergreift ihn; er redet die Bundergestalt an, sieht sie winken, solgt und hört. — Die schreckliche Anklage wider seinen Oheim ertönt in seinen Ohren, Aufsorderung zur Rache und die dringende wiederholte Bitte: erinnere dich meiner!

Und da der Geist verschwunden ist, wen sehen wir vor uns stehen? Einen jungen Helden, der nach Rache schnaubt? Einen gebornen Fürsten, der sich glücklich sühlt, gegen den Usurpator seiner Krone ausgesordert zu werden? Nein! Staunen und Trübsinn überfällt den Einsamen; er wird bitter gegen die lächelnden Bösewichter, schwört, den Abgeschiesdenen nicht zu vergessen, und schließt mit dem bedeutenden Seuszer: die Zeit ist aus dem Gelenke; wehe mir, daß ich geboren ward, sie wieder einzurichten.

In diesen Worten, bünkt mich, liegt ber Schlissel zu Hamlets ganzem Betragen, und mir ist beutlich, daß Shakespeare habe schilbern wollen: eine große That auf eine Seele gelegt, die der That nicht gewachsen ist. Und in diesem Sinne sind ich das Stück durchgängig gearbeitet. Hier wird ein Eichbaum in ein köstliches Gefäß gepflanzt, das nur liebliche Blumen in seinen Schooß hätte ausnehmen sollen; die Wurzeln dehnen sich aus, das Gefäß wird zernichtet.

Ein schönes, reines, ebles, höchst moralisches Wesen, ohne die sinnliche Stärke, die den Helden macht, geht unter einer Last zu Grunde, die es weder tragen noch abwersen kann; jede Pflicht ist ihm heilig, diese zu schwer. Das Unmögliche wird von ihm gesordert, nicht das Unmögliche an sich, sondern das, was ihm unmöglich ist. Wie er sich windet, dreht, ängstigt, vor und zurück tritt, immer erinnert wird, sich immer erinnert und zuletzt sast seinen Zweck aus dem Sinne verliert, ohne doch jemals wieder froh zu werden!

#### Bierzefintes Capitel.

Berschiedene Personen traten herein, die das Gespräch unterbrachen. Es waren Birtuosen, die sich bei Serlo gewöhnlich einmal die Woche zu einem kleinen Concerte versammelten. Er liebte die Musik sehr und behauptete, daß ein Schauspieler ohne diese Liebe niemals zu einem deutlichen Begriff und Gesühl seiner eignen Kunst gelangen könne. So wie man viel leichter und anständiger agire, wenn die Geberden durch eine Melodie begleitet und geseitet werden, so müsse der Schauspieler sich auch seine prosaische Rolle gleichsam im Sinne componiren, daß er sie nicht etwa eintönig nach seiner individuellen Art und Weise hinsubele, sondern sie in gehöriger Abwechselung nach Tact und Maaß behandle.

Aurelie schien an allem, was vorging, wenig Antheil zu nehmen, vielmehr führte sie zuletzt unsern Freund in ein Seitenzimmer und indem sie ans Fenster trat und den gestirnten Himmel anschaute, sagte sie zu ihm: Sie sind uns manches über Hamlet schuldig geblieben; ich will zwar nicht voreilig sein, und wünsche, daß mein Bruder auch mit anhören möge, was Sie uns noch zu sagen haben, doch lassen Sie mich Ihre Gedanken über Ophelien hören.

Bon ihr läßt sich nicht viel sagen, versetzte Wilhelm, benn nur mit wenig Meisterzügen ist ihr Charafter vollenbet. Ihr ganzes Wesen schwebt in reiner süßer Sinnlichkeit. Ihre Neigung zu bem Prinzen, auf bessen Hand sie Anspruch machen barf, sließt so aus ber Quelle, bas gute Herz überläßt sich so ganz seinem Berlangen, daß Bater und Bruder beibe sürchten, beibe gerabezu und unbescheiben warnen. Der Wohlstand, wie der leichte Flor auf ihrem Busen, kann die Bewegung ihres Herzens nicht verbergen, er wird vielmehr ein Berräther dieser leisen Bewegung. Ihre Einbildungskraft ist angesteckt, ihre stille Bescheibenheit athmet eine liebevolle Begierbe, und sollte die bequeme Göttin Gelegenheit das Bäumchen schütteln, so würde die Frucht sogleich herabsallen.

Und nun, sagte Aurelie, wenn sie sich verlassen sieht, verstoßen und verschmäht, wenn in der Seele ihres wahnsinnigen Geliebten sich das Höchste zum Tiefsten umwendet, und er ihr, statt des süßen Bechers der Liebe, den bittern Kelch der Leiden hinreicht —

Ihr Herz bricht, rief Wilhelm aus, bas ganze Gerlist ihres Daseins Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre. 1.

rückt ans seinen Fugen, ber Tob ihres Baters stürmt herein, und bas schöne Gebäube stürzt völlig zusammen.

Wilhelm hatte nicht bemerkt, mit welchem Ausbruck Aurelie die letzten Worte aussprach. Rur auf das Lunstwerk, dessen Zusammenhang und Bollommenheit gerichtet, ahnete er nicht, daß seine Freundin eine ganz andere Wirkung empfand, nicht, daß ein eigner tiefer Schmerz durch diese bramatischen Schattenbilder in ihr lebhaft erregt ward.

Noch immer hatte Aurelie ihr Haupt von ihren Ammen unterfiligt und ihre Augen, die sich mit Thränen sütten, gen himmel gewendet. Endlich hielt sie nicht länger ihren verborgenen Schmenz zuräch; sie saßte des Freundes beide Sände und rief, indem er erstaumt vor ihr stand: Berzeihen Sie, verzeihen Sie einem geängstigten Herzen! Die Gesellschaft schnürt und preßt mich zusammen; vor meinem undarmherzigen Bruder muß ich mich zu verbergen suchen; nun hat Ihre Gegenwart alle Bande aufgelöst. Nein Freund! suhr sie sort, seit einem Augenblicke sind wir erst bekannt, und schon werden Sie mein Bertrauter. Sie konnte die Worte kaum aussprechen und sank ausseine Schulter. Denken Sie nicht sibler von mir, sagte sie schlichzend, daß ich mich Ihnen so schnell eröffne, daß Sie mich so schuach sehen. Sein Sie, bleiben Sie mein Freund, ich verdiene es. Er redete ihr auf das herzlichste zu; umsonst! ihre Thränen slossen und ersticken ihre Worte.

In diesem Angenblicke trat Serlo sehr unwillsommen herein, und sehr unerwartet Philine, die er bei der Hand hielt. Hier ist Ihr Freund, sagte er zu ihr; er wird sich freuen, Sie zu begrüßen.

Wie! rief Wilhelm erstaunt, unuß ich Sie hier sehen? Mit einem bescheidnen gesetzen Wesen ging sie auf ihn ios, hieß ihn willsommen, rühmte Serlo's Gite, der sie ohne ihr Berdienst, Moß in Hoffnung, daß sie stid bilden werde, unter seine trestliche Truppe ausgenommen habe. Sie that dabei gegen Wilhelm freundlich, doch aus einer ehrerbietigen Entsernung.

Diese Berstellung währte ober nicht länger, als die beiden zugegen waren. Denn als Aurelie, ihren Schmerz zu verbergen, wegging, und Serlo abgerusen ward, sah Philine erst recht genau nach den Thüren, ob beide auch gewiß sort seien, dann hüpste sie wie thöricht in der Stude herum, setzte sich an die Erde und wollte vor Kichern und Lachen erstieden. Dann sprang sie aus, schmeichelte unserm Freunde und freute sich über alle Maßen, daß sie so klug gewesen sei, voraussaugehen, das Terrain zu recognosciren und sich einzunisken.

Hier geht es bunt zu, sagte sie, gerabe so wie mir's recht ist. Aurelie hat einen unglücklichen Liebeshandel mit einem Sbelmanne gehabt, der ein prächtiger Mensch sein muß, und den ich selbst wohl einmal sehen möchte. Er hat ihr ein Andenken hinterlassen, oder ich müßte mich sehr irren. Es läuft da ein Anabe herum, ungefähr von drei Jahren, schön wie die Sonne; der Papa mag allerliebst sein. Ich kann sonst die Kinder nicht leiden, aber dieser Junge freut mich. Ich habe ihr nachgerechnet. Der Tod ihres Mannes, die neue Bekanntsschaft, das Alter des Kindes, alles trifft zusammen.

Run ift ber Freund seiner Wege gegangen; seit einem Jahre fieht er fie nicht mehr. Sie ift barüber außer fich und untröftlich. Die Rärrin! — Der Bruber hat unter ber Truppe eine Tänzerin, mit ber er icon thut, ein Actrischen, mit ber er vertraut ift, in ber Stabt noch einige Frauen, benen er aufwartet, und nun fteh' ich auch auf ber Lifte. Der Rarr! — Bom übrigen Bolle follft bu morgen boren. Unb nun noch ein Wörtchen von Philinen, bie bu tennft; bie Erznärrin ift in bich verliebt. Sie schwur, bag es mahr sei, und betheuerte, bag es ein rechter Spaß sei. Sie bat Wilhelmen inftanbig, er möchte fich in Aurelien verlieben; bann werbe bie Bete erft recht angeben. Sie läuft ihrem Ungetreuen, bu ihr, ich bir und ber Bruber mir nach. Wenn bas nicht eine Lust auf ein halbes Jahr giebt, so will ich an ber ersten Episobe sterben, bie sich zu biesem viersach verschlungenen Romane hinzuwirft. Sie bat ihn, er möchte ihr ben Hanbel nicht verberben, und ihr so viel Achtung bezeigen, als sie durch ihr öffentliches Betragen verbienen wolle.

### Junfzehntes Capitel.

Den nächsten Morgen gebachte Wilhelm Madame Melina zu bessuchen; er sand sie nicht zu Hause, fragte nach ben übrigen Gliebern ber wandernden Gesellschaft und erfuhr: Philine habe sie zum Frühstück eingeladen. Aus Rengier eilte er hin und traf sie alle sehr aufgesräumt und getröstet. Das kluge Geschöpf hatte sie versammelt, sie mit Chocolade bewirthet und ihnen zu verstehen gegeben, noch sei nicht alle Aussicht versperrt; sie hoffe durch ihren Einsluß den Director zu überzeugen, wie vortheilhaft es ihm sei, so geschickte Leute in seine Gesellschaft auszunehmen. Sie hörten ihr ausmerksam zu, schlürften eine Tasse

nach ber anbern hinunter, fanden bas Mäbchen gar nicht übel und nahmen sich vor, bas Beste von ihr zu reben.

Glauben Sie denn, sagte Wilhelm, der mit Philinen allein gebliesben war, daß Serlo sich noch entschließen werde, unsre Gefährten zu behalten? Mit nichten, versetzte Philine; es ist mir auch gar nichts daran gelegen; ich wollte, sie wären je eher je lieber sort! Den einzigen Laertes wünscht' ich zu behalten: die übrigen wollen wir schon nach und nach bei Seite bringen.

Hieranf gab sie ihrem Freunde zu verstehen, daß sie gewiß überzeugt sei, er werbe nunmehr sein Talent nicht länger vergraben, sondern unter Direction eines Serlo aufs Theater gehen. Sie konnte die Ordnung, den Geschmack, den Geist, der hier herrsche, nicht genug rühmen; sie sprach so schmeichelnd zu unserm Freunde, so schmeichelhaft von seinen Talenten, daß sein Perz und seine Eindilbungskraft sich eben so sehr diesem Borschlage näherten, als sein Berstand und seine Bernunft sich davon entsernten. Er verbarg seine Neigung vor sich selbst und vor Philinen, und brachte einen unruhigen Tag zu, an dem er sich nicht entschließen konnte, zu seinen Handelscorrespondenten zu gehen und die Briese, die dort sür ihn liegen möchten, abzuholen. Denn, ob er sich gleich die Unruhe der Seinigen diese Zeit über vorstellen konnte, so schen er sich doch, ihre Sorgen und Borwürse umständlich zu ersahren, um so mehr, da er sich einen großen und reinen Genuß diesen Abend von der Aussichrung eines neuen Stücks versprach.

Serlo hatte sich geweigert, ihn bei ber Probe zuzulassen. Sie müssen uns, sagte er, erst von der besten Seite kennen lernen, eh' wir zugeben, daß Sie uns in die Karte sehen.

Mit ber größten Zufriedenheit wohnte aber auch unser Freund den Abend darauf der Borstellung bei. Es war das erstemal, daß er ein Theater in solcher Bollommenheit sah. Man traute sämmtlichen Schansspielern sürtreffliche Gaben, glückliche Anlagen und einen hohen und klaren Begriff von ihrer Kunst zu, und doch waren sie einander nicht gleich; aber sie hielten und trugen sich wechselsweise, seuerten einander an und waren in ihrem ganzen Spiele sehr bestimmt und genau. Man sühlte bald, daß Serlo die Seele des Ganzen war, und er zeichnete sich sehr zu seinem Bortheil aus. Eine heitre Laune, eine gemäßigte Ledhaftigseit, ein bestimmtes Gesühl des Schicklichen bei einer großen Sabe der Nachahmung mußte man an ihm, wie er aufs Theater trat, wie er den Mund öffnete, bewundern. Die innere Behaglichkeit seines

Daseins schien sich über alle Zuhörer auszubreiten, und die geistreiche Art, mit der er die seinsten Schattirungen der Rollen leicht und gefällig ausdrückte, erweckte um so viel mehr Freude, als er die Kunst zu versbergen wußte, die er sich durch eine anhaltende Uebung eigen gemacht hatte.

Seine Schwester Aurelie blieb nicht hinter ihm und erhielt noch größern Beisall, indem sie die Gemüther der Menschen rührte, die er zu erheitern und zu erfreuen so sehr im Stande war.

Rach einigen Tagen, die auf eine angenehme Weise zugebracht wurden, verlangte Anrelie nach unserm Freund. Er eilte zu ihr und sand sie auf dem Canapé liegen; sie schien am Kopsweh zu leiden, und ihr ganzes Wesen konnte eine sieberhaste Bewegung nicht verbergen. Ihr Ange erheiterte sich, als sie den Hereintretenden ansah. Berzgeben Sie! rief sie ihm entgegen; das Zutranen, das Sie mir einslößten, hat mich schwach gemacht. Bisher konnt' ich mich mit meinen Schmerzen im Stillen unterhalten, ja, sie gaben mir Stärke und Trost; nun haben Sie, ich weiß nicht wie es zugegangen ist, die Bande der Verschwiegensheit gelöst, und Sie werden nun selbst wider Willen Theil an dem Kampse nehmen, den ich gegen mich selbst streite.

Wilhelm antwortete ihr freundlich und verbindlich. Er versicherte, daß ihr Bild und ihre Schmerzen ihm beständig vor der Seele geschwebt, daß er sie um ihr Bertrauen bitte, daß er sich ihr zum Freund widme.

Indem er so sprach, wurden seine Augen von dem Knaben angezogen, der vor ihr auf der Erde saß und allerlei Spielwert durcheinsander wars. Er mochte, wie Philine schon angegeben, ungefähr drei Jahre alt sein, und Wilhelm verstand nun erst, warum das leichtfertige, in ihren Ausdrücken selten erhabene Mädchen den Knaben der Sonne verglichen. Denn um die offnen Augen und das volle Gesicht fräuselten sich die schönsten goldnen Locken, an einer blendend weißen Stirne zeigten sich zarte dunkle sanstgedogene Augenbrauen, und die lebhafte Farbe der Gesundheit glänzte auf seinen Wangen. Setzen Sie sich zu mir, sagte Aurelie; Sie sehen das glückliche Kind mit Verwunderung an; gewiß, ich habe es mit Freuden auf meine Arme genommen, ich bewahre es mit Sorgsalt; nur kann ich auch recht an ihm den Grad meiner Schmerzen erkennen, denn sie lassen mich den Werth einer solchen Gabe nur selten empfinden.

Erlauben Sie mir, fuhr fie fort, daß ich nun auch von mir und meinem Schicksale rebe; benn es ift mir sehr baran gelegen, daß Sie mich nicht verkennen. Ich glaubte einige gelassene Augenblicke zu haben, barum ließ ich Sie rufen; Sie sind nun ba, und ich habe meinen Faben verloren.

Ein verlassenes Geschöpf mehr in der Welt! werden Sie sagen. Sie sind ein Mann und denken: wie geberdet sie sich bei einem nothewendigen Uebel, das gewisser als der Tod über einem Weibe schwebt, bei der Untreue eines Mannes, die Thörin! — O mein Freund, wäre mein Schicksal gemein, ich wollte gern gemeines Uebel ertragen; aber es ist so anßerordentlich; warum kann ich's Ihnen nicht im Spiegel zeigen, warum nicht jemand auftragen, es Ihnen zu erzählen! O wäre ich versihrt, überrascht und dann verlassen, dann wärde in der Berzweislung noch Trost sein; aber ich din weit schlimmer daran, ich habe mich selbst hintergangen, mich selbst wider Wissen betrogen, das ist's, was ich mir niemals verzeihen kann.

Bei eblen Gesinnungen, wie die Ihrigen find, versetzte ber Freund, konnen Sie nicht ganz unglücklich sein.

Und wissen Sie, wem ich meine Gesinnungen schuldig bin? fragte Anrelie; ber allerschlechtesten Erziehung, burch die jemals ein Madchen hätte verberbt werden sollen, dem schlimmsten Beispiele, um Sinne und Reigung zu verführen.

Nach dem frühzeitigen Tobe meiner Mutter bracht' ich die schönsten Jahre der Entwicklung bei einer Tante zu, die sich zum Gesetz machte, die Gesetze der Shrbarkeit zu verachten. Blindlings überließ sie sich einer jeden Reigung, sie mochte über den Gegenstand gebieten ober sein Sclav sein, wenn sie nur im wilden Genuß ihrer selbst vergessen konnte.

Was mußten wir Kinder mit dem reinen und dentlichen Blick ber Unschnlo uns für Begriffe von dem männlichen Geschlechte machen? Wie dumpf, dringend, dreift, ungeschickt war jeder, den sie herbeireizte! wie satt, übermüthig, seer und abgeschmackt dagegen, sobald er seiner Bünsche Befriedigung gesnuden hatte! So hab' ich diese Frau Jahre lang unter dem Gebote der schlechtesten Menschen erniedrigt gesehen; was sitr Begegnungen mußte sie erdulden, und mit welcher Stirne wußte sie sich in ihr Schicksal zu sinden, ja, mit welcher Art diese schablichen Fesseln zu tragen!

So lernte ich Ihr Geschlecht kennen, mein Freund, und wie rein haßte ich's, ba ich zu bemerken schien, daß selbst leidliche Männer im Berhältniß gegen das unsrige jedem guten Gefühl zu entsagen schienen, zu dem sie die Ratur sonst noch mochte fähig gemacht haben.

Leiber mußt' ich auch bei solchen Gelegenheiten viel tranrige Erschrungen über mein eigen Geschlecht machen, und wahrhaftig, als Mädchen von sechzehn Jahren war ich klüger als ich jetzt bin, jetzt, da ich mich selbst kamm verstehe. Warum sind wir so klug, wenn wir jung sind, so klug, um immer thörichter zu werden!

Der Anabe machte Lärm, Aurekie ward ungeduldig und klingelte. Ein altes Weib kam herein, ihn wegzuholen. Haft du noch immer Zahuweh? sagte Auwelie zu der Alten, die das Gesicht verbunden hatte. Fast unleidliches, versetzte diese mit dumpfer Stimme, hob den Anaben auf, der gerne mitzugehen schien, und brachte ihn weg.

Ranm war das Kind bei Seite, als Aurelie bitterlich zu weinen anfing. Ich kann nichts als jammern und klagen, rief sie ans, und ich schäme mich, wie ein armer Burm vor Ihnen zu liegen. Meine Besonnenheit ift schon weg, und ich kann nicht mehr erzählen. Sie stockte und schwieg. Ihr Freund, der nichts Allgemeines sagen wollte und nichts Besonderes zu sagen wußte, drückte ihre Hand und sah sie eine Zeit lang an. Endlich nahm er in der Berlegenheit ein Buch auf, das er vor sich auf dem Tischen liegen sand; es waren Shakespeare's Werke, und Hamlet aufgeschlagen.

Serlo, ber eben zur Thir hereinkam, nach bem Besinden seiner Schwester fragte, schaute in das Buch, das unser Freund in der Hand hielt, und rief ans: Find' ich Sie wieder liber Ihrem Pamlet? Eben recht! Es sind mir gar manche Zweisel aufgestoßen, die das kanonische Ansehn, das Sie dem Stücke so gerne geben möchten, sehr zu vermindern scheinen. Haben doch die Engländer selbst bekannt, das das Pauptinteresse sich mit dem dritten Act schlösse, das die zwei letzten Acte nur kümmerlich das Ganze zusemmenhielten; und es ist doch wahr, das Stück will gegen das Ende weder geben noch rücken.

Es ist sehr möglich, sagte Wishelm, daß einige Glieder einer Rastion, die so viel Meisterstide auszuweisen hat, durch Borurtheile und Beschränktheit auf salsche Urtheile geleitet werden; aber das kann uns nicht hindern, mit eignen Augen zu sehen und gerecht zu sein. Ich bin weit entsernt, den Plan dieses Stilds zu tadeln, ich glaube vielmehr, daß kein größerer ersonnen werden sei; ja er ist nicht ersonnen, es ist so.

Wie wollen Sie bas auslegen? fragte Seclo.

Ich will nichts auslegen, versetzte Wilhelm, ich will Ihnen nur vorstellen, was ich mir bente.

Anrelie bob fich von ihrem Riffen auf, flutte fich auf ihre Sand und sah unsern Freund an, ber mit ber größten Bersicherung, baß er Recht habe, also zu reben fortfuhr: Es gefällt uns so wohl, es schmeichelt so sehr, wenn wir einen Helben sehen, ber burch fich selbst handelt, ber liebt und haßt, wenn es ihm fein Berg gebietet, ber unternimmt und ausführt, alle hinderniffe abwendet und zu einem großen Zwecke gelangt. Gefdichtschreiber und Dichter möchten uns gerne überreben, daß ein so stolzes Loos bem Menschen fallen könne. Hier werben wir anders belehrt; ber Helb hat keinen Plan, aber bas Stud ift planvoll. Hier wird nicht etwa nach einer farr und eigensinuig burchgeführten Ibee von Rache ein Bosewicht bestraft, nein, es geschieht eine ungeheure That, sie wälzt sich in ihren Folgen fort, reißt Unschulbige mit; ber Berbrecher scheint bem Abgrunde, ber ihm bestimmt ist, ausweichen zu wollen und flürzt hinein, eben ba, wo er seinen Weg glücklich auszulaufen gebenkt. Denn bas ift bie Eigenschaft ber Greuelthat, baß fie auch Boses über ben Unschuldigen, wie ber guten Handlung, baß sie viele Bortheile auch über ben Unverdienten ausbreitet, ohne baß ber Urheber von beiden oft weder bestraft noch besohnt wird. Hier in unserm Stücke wie wunderbar! Das Fegefeuer sendet seinen Geist und fordert Rache, aber vergebens. Alle Umftände kommen zusammen und treiben die Rache, vergebens! Weber Irbischen noch Unterirbischen kann gelingen, was bem Schicksal allein vorbehalten ift. Die Gerichtsstunde kommt. Der Bose fällt mit bem Guten. Ein Geschlecht wird weggemäht, und das andere sproßt auf.

Nach einer Pause, in der sie einander ansahen, nahm Serlo das Wort: Sie machen der Borsehung kein sonderlich Compliment, indem Sie den Dichter erheben, und dann scheinen Sie mir wieder zu Ehren Ihres Dichters, wie andere zu Shren der Borsehung, ihm Endzweck und Plan unterzuschieben, an die er nicht gedacht hat.

# Bechzefintes Capitel.

Jassen Sie mich, sagte Aurelie, nun auch eine Frage thun. Ich habe Opheliens Rolle wieder angesehen, ich bin zufrieden damit und getraue mir, sie unter gewissen Umständen zu spielen. Aber sagen Sie mir, hätte der Dichter seiner Wahnsinnigen nicht andere Liedchen unterlegen sollen? Könnte man nicht Fragmente aus melancholischen Balladen wählen? Was sollen Zweibeutigkeiten und lüsterne Albernheiten in bem Munde bieses eblen Mädchens?

Beste Freundin, versetzte Wilhelm, ich kann auch hier nicht ein Jota nachgeben. Auch in diesen Sonderbarkeiten, auch in dieser ansscheinenden Unschicklichkeit liegt ein großer Sinn. Wissen wir doch gleich zu Anfange des Stück, womit das Gemüth des guten Kindes beschäftigt ist. Stille lebte sie vor sich hin, aber kaum verdarg sie ihre Sehnsucht, ihre Wünsche. Heimlich klangen die Töne der Lüsternheit in ihrer Seele, und wie oft mag sie versucht haben, gleich einer unvorssichtigen Wärterin, ihre Sinnlichkeit zur Ruhe zu singen mit Liedchen, die sie nur mehr wach halten mußten. Zuletzt, da ihr jede Gewalt über sich selbst entrissen ist, da ihr Herz auf der Zunge schwebt, wird diese Zunge ihre Berrätherin, und in der Unschuld des Wahnstuns ergetzt sie sich vor König und Königin an dem Nachklange ihrer geliebten losen Lieder: vom Mädchen, das gewonnen ward, vom Mädchen, das zum Knaden schleicht, und so weiter.

Er hatte noch nicht ausgerebet, als auf einmal eine wunderbare Scene vor seinen Augen entstand, die er sich auf keine Weise erklären konnte.

Serlo war einigemal in ber Stube auf und abgegangen, ohne baß er irgend eine Absicht merken ließ. Auf einmal trat er an Aureliens Putitich, griff schnell nach etwas, das darauf lag, und eilte mit seiner Beute der Thür zu. Aurelie bemerkte kaum seine Handlung, als sie aussuhr, sich ihm in den Weg warf, ihn mit unglaublicher Leidenschaft angriff und geschickt genug war, ein Ende des geraubten Gegenstandes zu sassen. Sie rangen und balgten sich sehr hartnäckig, drehten und wanden sich lebhaft mit einander herum; er lachte, sie ereiserte sich, und als Wilhelm hinzu eilte, sie auseinanderzubringen und zu besänstigen, sah er auf einmal Aurelien mit einem bloßen Dolch in der Hand auf die Seite springen, indem Serlo die Scheide, die ihm zurückgeblieben war, verdrießlich auf den Boden warf. Wilhelm trat erstaunt zurück, und seine stumme Verwunderung schien nach der Ursache zu fragen, warum ein so sonderbarer Streit über einen so wonderbaren Hausrath habe unter ihnen entstehen können.

Sie sollen, sprach Serlo, Schiebsrichter zwischen uns beiben sein. Was hat sie mit bem scharfen Stahle zu thun? Lassen Sie sich ihn zeigen. Dieser Dolch ziemt keiner Schauspielerin; spitz und scharf wie Rabel und Messer! Zu was die Posse? Heftig, wie sie ist, thut sie

sich noch einmal von ungefähr ein Leibs. Ich habe einen innerlichen Haß gegen solche Sonderbarkeiten: ein ernstlicher Gedanke dieser Art ist toll, und ein so gefährliches Spielwerk ist abgeschmackt.

Ich habe ihn wieder! rief Aurelie, indem sie die blanke Klinge in die Höhe hielt; ich will meinen trenen Freund nun besser verwahren. Berzeih' mir, rief sie aus, indem sie den Stahl kiste, daß ich dich so vernachlässigt habe!

Serlo schien im Ernste bose zu werben. — Nimm es, wie du wikft, Bruder, suhr sie fort; kannst du benn wissen, ob mir nicht etwa unter bieser Form ein köstlicher Talisman beschert ist? ob ich nicht Hilse und Rath zur schlimmsten Zeit bei ihm sinde? Duß benn alles schäblich sein, was gefährlich aussieht?

Dergleichen Reben, in benen kein Sinn ift, können mich tok machen! sagte Serso und verließ mit heimlichem Grimme das Zimmer. Aurelie verwahrte den Dolch sorgfältig in der Scheide und stedte ihn zu sich. Lassen Sie uns das Gespräch sortsetzen, das der unglückliche Bruder gestört hat, siel sie ein, als Wilhelm einige Fragen über den sonderbaren Streit vorbrachte.

3d muß Ihre Schilberung Opheliens wohl gelten laffen, fuhr fie fort, ich will bie Absicht bes Dichters nicht verkennen; nur tann ich fie mehr bebauern, als mit ihr empfinden. Run aber erlauben Sie mir eine Betrachtung, ju ber Sie mir in ber turgen Beit oft Gelegenheit gegeben haben. Mit Bewunderung bemerke ich an Ihnen ben tiefen und richtigen Blid, mit bem Sie Dichtung und besonbers bramatische Dichtung beurtheilen; bie tiefften Abgrunde ber Erfindung find Ihnen nicht verborgen, und die feinsten Büge ber Aussührung find Ihnen bemerkbar. Ohne die Gegenstände jemals in ber natur erblickt zu haben, erkennen Sie bie Wahrheit im Bilbe; es icheint eine Borempfindung ber ganzen Welt in Ihnen ju liegen, welche burch bie harmonische Berührung ber Dichtfunft erregt und entwidelt wirb. wahrhaftig, fubr fie fort, von außen tommt nichts in Gie binein; ich babe nicht leicht jemanden gesehen, ber bie Menschen, mit benen er lebt, so wenig tennt, so von Grund aus vertennt, wie Sie. Erlauben Sie mir, es zu sagen: wenn man Sie Ihren Shakespeare enklaren bort, glaubt man, Sie tamen eben aus bem Rathe ber Götter und hatten zugebort, wie man sich baselbft berebet, Menschen zu bilben; wenn Sie bagegen mit Leuten umgeben, feb' ich in Ihnen gleichfam bas erfte, groß geborene Rind ber Schöpfung, bas mit fonberlicher Bermunberung

und erbaulicher Gutmüthigkeit Löwen und Affen, Schafe und Elephansten anstaunt und sie treuherzig als seines Gleichen anspricht, weil sie eben auch ba sind und sich bewegen.

Die Ahnung meines schülerhaften Wesens, werthe Freundin, verssetzte er, ist mir öfters lästig, und ich werde Ihnen danken, wenn Sie mir über die Welt zu mehrerer Klarheit verhelsen wollen. Ich habe von Jugend auf die Augen meines Geistes mehr nach innen als nach außen gerichtet, und da ist es sehr natürlich, daß ich den Menschen bis auf einen gewissen Grad habe kennen lernen, ohne die Menschen im mindesten zu verstehen und zu begreisen.

Gewiß, sagte Aurelie, ich hatte Sie ansangs in Berbacht, als wollten Sie uns zum Besten haben, ba Sie von den Leuten, die Sie meinem Bruder zugeschickt haben, so manches Gute sagten, wenn ich Ihre Briese mit den Berbiensten dieser Menschen zusammen dielt.

Die Bemerkung Aureliens, so wahr sie sein mochte, und so gern ihr Freund diesen Mangel bei sich gestand, sührte doch etwas Drückendes, ja sogar Beseidigendes mit sich, daß er still ward und sich zusammennahm, theils um keine Empsindlichkeit merken zu lassen, theils in seinem Busen nach der Wahrheit dieses Borwurss zu forschen.

Sie bürsen nicht barüber betreten sein, suhr Aurelie sort; zum Lichte bes Berstandes können wir immer gelangen; aber die Fülle des Herzens kann uns niemand geben. Sind Sie zum Künstler bestimmt, so können Sie diese Dunkelheit und Unschuld nicht lange genug bewahren; sie ist die schöne Hülle über der jungen Knospe; Unglücks genug, wenn wir zu früh herausgetrieben werden. Gewiß, es ist gut, wenn wir die nicht immer kennen, für die wir arbeiten.

D! ich war anch einmal in biesem glücklichen Zustande, als ich mit dem höchsten Begriff von mir selbst und meiner Nation die Bühne betrat. Was waren die Dentschen nicht in meiner Einbildung, was konnten sie nicht sein! Zu dieser Nation sprach ich, über die mich ein kleines Gerlist erhob, von welcher mich eine Reihe Lampen trennte, deren Glanz und Damps mich hinderte, die Gegenstände vor mir genau zu unterscheiden. Wie wilksommen war mir der Klang des Beisalls, der ans der Menge herauf tönte; wie dankbar nahm ich das Geschenkan, das mir einstimmig von so vielen Händen dargebracht wurde! Lange wiegte ich mich so hin; wie ich wirkte, wirkte die Menge wieder aus mich zurück; ich war mit meinem Publicum in dem besten Ber-

nehmen; ich glaubte eine vollkommene Harmonie zu fühlen und jederzeit die Ebeisten und Besten ber Nation vor mir zu sehen.

Unglücklicherweise war es nicht die Schauspielerin allein, beren Naturell und Kunst die Theaterfreunde interessirte, sie machten auch Ansprüche an das junge lebhaste Mädchen. Sie gaben mir nicht uns deutlich zu verstehen, daß meine Psicht'sei, die Empsindungen, die ich in ihnen rege gemacht, auch persönlich mit ihnen zu theilen. Leiber war das nicht meine Sache; ich wünschte ihre Gemüther zu erheben, aber an das, was sie ihr Herz nannten, hatte ich nicht den mindesten Anspruch; und nun wurden mir alle Stände, Alter und Charastere, einer um den andern, zur Last, und nichts war mir verdrießlicher, als daß ich mich nicht, wie ein anderes ehrliches Mädchen, in mein Zimmer verschließen und so mir manche Mühe ersparen konnte.

Die Männer zeigten sich meist, wie ich sie bei meiner Tante zu sehen gewohnt war, und sie würden mir auch dießmal nur wieder Abscheu erregt haben, wenn mich nicht ihre Eigenheiten und Albernheiten unterhalten hätten. Da ich nicht vermeiden konnte, sie bald auf dem Theater, bald an öffentlichen Orten, bald zu Hause zu sehen, nahm ich mir vor, sie alle auszulauern, und mein Bruder half mir wacker dazu. Und wenn Sie denken, daß vom deweglichen Ladendiener und dem eingebildeten Kausmannssohn die zum gewandten abwiegenden Weltmann, dem kihnen Soldaten und dem raschen Prinzen, alle nach und nach bei mir vorbeigegangen sind, und jeder uach seiner Art seinen Roman anzuknüpsen gedachte, so werden Sie mir verzeihen, wenn ich mir einbildete, mit meiner Nation ziemlich bekannt zu sein.

Den phantastisch ausgeputzten Studenten, den demüthig-stolz verlegenen Gelehrten, den schwankslißigen genügsamen Domherrn, den
steisen ausmerksamen Geschäftsmann, den derben Landbaron, den freundlich glatt-platten Hosmann, den jungen aus der Bahn schreitenden Geistlichen, den gelassenen, so wie den schnellen und thätig speculirenden Kausmann, alle habe ich in Bewegung gesehen, und beim Himmel!
wenige sanden sich darunter, die mir nur ein gemeines Interesse einzusstößen im Stande gewesen wären; vielmehr war es mir äußerst
verdrieslich, den Beisall der Thoren im Einzelnen mit Beschwerlichkeit
und Langerweile einzucassiren, der mir im Ganzen so wohl behagt
hatte, den ich mir im Großen so gerne zueignete.

Wenn ich über mein Spiel ein vernünftiges Compliment erwartete, wenn ich hoffte, sie sollten einen Autor loben, den ich hochschätzte, so

machten sie eine alberne Anmerkung über bie andere und nannten ein abgeschmacktes Stild, in welchem fie wünschten mich spielen zu seben. Wenn ich in ber Gesellschaft herum horchte, ob nicht etwa ein ebler, geiftreicher, witiger Bug nachklänge und zur rechten Zeit wieber zum Borfchein fame, tonnte ich felten eine Spur vernehmen. Gin Rehler, ber vorgekommen mar, wenn ein Schausvieler sich versprach ober irgenb einen Provinzialism boren ließ, bas waren bie wichtigen Punkte, an benen sie sich festhielten, von benen sie nicht lostommen konnten. wußte zuletzt nicht, wohin ich mich wenben follte; fie blinkten fich zu Mug, sich unterhalten zu lassen, und sie glaubten mich wundersam zu unterhalten, wenn fie an mir berumtätschelten. Ich fing an, fie alle von Herzen zu verachten, und es war mir eben, als wenn bie ganze Nation fich recht vorsätzlich bei mir burch ihre Abgesandten habe proftituiren wollen. Sie fam mir im Ganzen so linkisch vor, so übel erzogen, fo schlecht unterrichtet, so leer von gefälligem Wesen, so geschmacklos. Dft rief ich aus: es kann boch kein Deutscher einen Schub zuschnallen, ber es nicht von einer fremben Nation gelernt hat!

Sie sehen, wie verblenbet, wie hypochondrisch ungerecht ich war, und je länger es währte, besto mehr nahm meine Krankheit zu. Ich hätte mich umbringen können; allein ich versiel auf ein ander Extrem: ich verheirathete mich, ober vielmehr ich ließ mich verheirathen. Mein Bruder, der das Theater übernommen hatte, wünschte sehr einen Seshilsen zu haben. Seine Wahl siel auf einen jungen Mann, der mir nicht zuwider war, dem alles mangelte, was mein Bruder besaß: Genie, Leben, Geist und rasches Wesen; an dem sich aber auch alles sand, was jenem abging: Liebe zur Ordnung, Fleiß, eine köstliche Gabe hanszuhalten und mit Gelbe umzugehen.

Er ist mein Mann geworben, ohne baß ich weiß wie; wir haben zusammen gesebt, ohne baß ich recht weiß warum. Genug, unsere Sachen gingen gut. Wir nahmen viel ein, bavon war die Thätigkeit meines Bruders Ursache; wir kamen gut aus, und das war das Verzbienst meines Mannes. Ich dachte nicht mehr an Welt und Nation. Mit der Welt hatte ich nichts zu theilen, und den Begriff von Nation hatte ich versoren. Wenn ich auftrat, that ich's, um zu leben; ich öffnete den Mund nur, weil ich nicht schweigen durste, weil ich doch heraus gekommen war, um zu reden.

Doch, baß ich es nicht zu arg mache, eigentlich hatte ich mich ganz in die Absicht meines Brubers ergeben; ihm war um Beifall und Gelb zn thun: benn, unter uns, er hört sich gerne loben und braucht viel. Ich spielte nun nicht mehr nach meinem Gesühl, nach meiner Ueberzeugung, sonbern wie er mich anwies, und wenn ich es ihm zu Danke gemacht hatte, war ich zufrieden. Er richtete sich nach allen Schwächen bes Publicums; es ging Gelb ein, er kounte nach seiner Wilklir leben, und wir hatten gute Tage mit ihm.

Ich war indessen in einen handwerksmäßigen Schlendrian gesallen. Ich zog meine Tage ohne Frende und Antheil hin, meine Ehe war kinderlos und dauerte nur kurze Zeit. Mein Mann ward krank, seine Kräste nahmen sichtbar ab, die Sorge sür ihn unterbrach meine allgemeine Gleichgültigkeit. In diesen Tagen machte ich eine Bekanntschaft, mit der ein neues Leben sür mich ansing, ein neues und schnelleres, denn es wird bald zu Ende sein.

Sie schwieg eine Zeit lang stille, bann fuhr ste fort: Auf einmal stockt meine geschwätzige Laune, und ich getraue mir ben Mund nicht weiter auszuthun. Lassen Sie mich ein wenig ausruhen; Sie sollen nicht weggehen, ohne aussührlich all mein Unglück zu wissen. Rusen Sie boch inhessen Mignon herein, und hören was sie will.

Das Lind war während Anreliens Erzählung einigemal im Zimmer Da man bei seinem Eintritt leiser sprach, war es wieber weggeschlichen, saß auf bem Saale ftill und wartete. Als man sie wieber hereinkommen hieß, brachte fie ein Buch mit, bas man balb an Form und Einband für einen kleinen geographischen Atlas erkannte. Sie hatte bei bem Pfarrer unterwegs mit großer Berwunderung die ersten Landcharten gesehen, ihn viel barüber gefragt und sich, so weit es geben wollte, unterrichtet. Ihr Berlangen, etwas zu lernen, schien burch biese neue Kenntniß noch viel lebhafter zu werben. Wilhelmen inständig, ihr bas Buch zu kaufen. Gie habe bem Bilbermann ihre großen filbernen Schnallen bafür eingesetzt und wolle fie, weil es heute Abend so spät geworben, morgen früh wieber einlösen. Es ward ihr bewilligt, und sie sing nun an, basjenige, was sie wußte, theils herzusagen, theils nach ihrer Art bie wunderlichsten Fragen zu thun. Man konnte auch bier wieber bemerken, bag bei einer großen Anstrengung fie nur schwer und mühsam begriff. Go war auch ihre Panbschrift, mit ber fle fich viele Mühe gab. Sie sprach noch immer sehr gebrochen beutsch, und nur wenn sie ben Mund zum Singen aufthat, wenn ste bie Cither rührte, schien sie sich bes einzigen Organs zu bebienen, wodurch sie ihr Innerstes aufschließen und mittheilen konnte.

Wir muffen, ba wir gegenwärtig von ihr sprechen, auch der Berlegenheit gedenken, in die sie seit einiger Zeit unsern Freund östers
versetze. Wenn sie kam oder ging, guten Morgen oder gute Nacht
sagte, schloß sie ihn so sest in ihre Arme und kußte ihn mit solcher
Indrunst, daß ihm die Heftigkeit dieser ausseinnenden Natur oft angst
und dange machte. Die zuchende Ledhaftigkeit schien sich in ihrem Betragen täglich zu vermehren, und ihr ganzes Wesen bewegte sich in
einer vastlosen Stille. Sie konnte nicht sein, ohne einen Bindsaden in
den Händen zu drehen, ein Tuch zu kneten, Papier oder Hölzchen zu
kauen. Jedes ihrer Spiele schien nur eine innere hestige Erschütterung
abzuleiten. Das einzige, was ihr einige Heiterkeit zu geben schien, war
die Nähe des kleinen Felix, mit dem sie sich sehr artig abzugeben wußte.

Aurelie, die nach einiger Ruhe gestimmt war, sich mit ihrem Freunde über einen Gegenstand, der ihr so sehr am Herzen lag, endlich zu erklären, ward über die Beharrlichkeit der Kleinen dießmal ungeduldig und gab ihr zu verstehen, daß sie sich wegbegeben sollte, und man nußte sie endlich, da alles nicht helsen wollte, ausdrücklich und wider ihren Willen sortschieden.

Jetzt ober niemals, sagte Anrelie, muß ich Ihnen den Rest meiner Geschichte erzählen. Wäre mein zärtlich geliebter, ungerechter Freund nur wenige Meilen von hier, ich würde sagen: setzen Sie sich zu Pferde, suchen Sie auf irgend eine Weise Bekanntschaft mit ihm; und wenn Sie zurücklehren, so haben Sie mir gewiß verziehen und bedauern mich von Herzen. Jetzt kann ich Ihnen nur mit Worten sagen, wie liebenswürdig er war, und wie sehr ich ihn liebte.

Eben zu ber kritischen Zeit, da ich sür die Tage meines Mannes besorgt sein mußte, lernt' ich ihn kennen. Er war eben aus Amerika zursich gekommen, wo er in Gesellschaft einiger Franzosen mit vieler Diftinction unter ben Fahnen ber Bereinigten Staaten gedient hatte.

Er begegnete mir mit einem gelaßnen Anstande, mit einer offnen Gutmithigkeit, sprach über mich selbst, meine Lage, mein Spiel, wie ein alter Bekannter, so theilnehmend und so deutlich, daß ich mich zum erstenmal freuen konnte, meine Existenz in einem andern Wesen so klar wieder zu erkennen. Seine Urtheile waren richtig, ohne absprechend, tressend, ohne lieblos zu sein. Er zeigte keine Härte, und sein Muthwille war zugleich gesältig. Er schien des guten Glücks bei Frauen gewohnt zu sein, das machte mich ausmerksam; er war keineswegs schneichelnd und andringend, das machte mich sorglos.

In der Stadt ging er mit wenigen um, war meist zu Pferde, besnichte seine vielen Bekannten in der Gegend und besorgte die Gessichte seines Hauses. Lam er zurück, so stieg er bei mir ab, behandelte meinen immer tränkern Mann mit warmer Sorge, schaffte dem Leidenden durch einen geschickten Arzt Linderung, und wie er an allem, was mich betras, Theil nahm, ließ er mich auch an seinem Schicksale Theil nehmen. Er erzählte mir die Geschichte seiner Campagne, seiner unüberwindlichen Neigung zum Soldatenstande, seine Familienverhältnisse; er vertraute mir seine gegenwärtigen Beschäftigungen. Genug, er hatte nichts Geseines vor mir; er entwickelte mir sein Innerstes, ließ mich in die verborgensten Winkel seiner Seele sehen; ich sernte seine Fähigkeiten, seine Leidenschaften kennen. Es war das erstemal in meinem Leben, daß ich eines herzlichen, geistreichen Umgangs genoß. Ich war von ihm angezogen, von ihm hingerissen, eh' ich über mich selbst Betrachtungen anstellen konnte.

Inzwischen verlor ich meinen Mann ungefähr wie ich ihn genommen hatte. Die Last der theatralischen Geschäfte siel nun ganz auf mich. Mein Bruder, unverbesserlich auf dem Theater, war in der Haushaltung niemals nütze; ich besorgte alles, und studirte dabei meine Rollen sleißiger als jemals. Ich spielte wieder wie vor Alters, ja mit ganz anderer Arast und neuem Leben, zwar durch ihn und um seinetwillen, doch nicht immer gelang es mir zum besten, wenn ich meinen edeln Freund im Schauspiel wußte; aber einigemal behorchte er mich, und wie angenehm mich sein unvermutheter Beisall siberraschte, können Sie denken.

Gewiß, ich bin ein seltsames Geschöpf. Bei jeder Rolle, die ich spielte, war es mir eigentlich nur immer zu Muthe, als wenn ich ihn lobte und zu seinen Shren spräche; denn das war die Stimmung meines Herzens, die Worte mochten sibrigens sein, wie sie wollten. Wußt' ich ihn unter den Zuhörern, so getraute ich mich nicht, mit der ganzen Gewalt zu sprechen, eben als wenn ich ihm meine Liebe, mein Lob nicht geradezu ins Gesicht ausdringen wollte; war er abwesend, dann hatte ich freies Spiel, ich that mein Bestes mit einer gewissen Ruhe, mit einer unbeschreiblichen Zufriedenheit. Der Beisall freute mich wieder, und wenn ich dem Publicum Vergnügen machte, hätte ich immer zugleich hinunter rusen mögen: das seib ihr ihm schuldig!

Ja, mir war wie burch ein Wunder das Verhältniß zum Publicum, zur ganzen Nation verändert. Sie erschien mir auf einmal wieder in

bem vortheilhaftesten Lichte, und ich erstaunte recht über meine bisherige Berblenbung.

Wie unverständig, sagt' ich oft zu mir selbst, war es, als du chesmals auf eine Nation schaltest, eben weil es eine Nation ist. Müssen denn, können denn einzelne Menschen so interessant sein? Keinesweges! Es fragt sich, ob unter der großen Masse eine Menge von Anlagen, Kräften und Fähigkeiten vertheilt sei, die durch günstige Umstände entwicklt, durch vorzügliche Menschen zu einem gemeinsamen Endzwecke geleitet werden können. Ich freute mich nun, so wenig hervorstechende Originalität unter meinen Landsleuten zu sinden; ich freute mich, daß sie eine Richtung von außen anzunehmen nicht verschmähten; ich freute mich, einen Ansührer gesunden zu haben.

Lothar — lassen Sie mich meinen Freund mit seinem geliebten Bornamen nennen — batte mir immer bie Deutschen von ber Seite ber Tapferkeit vorgestellt und mir gezeigt, bag keine bravere Nation in der Welt sei, wenn fie recht geführt werbe, und ich schämte mich, an die erste Eigenschaft eines Bolls niemals gebacht zu haben. Ihm war bie Geschichte bekannt, und mit ben meiften verbienftvollen Männern seines Zeitalters stand er in Berhältnissen. So jung er war, hatte er ein Auge auf die hervorkeimende hoffnungsvolle Jugend seines Baterlandes, auf die stillen Arbeiten in so vielen Kächern beschäftigter und thätiger Männer. Er ließ mich einen Ueberblick über Deutschlanb thun, was es sei und was es sein konne, und ich schämte mich, eine Nation nach ber verworrenen Menge beurtheilt zu haben, die sich in eine Theater = Garberobe brangen mag. Er machte mir's zur Bflicht, auch in meinem Fache mahr, geistreich und belebend zu sein. Run schien ich mir selbst inspirirt, so oft ich auf bas Theater trat. Mittelmäßige Stellen wurben zu Golb in meinem Munbe, und batte mir bamals ein Dichter zwedmäßig beigestanben, ich hatte bie wunberbarften Birtungen bervorgebracht.

So lebte die junge Wittwe Monate lang fort. Er konnte mich nicht entbehren, und ich war höchst unglücklich, wenn er außen blieb. Er zeigte mir die Briefe seiner Berwandten, seiner vortrefflichen Schwester. Er nahm an den kleinsten Umständen meiner Verhältnisse Theil; inniger, volksommener ist keine Einigkeit zu denken. Der Name der Liebe ward nicht genannt. Er ging und kam, kam und ging und nun, mein Freund, ist es hohe Zeit, daß Sie auch gehen.

### Siebzefintes Capitel.

Wishelm konnte nun nicht länger ben Besuch bei seinen Hanbelöstreunden aufschieben. Er ging nicht ohne Berlegenheit bahin; benn er wußte, daß er Briese von den Seinigen daselbst antressen werde. Er sürchtete sich vor den Borwürsen, die sie enthalten mußten; wahrscheinlich hatte man auch dem Handelshause Nachricht von der Berlegenheit gegeben, in der man sich seinetwegen befand. Er scheute sich, nach so vielen ritterlichen Abenteuern, vor dem schülerhaften Ansehen, in dem er erscheinen würde, und nahm sich vor, recht trozig zu thun und auf diese Weise seine Berlegenheit zu verbergen.

Allein zu seiner großen Berwunderung und Zufriedenheit ging alles sehr gut und leiblich ab. In bem großen lebhaften und geschäftigen Comptoir hatte man taum Zeit, seine Briefe aufzusuchen; seines längern Ausbleibens warb nur im Borbeigehn gebacht. Und als er bie Briefe seines Baters und seines Freundes Werner eröffnete, fand er sie sammtlich sehr leiblichen Inhalts. Der Alte, in Hoffnung eines weitläufigen Journals, beffen Führung er bem Sohne beim Abschiebe sorgfältig empfohlen, und wozu er ihm ein tabellarisches Schema mitgegeben, schien über bas Stillschweigen ber erften Zeit ziemlich bernhigt, so wie er sich nur über bas Rathselhafte bes ersten und einzigen vom Schlosse bes Grafen noch abgesanbten Briefes beschwerte. Werner scherzte nur auf seine Art, erzählte lustige Stadtgeschichten und bat sich Rachricht von Freunden und Bekannten aus, die Wilhelm nunmehr in der großen Hanbelsstadt häufig würde kennen lernen. Unser Freund, ber außerorbentlich erfreut war, um einen so wohlseilen Preis loszukommen, antwortete sogleich in einigen fehr muntern Briefen und versprach bem Bater ein aussührliches Reise-Journal mit allen verlangten geographischen, statistischen und mercantilischen Bemerkungen. Er hatte vieles auf ber Reise gesehen und hoffte barans ein leibliches Beft zusammen= Er mertte nicht, bag er beinah in eben bem schreiben zu können. Falle war, in bem er fich befand, als er, um ein Schauspiel, bas weber geschrieben, noch weniger memorirt war, aufzusühren, Lichter angezündet und Zuschauer herbeigerufen hatte. Als er baher wirklich anfing, an feine Composition zu geben, warb er leiber gewahr, baß er von Empfindungen und Gebanten, von manchen Erfahrungen bes Berzens und Geistes sprechen und en Berkonnte, nur nicht von äußern

UNIVERSITY

2 8 MAY 1956

OF OYEORD

Gegenständen, benen er, wie er nun merkte, nicht die mindeste Aufmerksfamkeit geschenkt hatte.

In biefer Berlegenheit tamen bie Kenntniffe feines Freundes Laertes ihm gut zu Statten. Die Gewohnheit hatte beibe junge Leute, so unähnlich sie sich waren, zusammen verbunden, und jener war, bei allen seinen Fehlern, mit seinen Sonberbarkeiten wirklich ein interessanter Menich. Mit einer heitern, glücklichen Sinnlichkeit begabt, batte er alt werben können, ohne über seinen Zustanb irgend nachzubenken. hatte ihm aber sein Unglud und seine Rrantheit bas reine Gefühl ber Jugend geraubt, und ihm bagegen einen Blid auf die Bergänglichkeit, auf bas Zerstückelte unsers Daseins eröffnet. Daraus mar eine launige, rhapsobische Art, über bie Gegenstände zu benten, ober vielmehr ihre unmittelbaren Einbrlice ju äußern, entftanben. Er war nicht gern allein, trieb fich auf allen Raffeebäufern, an allen Wirthstischen berum, und wenn er ja zu Sause blieb, waren Reisebeschreibungen seine liebste, ja einzige Lectüre. Diese konnte er nun, ba er eine große Leibbibliothet fand, nach Wunsch befriedigen, und balb sputte bie halbe Welt in feinem guten Gebächtniffe.

Wie leicht konnte er baber seinem Freunde Muth einsprechen, als dieser ihm ben völligen Mangel an Borrath zu ber von ihm so feierlich versprochenen Relation entbeckte. Da wollen wir ein Kunstflick machen, sagte jener, bas seines Gleichen nicht haben soll. Ift nicht Deutschlanb von einem Ende zum andern burchreift, burchfreuzt, burchzogen, burchtrochen und burchstogen? Und hat nicht jeder beutsche Reisende ben herrlichen Vortheil, sich seine großen ober kleinen Ausgaben vom Publicum wieber erstatten zu laffen? Gieb mir nur beine Reiseroute, ebe bu zu uns tamft; bas andere weiß ich. Die Quellen und Hülfsmittel zu beinem Werke will ich bir aufsuchen; an Quabratmeilen, bie nicht gemeffen find, und an Boltsmenge, bie nicht gegählt ift, muffen wir's nicht fehlen laffen. Die Einkunfte ber ganber nehmen wir aus Taschenbüchern und Tabellen, die, wie bekannt, die zuverlässigsten Documente finb. Darauf gründen wir unsere politischen Rasonnements; an Seitenbliden auf die Regierungen soll's nicht fehlen. Ein paar Fürsten beschreiben wir als mahre Bäter bes Baterlanbes, bamit man uns besto eher glaubt, wenn wir einigen anbern etwas anhängen; unb wenn wir nicht gerabezu burch ben Wohnort einiger berühmten Leute burchreisen, so begegnen wir ihnen in einem Wirthshause, laffen fie uns im Bertrauen bas albernste Zeug fagen. Besonbers vergessen wir nicht

eine Liebesgeschichte mit irgend einem naiven Mädchen auf das ans muthigste einzuslechten, und es soll ein Werk geben, das nicht allein Bater und Mutter mit Entzücken erfüllen soll, sondern das dir auch jeder Buchhändler mit Vergnügen bezahlt.

Man schritt zum Werke, und beibe Freunde hatten viel Lust an ihrer Arbeit, indes Wishelm Abends im Schauspiel und in dem Umsgange mit Serlo und Anrelien die größte Zufriedenheit fand und seine Ideen, die nur zu lange sich in einem engen Kreise herumgebreht hatten, täglich weiter ansbreitete.

### Achtzefintes Capitel.

Nicht ohne das größte Interesse vernahm er stückweise den Lebenslauf Serlo's; denn es war nicht die Art dieses seltenen Mannes, vertraulich zu sein und über irgend etwas im Zusammenhange zu sprechen. Er war, man darf sagen, auf dem Theater geboren und gesäugt. Schon als stummes Kind mußte er durch seine bloße Gegenwart die Zuschauer rühren, weil auch schon damals die Verfasser diese natürlichen und unschuldigen Hilssmittel kannten, und sein erstes: Vater und Mutter, brachte in beliedten Stücken ihm schon den größten Beisall zuwege, ehe er wußte, was das Händeklatschen bedeute. Als Amor kam er, zitternd, mehr als einmal im Flugwerke herunter, entwickelte sich als Harlekin aus dem Ei, und machte als kleiner Essenkehrer schon früh die artigsten Streiche.

Leiber mußte er ben Beifall, ben er an glänzenben Abenben erhielt, in ben Zwischenzeiten sehr theuer bezahlen. Sein Bater, überzeugt, baß nur burch Schläge die Ausmerksamkeit ber Kinder erregt und sestgehalten werden könne, prügelte ihn beim Einstudiren einer jeden Rolle zu abzemessenen Zeiten; nicht, weil das Kind ungeschickt war, sondern damit es sich besto gewisser und anhaltender geschickt zeigen möge. So gab man ehemals, indem ein Gränzstein gesetzt wurde, den umstehenden Kindern tüchtige Ohrseigen, und die ältesten Leute erinnern sich noch genan des Ortes und der Stelle. Er wuchs heran und zeigte außerzordentliche Fähigkeiten des Geistes und Fertigkeiten des Körpers, und dabei eine große Biegsamkeit sowohl in seiner Borstellungsart, als in Handlungen und Geberden. Seine Nachahmungsgabe überstieg allen Glauben. Schon als Knabe ahmte er Personen nach, so daß man sie

ju sehen glaubte, ob sie ihm schon an Gestalt, Alter und Wesen völlig unähnlich und unter einander verschieden waren. Dabei sehlte es ihm nicht an der Gabe, sich in die Welt zu schicken, und sobald er sich einigermaßen seiner Kräfte bewußt war, sand er nichts natürlicher, als seinem Bater zu entsliehen, der, wie die Vernunft des Knaben zunahm und seine Geschicklichkeit sich vermehrte, ihnen noch durch harte Begegenung nachzuhelsen sür nöthig sand.

Wie glücklich sühlte sich ber lose Knabe nun in ber freien Welt, ba ihm seine Eulenspiegelspossen überall eine gute Anfnahme verschafften. Sein guter Stern sührte ihn zuerst in ber Fastnachtszeit in ein Kloster, wo er, weil eben ber Pater, ber die Umgänge zu besorgen und durch geistliche Maskeraden die christliche Gemeinde zu ergetzen hatte, gestorben war, als ein hülfreicher Schutzengel auftrat. Auch übernahm er sogleich die Rolle Gabriels in der Verkündigung und mißstel dem hübschen Mädchen nicht, die als Maria seinen obliganten Gruß, mit äußerlicher Demuth und innerlichem Stolze, sehr zierlich aufnahm. Er spielte darauf successive in den Mysterien die wichtigsten Rollen und wußte sich nicht wenig, da er endlich gar als Heiland der Welt verspottet, geschlagen und ans Kreuz geheftet wurde.

Einige Ariegstnechte mochten bei bieser Gelegenheit ihre Rollen gar zu natürlich spielen; baher er sie, um sich auf die schicklichste Weise an ihnen zu rächen, bei Gelegenheit des jüngsten Gerichts in die prächtigsten Aleider von Kaisern und Königen steckte und ihnen in dem Augenblicke, da sie, mit ihren Rollen sehr wohl zufrieden, auch in dem Himmel allen andern vorauszugehen den Schritt nahmen, unvermuthet in Teuselsgestalt begegnete und sie mit der Osengabel, zur herzlichsten Erbanung sämmtlicher Zuschauer und Bettler, weidlich durchdrosch und undarmherzig zurück in die Grube stürzte, wo sie sich von einem hersvordingenden Feuer auss übelste empfangen sahen.

Er war klug genug einzusehen, baß die gekrönten Häupter sein streches Unternehmen nicht wohl vermerken und selbst vor seinem privislegirten Anklägers und Schergen-Amte keinen Respect haben würden; er machte sich daher, noch ehe das tausendjährige Reich anging, in aller Stille davon, und ward in einer benachbarten Stadt von einer Gesellsschaft, die man damals Kinder der Freude nannte, mit offnen Armen ausgenommen. Es waren verständige, geistreiche, sebhaste Menschen, die wohl einsahen, daß die Summe unser Existenz, durch Bernunst dividirt, niemals rein ausgehe, sondern daß immer ein wunderlicher

Brad fibrig bleibe. Diesen binberlichen und, wenn er sich in bie ganze Masse vertheilt, gefährlichen Bruch suchten fie zu bestimmten Zeiten vorsätzlich loszuwerben. Sie waren einen Tag ber Woche recht ausführlich Narren und straften an bemselben wechselseitig burch allegorische Borftellungen, was sie während ber librigen Tage an sich und anbern Rärrisches bemerkt hatten. War biese Art gleich rober, als eine Folge von Ausbildung, in welcher ber fittliche Mensch fich täglich zu bemerken, zu warnen und zu strafen pflegt, so war sie boch lustiger und sicherer; benn inbem man einen gewissen Schoognarren nicht verleugnete, so tractirte man ihn auch nur für bas, was er war, anstatt bag er auf bem anbern Wege, burch Bilfe bes Selbstbetrugs, oft im Bause zur Herrichaft gelangt, und bie Bernunft zur beimlichen Anechtschaft zwingt, bie fich einbilbet, ihn lange verjagt zu haben. Die Narrenmaste, ging in ber Gesellschaft herum, und jebem war erlaubt, fie an seinem Tage mit eigenen ober fremben Attributen carafteristisch auszuzieren. In ber Carnevalszeit nahm man fich bie größte Freiheit und wetteiferte mit ber Bemithung ber Geiftlichen, bas Bolf zu unterhalten und anzuziehen. Die feierlichen und allegorischen Aufzüge von Tugenben und Lastern, Rünsten und Wiffenschaften, Welttheilen und Jahreszeiten verfinnlichten bem Bolle eine Menge Begriffe und gaben ihm Ibeen entfernter Gegenstände, und so waren diese Scherze nicht ohne Ruten, ba von einer anbern Seite bie geiftlichen Mummereien nur einen abgeschmacten Aberglauben noch mehr befestigten.

Der junge Serlo war auch hier wieder ganz in seinem Elemente; eigentliche Ersindungskraft hatte er nicht, dagegen aber das größte Geschick, was er vor sich fand, zu nuten, zurecht zu stellen und scheinbar zu machen. Seine Einfälle, seine Nachahmungsgabe, ja sein beißender Witz, den er wenigstens einen Tag in der Woche völlig frei, selbst gegen seine Wohlthäter, üben durfte, machte ihn der ganzen Gesellschaft werth, ja unentbehrlich.

Doch trieb ihn seine Unruhe balb aus dieser vortheilhaften Lage in andere Gegenden seines Baterlandes, wo er wieder eine neue Schule durchzugehen hatte. Er kam in den gebildeten, aber auch bildlosen Theil von Deutschland, wo es zur Verehrung des Guten und Schönen zwar nicht an Wahrheit, aber oft an Geist gebricht; er konnte mit seinen Masken nichts mehr ausrichten; er mußte suchen auf Herz und Gemüth zu wirken. Nur kurze Zeit hielt er sich bei kleinen und großen Gesellsschaften auf, und merkte bei dieser Gelegenheit sämmtlichen Stücken und

Schauspielern ihre Eigenheiten ab. Die Monotonie, die damals auf dem beutschen Theater herrschte, den albernen Fall und Klang der Alexandriner, den geschraubt-platten Dialog, die Trockenheit und Gemeinheit der unmittelbaren Sittenprediger hatte er bald gesaßt und zugleich bemerkt, was rührte und gesiel.

Nicht Eine Rolle der gangbaren Stilde, sonbern die ganzen Stilde blieben leicht in seinem Gebächtniß, und zugleich ber eigenthümliche Ton bes Schauspielers, ber fie mit Beifall vorgetragen batte. Run tam er zufälligerweise auf seinen Streifereien, ba ihm bas Gelb völlig ausgegangen war, zu bem Ginfall, allein ganze Stilde besonbers auf Ebelhöfen und in Dörfern vorzustellen, und sich baburch überall sogleich Unterhalt und Nachtquartier zu verschaffen. In jeber Schenke, jebem Zimmer und Garten war sein Theater gleich aufgeschlagen; mit einem ichelmischen Ernft und anscheinenben Enthusiasmus wußte er bie Einbilbungefraft feiner Buschauer ju gewinnen, ihre Ginne ju taufden, und vor ihren offenen Augen einen alten Schrant zu einer Burg, unb einen Fächer jum Dolch umzuschaffen. Seine Jugenbwärme ersetzte ben Mangel eines tiefen Gefühls; seine Beftigkeit ichien Stärke, und seine Schmeichelei Zärtlichkeit. Diejenigen, Die bas Theater schon kannten, erinnerte er an alles, was sie gesehen und gehört hatten, und in ben übrigen erregte er eine Ahnung von etwas Wunderbarem und ben Bunich, näher bamit bekannt zu werben. Bas an einem Orte Wirkung that, verfehlte er nicht am anbern zu wiederholen, und hatte die herzlichste Schabenfreube, wenn er alle Menschen auf gleiche Weise aus bem Stegreife jum Beften haben tonnte.

Bei seinem lebhaften, freien und burch nichts gehinderten Geist verbesserte er sich, indem er Rollen und Stücke oft wiederholte, sehr geschwind. Bald recitirte und spielte er dem Sinne gemäßer, als die Muster, die er ansangs nur nachgeahmt hatte. Auf diesem Wege kam er nach und nach dazu, natürlich zu spielen und doch immer verstellt zu sein. Er schien hingerissen und kauerte auf den Effect, und sein größter Stolz war, die Menschen stusenweise in Bewegung zu setzen. Selbst das tolle Handwerk, das er trieb, nöthigte ihn bald mit einer gewissen Mäßigung zu versahren, und so kernte er, theils gezwungen, theils aus Instinct, das, wovon so wenig Schauspieler einen Begriff zu haben scheinen: mit Organ und Geberden ökonomisch zu sein.

So wußte er selbst robe und unfreundliche Menschen zu bändigen und für sich zu interessiren. Da er überall mit Nahrung und Obbach zufrieden war, jedes Geschenk bankbar annahm, das man ihm reichte, ja, manchmal gar das Geld, wenn er bessen nach seiner Meinung genug hatte, ausschlug, so schickte man ihn mit Empsehlungsschreiben einander zu, und so wanderte er eine ganze Zeit von einem Sdelhose zum andern, wo er manches Vergnügen erregte, manches genoß, und nicht ohne die angenehmsten und artigsten Abenteuer blieb.

Bei ber innerlichen Ralte feines Gemüthes liebte er eigentlich niemanb; bei ber Rlarbeit seines Blide konnte er niemand achten, benn er sab nur immer bie äußern Eigenheiten ber Menschen und trug sie in seine mimische Sammlung ein. Dabei aber war seine Selbstigkeit äußerst beleibigt, wenn er nicht jebem gefiel, und wenn er nicht überall Beifall erregte. Wie bieser zu erlangen sei, barauf hatte er nach und nach so genau Acht gegeben und batte seinen Ginn so geschärft, baß er nicht allein bei seinen Darstellungen, sonbern auch im gemeinen Leben nicht mehr anders als schmeicheln konnte. Und so arbeitete seine Gemüthsart, sein Talent und seine Lebensart bergestalt wechselsweise gegen einander, daß er sich unvermerkt zu einem vollkommnen Schauspieler ausgebilbet fab. Ja, burch eine feltsam scheinenbe, aber gang natürliche Wirkung und Gegenwirkung flieg, burch Ginficht und Uebnug, seine Recitation, Declamation und sein Geberbenspiel zu einer hoben Stufe von Wahrheit, Freiheit und Offenheit, indem er im Leben und Umgang immer beimlicher, fünftlicher, ja verstellt und ängstlich zu werben schien.

Von seinen Schicksalen und Abenteuern sprechen wir vielleicht an einem andern Orte und bemerken hier nur so viel: daß er in späteren Zeiten, da er schon ein gemachter Mann, im Besitz von entschiedenem Ramen und in einer sehr guten, obgleich nicht festen Lage war, sich angewöhnt hatte, im Gespräch auf eine seine Weise theils ironisch, theils spöttisch den Sophisten zu machen, und dadurch sast jede ernsthaste Unterhaltung zu zerstören. Besonders gebrauchte er diese Manier gegen Wilhelm, sobald dieser, wie es ihm oft begegnete, ein allgemeines theoretisches Gespräch anzuknüpsen Lust hatte. Demungeachtet waren sie sehr gern beisammen, indem durch ihre beiderseitige Denkart die Unterhaltung lebhaft werden mußte. Wilhelm wünschte, alles aus den Begriffen, die er gesaßt hatte, zu entwickeln, und wollte die Kunst in einem Zusammenhange behandelt haben. Er wollte ausgesprochene Regeln sestigen, bestimmen, was recht, schön und gut sei, und was Beisall verdiene; genug, er behandelte alles auf das

ernstlichste. Serlo hingegen nahm bie Sache sehr leicht, und indem er niemals direct auf eine Frage antwortete, wußte er durch eine Geschichte ober einen Schwank die artigste und vergnüglichste Erläuterung beizu-bringen und die Gesellschaft zu unterrichten, indem er sie erheiterte.

#### Mennzefintes Capitel.

Inbem nun Wilhelm auf biese Beise sehr angenehme Stunben aubrachte, befanden sich Melina und die übrigen in einer besto verbrieklichern Lage. Sie erschienen unserm Freunde manchmal wie bose Beister und machten ihm nicht bloß burch ihre Gegenwart, sonbern auch oft burch flämische Gesichter und bittre Reben einen verbrieglichen Serlo hatte fie nicht einmal zu Gaftrollen gelaffen, geschweige bag er ihnen hoffnung jum Engagement gemacht batte, und hatte bemungeachtet nach und nach ihre fammtlichen Fähigkeiten tennen gelernt. So oft fich Schauspieler bei ihm gesellig versammelten, hatte er bie Gewohnheit lesen zu lassen, und manchmal selbst mitzulesen. Er nahm Stücke vor, bie noch gegeben werben sollten, bie lange nicht gegeben waren, und zwar meistens nur theilweise. Go ließ er auch, nach einer ersten Aufführung, Stellen, bei benen er etwas zu erinnern hatte, wieberholen, vermehrte baburch bie Einficht ber Schauspieler und verstärkte ihre Sicherheit, ben rechten Punkt zu treffen. Und wie ein geringer, aber richtiger Verstand mehr als ein verworrenes und ungeläutertes Genie zur Zufriebenheit anderer wirken kann, so erhub er mittelmäßige Talente burch bie beutliche Einsicht, bie er ihnen unmerklich verschaffte, zu einer bewundernswürdigen Fähigkeit. wenig trug bazu bei, baß er auch Gebichte lesen ließ, und in ihnen das Gefühl jenes Reizes erhielt, ben ein wohlvorgetragener Abythmus in unfrer Seele erregt, anstatt bag man bei anbern Gesellschaften ichon aufing, nur biejenige Prosa vorzutragen, wozu einem jeben ber Schnabel gewachsen war.

Bei solchen Gelegenheiten hatte er auch die sämmtlichen angekommenen Schauspieler kennen lernen, das, was sie waren und was sie werden konnten, beurtheilt, und sich in der Stille vorgenommen, von ihren Talenten bei einer Revolution, die seiner Gesellschaft drohete, sogleich Bortheil zu ziehen. Er ließ die Sache eine Weile auf sich beruhen, lehnte alle Intercessionen Wilhelms für sie mit Achselzucken ab, bis er seine Zeit ersah und seinem jungen Freunde ganz unerwartet ben Borschlag that: er solle boch selbst bei ihm aufs Theater gehen, und unter dieser Bedingung wolle er auch die übrigen engagiren.

Die Leute müssen also boch so unbrauchbar nicht sein, wie Sie mir solche bisher geschilbert haben, versetzte ihm Wilhelm, wenn sie jetzt auf einmal zusammen angenommen werden können, und ich bächte, ihre Talente müßten auch ohne mich bieselbigen bleiben.

Serlo eröffnete ihm barauf, unter bem Siegel ber Berschwiegenheit, seine Lage: wie sein erster Liebhaber Miene mache, ihn bei der Erneuserung des Contracts zu steigern, und wie er nicht gesinnt sei, ihm nachzugeben, besonders da die Gunst des Publicums gegen ihn so groß nicht mehr sei. Ließe er diesen gehen, so würde sein ganzer Anhang ihm solgen, wodurch denn die Gesellschaft einige gute, aber auch einige mittelmäßige Glieder verlöre. Hierauf zeigte er Wilhelmen, was er dagegen an ihm, an Laertes, dem alten Polterer und selbst an Frau Melina zu gewinnen hoffe. Ja, er versprach dem armen Pedanten als Inden, Minister und überhaupt als Bösewicht einen entschiedenen Beisall zu verschaffen.

Wilhelm stutte und vernahm den Bortrag nicht ohne Unruhe, und nur, um etwas zu sagen, versetzte er, nachdem er tief Athem geholt hatte: Sie sprechen auf eine sehr freundliche Weise nur von dem Guten, was Sie an uns sinden und von uns hoffen: wie sieht es denn aber mit den schwachen Seiten aus, die Ihrem Scharfsinne gewiß nicht entgangen sind?

Die wollen wir balb burch Fleiß, Uebung und Nachbenken zu starken Seiten machen, versetzte Serlo. Es ist unter euch allen, die ihr denn doch nur Naturalisten und Psuscher seid, keiner, der nicht mehr oder weniger Hoffnung von sich gäbe; denn so viel ich alle beurtheilen kann, so ist kein einziger Stock darunter, und Stöcke allein sind die Unverbesserlichen, sie mögen nun aus Eigendünkel, Dummheit oder Hpochondrie ungelenk und unbiegsam sein.

Serlo legte barauf mit wenigen Worten die Bedingungen bar, die er machen könne und wolle, bat Wilhelmen um schlennige Entscheidung und verließ ihn in nicht geringer Unruhe.

Bei der wunderlichen und gleichsam nur zum Scherz unternommenen Arbeit jener singirten Reisebeschreibung, die er mit Laertes zusammensetzte, war er auf die Zustände und das tägliche Leben der wirklichen Welt ausmerksamer geworden, als er sonst gewesen war. Er begriff jetzt selbst erst die Absicht des Baters, als er ihm die Führung des Journals so lebhaft empfohlen. Er sühlte zum erstenmale, wie angenehm und nütlich es sein könne, sich zur Mittelsperson so vieler Gewerbe und Bedürsnisse zu machen, und dis in die tiessten Gebirge und Wälder des sesten Landes Leben und Thätigkeit verbreiten zu beisen. Die lebhafte Handelsstadt, in der er sich besand, gab ihm bei der Unruhe des Laertes, der ihn überall mit herumschleppte, den auschanlichsten Begriff eines großen Mittelpunktes, woher alles ausstließt und wohin alles zurücklehrt, und es war das erstemal, daß sein Geist im Anschauen dieser Art von Thätigkeit sich wirklich ergetzte. In diesem Zustande hatte ihm Serlo den Antrag gethan, und seine Wünsche, seine Neigung, sein Zutrauen auf ein angebornes Talent, und seine Berpstichtung gegen die hülstose Gesellschaft wieder rege gemacht.

Da fteh' ich nun, sagte er zu sich selbst, abermals am Scheibewege zwischen ben beiben Frauen, bie mir in meiner Jugend erschienen. Die eine fieht nicht mehr so klimmerlich aus, wie bamals, und bie anbere nicht so prächtig. Der einen wie ber anbern zu folgen, fühlst bu eine Art von innerm Beruf, und von beiben Seiten find bie äußern Anlässe ftark genug; es scheint bir unmöglich, bich zu entscheiben; bu wünscheft, bag irgend ein Uebergewicht von außen beine Wahl bestimmen möge; und boch, wenn bu bich recht untersuchft, fo find es nur äußere Umftanbe, bie bir eine Neigung ju Gewerb, Erwerb und Besitz einflößen, aber bein innerstes Bebürfniß erzeugt und nährt ben Wunsch, bie Anlagen, bie in bir jum Guten und Schönen ruben mogen, fie feien forperlich ober geistig, immer mehr zu entwickeln und auszubilben. ich nicht bas Schickfal verehren, bas mich ohne mein Buthun hierher an bas Ziel aller meiner Wilnsche führt? Geschieht nicht alles, was ich mir ehemals ausgebacht und vorgesetzt, nun zufällig ohne mein Mitwirken? Sonberbar genng! Der Mensch scheint mit nichts vertrauter zu sein, als mit seinen Hoffnungen und Wünschen, die er lange im Bergen nährt und bewahrt, und boch, wenn sie ihm nun begegnen, wenn sie sich ihm gleichsam aufbringen, erkennt er sie nicht und weicht vor ihnen zurück. Alles, was ich mir vor jener unglücklichen Nacht, bie mich von Marianen entfernte, nur träumen ließ, steht vor mir und bietet fich mir selbst an. Hierher wollte ich flüchten, und bin sachte bergeleitet worben; bei Serlo wollte ich unterzukommen suchen, er sucht nun mich und bietet mir Bebingungen an, bie ich als Anfänger nie erwarten konnte. War es benn bloß Liebe zu Marianen, bie mich ans

Theater sesselte? ober war es Liebe zur Kunst, die mich an das Mädchen sesselt War jene Aussicht, jener Ausweg nach der Bühne bloß einem unordentlichen, unruhigen Menschen willsommen, der ein Leben sortzusezen wünschte, das ihm die Berhältnisse der bürgerlichen Welt nicht gestatteten, oder war es alles anders, reiner, würdiger? Und was sollte dich bewegen können, deine damaligen Gesinnungen zu ändern? Hast vielmehr disher selbst unwissend beinen Plan verfolgt? In nicht zieht der letzte Schritt noch mehr zu billigen, da keine Nebensabsichten dabei im Spiele sind, und da du zugleich ein seierlich gegebenes Wort halten und dich auf eine edle Weise von einer schweren Schuld befreien kannst?

Alles, was in seinem Heizen und seiner Einbildungsfraft sich bewegte, wechselte nun auf das lebhafteste gegen einander ab. Daß er seine Mignon behalten könne, daß er den Harfner nicht zu verstoßen brauche, war kein kleines Gewicht auf der Wagschale, und doch schwankte sie noch hin und wieder, als er seine Freundin Aurelie gewohnterweise zu besuchen ging.

#### Bmanzigstes Capitel.

Er fant fie auf ihrem Rubebette; fie ichien stille. Glauben Sie noch morgen spielen zu können? fragte er. D ja, versetzte fie lebhaft; Sie wissen, baran hinbert mich nichts. — Wenn ich nur ein Mittel wüßte, ben Beifall unsers Parterres von mir abzulehnen: fie meinen es gut, und werben mich noch umbringen. Vorgestern bacht' ich, bas Herz müßte mir reißen! Sonst konnt' ich es wohl leiben, wenn ich mir selbst gefiel; wenn ich lange stubirt und mich vorbereitet hatte, bann freute ich mich, wenn bas willtommene Zeichen, nun fei es gelungen, von allen Enben wiebertonte. Jeto sag' ich nicht, was ich will, nicht wie ich's will; ich werbe hingeriffen, ich verwirre mich, und mein Spiel macht einen weit größern Einbrud. Der Beifall wird lauter, und ich bente: Wüßtet ihr, was euch entzückt! Die bunkeln, heftigen, unbestimmten Anklänge rühren euch, zwingen euch Bewunberung ab, und ihr fühlt-nicht, baß es die Schmerzenstone ber Unglud= lichen find, ber ihr euer Wohlwollen geschenkt habt.

Heute früh hab' ich gelernt, jett wieberholt und versucht. Ich

bin milbe, zerbrochen, und morgen geht es wieder von vorn an. Morgen Abend soll gespielt werden. So schlepp' ich mich hin und her; es ist mir langweilig ausustehen und verdrießlich zu Bette zu gehen. Alles macht einen ewigen Cirkel in mir. Dann treten die leidigen Tröstungen vor mir auf, dann werf' ich sie weg und verwünsche sie. Ich will mich nicht ergeben, nicht der Nothwendigkeit ergeben — warum soll das nothwendig sein, was mich zu Grunde richtet? Könnte es nicht auch anders sein? Ich muß es eben bezahlen, daß ich eine Deutsche din; es ist der Charakter der Deutschen, daß sie über allem schwer werden, daß alles über ihnen schwer wird.

O, meine Freundin, siel Wilhelm ein, könnten Sie doch aushören, selbst den Dolch zu schärfen, mit dem Sie sich unablässig verwunden! Bleibt Ihnen denn nichts? Ist denn Ihre Jugend, Ihre Gestalt, Ihre Gesundheit, sind Ihre Talente nichts? Wenn Sie ein Gut ohne Ihr Verschulden verloren haben, müssen Sie denn alles übrige hinterdrein wersen? Ist das auch nothwendig?

Sie schwieg einige Augenblicke, bann fuhr sie auf: Ich weiß es wohl, daß es Zeitverderb ist, nichts als Zeitverderb ist die Liebe! Was hätte ich nicht thun können! thun sollen! Nun ist alles rein zu nichts geworden. Ich bin ein armes verliebtes Geschöpf, nichts als verliebt! Haben Sie Mitleiden mit mir, bei Gott, ich bin ein armes Geschöpf!

Sie versank in sich, und nach einer kurzen Pause rief sie hestig ans: Ihr seid gewohnt, daß sich euch alles an den Hals wirst. Nein, ihr könnt es nicht sühlen, kein Mann ist im Stande, den Werth eines Weibes zu sühlen, das sich zu ehren weiß! Bei allen heiligen Engeln, bei allen Bildern der Selizkeit, die sich ein reines gutmüttiges Herz erschafft, es ist nichts Himmlischeres, als ein weibliches Wesen, das sich dem geliebten Manne hingiedt! Wir sind kalt, stolz, hoch, klar, klug, wenn wir verdienen, Weiber zu heißen; und alle diese Vorzüge legen wir euch zu Füßen, sobald wir lieben, sobald wir hossen, Gegenliebe zu erwerben. O wie hab' ich mein ganzes Dasein so mit Wissen und Willen weggeworsen! Aber nun will ich auch verzweiseln, absichtlich verzweiseln. Es soll kein Blutstropsen in mir sein, der nicht gestraft wird, keine Faser, die ich nicht peinigen will. Lächeln Sie nur, lachen Sie nur über den theatralischen Auswand von Leidenschaft!

Fern war von unserm Freunde jede Anwandlung des Lachens. Der entsetzliche, halb natürliche, halb erzwungene Zustand seiner Freuns din peinigte ihn nur zu sehr. Er empfand die Foltern der unglücklichen Anspannung mit; sein Gehiru zerrüttete sich, nub sein Blut war in einer sieberhasten Bewegung.

Sie war ausgestanden und ging in der Stude hin und wieder. Ich sage mir alles vor, rief sie aus, warum ich ihn nicht lieden sollte. Ich weiß auch, daß er es nicht werth ist; ich wende mein Gemith ab, dahin und dorthin, beschäftige mich, wie es nur gehen will. Bald nehm' ich eine Rolle vor, wenn ich sie auch nicht zu spielen habe; ich sibe die alten, die ich durch und durch kenne, sleißiger und sleißiger, ins Einzelne, und sibe und sibe — mein Freund, mein Bertrauter, welche entsetzliche Arbeit ist es, sich mit Gewalt von sich selbst zu entsernen! Mein Berstand leidet, mein Gehirn ist so angespannt; um mich vom Wahnsinne zu retten, überlass' ich mich wieder dem Gestihle, daß ich ihn liebe. — Ia, ich liebe ihn, ich liebe ihn! rief sie unter tausend Ehränen, ich liebe ihn, und so will ich sterben.

Er faßte sie bei ber Hand und bat sie auf das inständigste, sich nicht selbst aufzureiben. D, sagte er, wie sonderbar ist es, daß dem Menschen nicht allein so manches Unmögliche, sondern auch so manches Mögliche versagt ist. Sie waren nicht bestimmt, ein treues Herz zu sinden, das Ihre ganze Glückseligkeit würde gemacht haben. Ich war dazu bestimmt, das ganze Heil meines Lebens an eine Unglücksiche sestzuknüpsen, die ich durch die Schwere meiner Treue wie ein Rohr zu Boden zog, ja vielleicht gar zerbrach.

Er hatte Aurelien seine Geschichte mit Marianen vertraut, und konnte sich also jetzt darauf beziehen. Sie sah ihm starr in die Augen und fragte: Können Sie sagen, daß Sie noch niemals ein Weib betrogen, daß Sie keiner mit leichtsinniger Galanterie, mit frevelhafter Betheurung, mit herzlockenden Schwüren ihre Gunst abzuschmeicheln gesucht?

Das kann ich, versetzte Wilhelm, und zwar ohne Auhmredigkeit; benn mein Leben war sehr einsach, und ich bin selten in die Bersuchung gerathen, zu versuchen. Und welche Warnung, meine schöne, meine edle Freundin, ist mir der traurige Zustand, in den ich Sie versetzt sehe! Nehmen Sie ein Gelübbe von mir, das meinem Herzen ganz angemessen ist, das durch die Rührung, die Sie mir einslößten, sich bei mir zur Sprache und Form bestimmt und durch diesen Augenblick geheiligt wird: jeder flüchtigen Neigung will ich widerstehen und selbst die ernstlichsten in meinem Busen bewahren; kein weibliches Geschöpf soll ein Bekenntniß der Liebe von meinen Lippen vernehmen, dem ich nicht mein ganzes Leben widmen kann!

Sie sah ihn mit einer wilden Gleichgültigkeit an und entfernte sich, als er ihr die Hand reichte, um einige Schritte. Es ist nichts daran gelegen! rief sie; so viel Weiberthränen mehr oder weniger, die See wird darum doch nicht wachsen. Doch, suhr sie sort, unter Tausenden Eine gerettet, das ist doch etwas, unter Tausenden Einen Redlichen gesunden, das ist anzunehmen! Wissen Sie auch, was Sie versprechen?

Ich weiß es, versetzte Wilhelm lächelnd, und hielt seine Hand hin. Ich nehm' es an, versetzte sie, und machte eine Bewegung mit ihrer Rechten, so daß er glaubte, sie würde die seine fassen; aber schnell suhr sie in die Tasche, riß den Dolch blitzgeschwind heraus und suhr mit Spitze und Schneide ihm rasch über die Hand weg. Er zog sie schnell zurück, aber schon lief das Blut herunter.

Man muß euch Männer scharf zeichnen, wenn ihr merken sollt, rief sie mit einer wilden Heiterkeit aus, die bald in eine hastige Gesschäftigkeit überging. Sie nahm ihr Schnupftuch und umwickelte seine Hand damit, um das erste hervordringende Blut zu stillen. Berzeihen Sie einer Halbwahnsinnigen, rief sie aus, und lassen Sie sich diese Tropfen Bluts nicht reuen. Ich bin versähnt, ich bin wieder bei mir selber. Auf meinen Knieen will ich Abbitte thun; lassen Sie mir den Trost, Sie zu heilen.

Sie eilte nach ihrem Schranke, holte Leinwand und einiges Geräth, stillte das Blut und besah die Wunde sorgfältig. Der Schnitt
ging durch den Ballen gerade unter dem Daumen, theilte die Lebenslinie und lief gegen den kleinen Finger aus. Sie verband ihn still,
und mit einer nachdenklichen Bedeutsamkeit in sich gekehrt. Er fragte
einigemal: Beste, wie konnten Sie Ihren Freund verletzen?

Still! erwiederte sie, indem sie den Finger auf den Mund legte, still!

• . -

## Goethe's Werke.

Zwölfter Band.

Wilhelm Meisters Jehrjahre.

Zweiter Cheil.

|  |  |   | • |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  | • |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

# Goethe's Werke.

Mit erläuternden Einleitungen.

Bwsite verbesserte Auflage.

Zwölfter Band.

Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1881.

Drud von B. G. Cenbner in Leipzig,

### Wilhelm Meisters Tehrjahre.

Zweiter Cheil.

| , |   |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   | 1 |
|   |   |   |
|   |   | ı |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • | ! |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |

#### Fünftes Buch.

#### Erftes Capitel.

Mo hatte Bilhelm zu seinen zwei kaum geheilten Wunden abermals eine frische britte, die ihm nicht wenig unbequem war. Aurelie wollte nicht zugeben, daß er sich eines Wundarztes bediente; sie selbst verband ihn unter allerlei wunderlichen Reden, Ceremonien und Sprlichen und setzte ihn dadurch in eine sehr peinliche Lage. Doch nicht er allein, sondern alle Personen, die sich in ihrer Nähe befanden, litten durch ihre Unruhe und Sonderbarkeit; niemand aber mehr als der kleine Felix. Das lebhaste Kind war unter einem solchen Druck höchst ungeduldig und zeigte sich immer unartiger, je mehr sie es tadelte und zurecht wies.

Der Knabe gestel sich in gewissen Eigenheiten, die man auch Unarten zu nennen psiegt, und die sie ihm keinesweges nachzusehen gedachte. Er trank zum Beispiel lieber aus der Flasche als aus dem Glase, und offendar schmeckten ihm die Speisen aus der Schüssel besser als von dem Teller. Eine solche Unschicklichkeit wurde nicht übersehen, und wenn er nun gar die Thüre ausließ oder zuschlug, und, wenn ihm etwas besohlen wurde, entweder nicht von der Stelle wich oder ungestilm davon rannte, so mußte er eine große Lection anhören, ohne daß er darauf je einige Besserung hätte spliren lassen. Bielmehr schien die Reigung zu Aurelien sich täglich mehr zu verlieren; in seinem Tone war nichts Zärtliches, wenn er sie Mutter nannte, er hing vielmehr leidenschaftlich an der alten Amme, die ihm denn freilich allen Wilslen ließ.

Aber auch biese war seit einiger Zeit so frank geworben, daß man sie aus bem Hause in ein stilles Quartier bringen mußte, und Felix hätte sich ganz allein gesehen, wäre nicht Mignon auch ihm als ein liebevoller Schutzeist erschienen. Auf das artigste unterhielten sich beide

Rinder mit einander; sie lehrte ihm kleine Lieber, und er, der ein sehr gutes Gebächtniß hatte, recitirte fie oft zur Berwunderung der Zuhörer. Auch wollte fie ihm bie Landcharten erklären, mit benen fie fich noch immer sehr abgab, wobei fle jeboch nicht mit ber besten Methobe verfuhr. Denn eigentlich schien fie bei ben Ländern kein besonderes Interesse zu haben, als ob fie falt ober warm feien. Bon ben Weltpolen, von bem schrecklichen Eise baselbst, und von der zunehmenden Wärme, je mehr man fich von ihnen entfernte, wußte fie sehr gut Rechenschaft zu geben. Wenn jemand reifte, fragte fie nur, ob er nach Norben ober nach Süben gehe, und bemilbte fich, die Bege auf ihren Meinen Charten aufzufinden. Besonders wenn Wilhelm von Reisen sprach, war fie fehr aufmerksam, und schien sich immer zu betrüben, sobalb bas Gelprich auf eine andere Materie überging. So wenig man fie bereben konnte, eine Rolle zu übernehmen ober auch nur, wenn gespielt wurde, auf bas Theater zu geben, so gern und fleißig lernte fie Oben und Lieber auswendig und erregte, wenn fie ein solches Gebicht, gewöhnlich von ber ernften unb feierlichen Art, oft unvermuthet wie aus bem Stegreife beclamirte, bei jebermann Erstaunen.

Serlo, der auf jede Spur eines ausseinenben Talentes zu achten gewohnt war, suchte sie auszumuntern; am meisten aber empfahl sie sich ihm durch einen sehr artigen, mannigsaltigen und manchmal selbst muntern Gesang, und auf eben diesem Wege hatte sich der Harfensspieler seine Gunst erworben.

Serlo, ohne selbst Genie zur Musik zu haben ober irgend ein Instrument zu spielen, wußte ihren hohen Werth zu schätzen; er suchte sich so oft als möglich diesen Genuß, der mit keinem andern verglichen werden kann, zu verschaffen. Er hatte wöchentlich einmal Concert, und nun hatte sich ihm durch Mignon, den Harsenspieler und Laertes, der auf der Bioline nicht ungeschickt war, eine wunderliche kleine Hauscapelle gebildet.

Er pslegte zu sagen: Der Mensch ist so geneigt, sich mit dem Gemeinsten abzugeben, Geist und Sinne stumpsen sich so leicht gegen die Eindricke des Schönen und Bollsommenen ab, daß man die Fähigkeit, es zu empfinden, bei sich auf alle Weise erhalten sollte. Denn einen solchen Genuß kann niemand ganz entbehren, und nur die Ungewohnsheit, etwas Gutes zu genießen, ist Ursache, daß viele Menschen schon am Albernen und Abgeschmackten, wenn es nur neu ist, Vergnügen sinden. Man sollte, sagte er, alle Tage wenigstens ein kleines Lieb

hören, ein gutes Gebicht lesen, ein treffliches Gemälbe sehen und, wenn es möglich zu machen wäre, einige vernänftige Worte sprechen.

Bei diesen Gesinnungen, die Serlo gewissermaßen natikrlich waren, konnte es den Personen, die ihn umgaben, nicht an angenehmer Unter-haltung sehlen. Mitten in diesem vergnliglichen Zustande brachte man Wilhelmen eines Tages einen schwarz gestegelten Brief. Werners Petsichaft deutete auf eine tranrige Nachricht, und er erschraft nicht wenig, als er den Tod seines Baters nur mit einigen Worten angezeigt sand. Nach einer unerwarteten kurzen Krankheit war er aus der Welt gegangen und hatte seine hänslichen Angelegenheiten in der besten Ordnung hinterlassen.

Diese unvermuthete Nachricht traf Wishelmen im Junersten. Er sühlte tief, wie unempfindlich man oft Freunde und Berwandte, so lange sie sich mit uns des irdischen Ausenthaltes erfreuen, vernachlässigt, und nur dann erst die Versämmniß bereut, wenn das schöne Verhältniß wenigstens sür dießmal ausgehoben ist. Auch kounte der Schmerz über das zeitige Absterben des braven Mannes nur durch das Gefühl gelindert werden, daß er auf der Welt wenig geliebt, und durch die Ueberzeugung, daß er wenig genossen habe.

Wilhelms Gebanken wandten sich nun balb auf seine eigenen Berhältnisse, und er sühlte sich nicht wenig beunruhigt. Der Mensch kann in keine gesährlichere Lage versetzt werden, als wenn durch äußere Umstände eine große Beränderung seines Zustandes bewirkt wird, ohne daß seine Art zu empsinden und zu denken daranf vorbereitet ist. Es giebt alsdann eine Spoche ohne Spoche, und es entsteht nur ein desto größerer Widerspruch, je weniger der Mensch bemerkt, daß er zu dem neuen Zustande noch nicht ausgebildet sei.

Wilhelm sah sich in einem Augenblicke frei, in welchem er mit sich selbst noch nicht einig werben konnte. Seine Gesinnungen waren ebel, seine Absichten lauter, und seine Borsätze schienen nicht verwerslich. Das alles durste er sich mit einigem Zutrauen selbst bekennen; allein er hatte Gelegenheit genug gehabt zu bemerken, daß es ihm an Ersahrung sehle, und er legte daher auf die Ersahrung anderer und auf die Resultate, die sie daraus mit Ueberzeugung ableiteten, einen übermäßigen Werth und kam dadurch nur immer mehr in die Irre. Was ihm sehlte, glaubte er am ersten zu erwerben, wenn er alles Denkwürdige, was ihm in Büchern und im Gespräch vorkommen mochte, zu erhalten und zu sammeln unternähme. Er schrieb daher fremde und eigene

Meinungen und Ibeen, ja ganze Gespräche, die ihm interessant waren, auf, und hielt leider auf diese Weise das Falsche so gut als das Wahre sest, blied viel zu lange an Einer Idee, ja, man möchte sagen an Einer Sentenz hängen und verließ dabei seine natürliche Denk- und Handslungsweise, indem er oft fremden Lichtern als Leitsternen solgte. Ausreliens Bitterkeit und seines Freundes Laertes kalte Berachtung der Menschen bestachen öster, als billig war, sein Urtheil; niemand aber war ihm gesährlicher gewesen als Jarno, ein Mann, dessen heller Bersstand von gegenwärtigen Dingen ein richtiges, strenges Urtheil sällte, dabei aber den Fehler hatte, daß er diese einzelnen Urtheile mit einer Art von Allgemeinheit aussprach, da doch die Aussprüche des Berstandes eigentlich nur Einmal und zwar in dem bestimmtesten Falle gelten und schon unrichtig werden, wenn man sie auf den nächsten anwendet.

So entfernte sich Wilhelm, indem er mit sich selbst einig zu werden strebte, immer mehr von der heilsamen Einheit, und bei dieser Ber-wirrung ward es seinen Leidenschaften um so leichter, alle Zurüstungen zu ihrem Bortheil zu gebrauchen, und ihn über das, was er zu thun hatte, nur noch mehr zu verwirren.

Serlo benutzte die Todespost zu seinem Bortheil, und wirklich hatte er auch täglich immer mehr Ursache, an eine andere Einrichtung seines Schauspiels zu denken. Er mußte entweder seine alten Contracte ersneuern, wozu er keine große Lust hatte, indem mehrere Mitglieder, die sich sür unentbehrlich hielten, täglich unleidlicher wurden; ober er mußte, wohin auch sein Wunsch ging, der Gesellschaft eine ganz neue Gestalt geben.

Ohne selbst in Wilhelmen zu bringen, regte er Aurelien und Philinen auf; und die übrigen Gesellen, die sich nach Engagement sehnten, ließen unserm Freunde gleichfalls keine Ruhe, so daß er mit ziemlicher Berlegenheit an einem Scheidewege stand. Wer hätte gedacht, daß ein Brief von Wernern, der ganz im entgegengesetzten Sinne gesschrieben war, ihn endlich zu einer Entschließung hindrängen sollte. Wir lassen nur den Eingang weg und geben übrigens das Schreiben mit weniger Veränderung.

#### Zweifes Capitel.

"— So war es und so muß es benn auch wohl recht sein, daß jeder bei jeder Gelegenheit seinem Gewerbe nachgeht und seine Thätigsteit zeigt. Der gute Alte war kaum verschieden, als auch in der nächsten Biertelstunde schon nichts mehr nach seinem Sinne im Hause geschah. Freunde, Bekannte und Verwandte drängten sich zu, besonders aber alle Menschenarten, die bei solchen Gelegenheiten etwas zu gewinnen haben. Man brachte, man trug, man zahlte, schrieb und rechnete; die einen holten Wein und Kuchen, die andern tranken und aßen; niemanden sah ich aber ernsthafter beschäftigt, als die Weiber, indem sie die Trauer aussuchten.

Du wirst mir also verzeihen, mein Lieber, wenn ich bei dieser Gelegenheit auch an meinen Bortheil dachte, mich deiner Schwester so hülfreich und thätig als möglich zeigte und ihr, sobald es nur einigermaßen schicklich war, begreislich machte, daß es nunmehr unsre Sache seine Berbindung zu beschleunigen, die unsre Bäter aus allzugroßer Umständlichkeit bisher verzögert hatten.

Nun mußt bu aber ja nicht benken, daß es uns eingefallen sei, das große leere Haus in Besitz zu nehmen. Wir sind bescheibner und vernünftiger; unsern Plan sollst du hören. Deine Schwester zieht nach ber Heirath gleich in unser Haus herliber, und sogar auch beine Mutter mit.

Wie ist das möglich? wirst du sagen; ihr habt ja selbst in dem Reste kaum Plat. Das ist eben die Kunst, mein Freund! Die geschickte Einrichtung macht alles möglich, und du glaubst nicht, wieviel Platz man sindet, wenn man wenig Raum braucht. Das große Haus verstaufen wir, wozu sich sogleich eine gute Gelegenheit darbietet; das daraus gelöste Gelb soll hundertsältige Zinsen tragen.

Ich hoffe, du bist damit einwerstanden, und wünsche, daß du nichts von den unfruchtbaren Liebhabereien beines Baters und Großvaters geerbt haben mögest. Dieser setzte seine höchste Glückseligkeit in eine Anzahl unscheinbarer Kunstwerke, die niemand, ich darf wohl sagen niemand, mit ihm genießen konnte; jener lebte in einer kostbaren Einrichtung, die er niemand mit sich genießen ließ. Wir wollen es anders machen, und ich hoffe beine Beistimmung.

Es ift mahr, ich selbst behalte in unserm ganzen Bause keinen Plat

als den an meinem Schreibpulte, und noch seh' ich nicht ab, wo man künftig eine Wiege hinsetzen will; aber hastir ist der Raum außer dem Hause besto größer. Die Kassechäuser und Klubs für den Mann, die Spaziergänge und Spaziersahrten sür die Frau, und die schönen Lust- örter auf dem Lande sür beide. Dabei ist der größte Bortheil, daß auch unser runder Tisch ganz besetzt ist, und es dem Bater numöglich wird, Freunde zu sehen, die sich nur desto leichtsertiger über ihn aushalten, je mehr er sich Mishe gegeben hat, sie zu bewirthen.

Rur nichts Ueberflüsses im Hause! Amr nicht zu viel Möbeln, Geräthschaften, nur keine Autsche und Pferde! Nichts als Gelb, und dann auf eine vernäuftige Weise jeden Tag gethan, was dir beliebt. Nur keine Garberobe, immer das Neueste und Beste auf dem Leibe; der Mann mag seinen Rock abtragen und die Frau den ihrigen vertröbeln, sobald er nur einigermaßen aus der Mode kömmt. Es ist mir nichts unerträglicher, als so ein alter Kram von Bestythum. Wenn man mir den kostdarsten Sdelkein schenken wollte, mit der Bedingung, ihn täglich am Finger zu tragen, ich würde ihn nicht annehmen; denn wie läst sich bei einem todten Capital nur irgend eine Freude denken? Das ist also mein lustiges Glaubensbekenntniß: seine Geschäfte verrichtet, Geld geschafft, sich mit den Seinigen lustig gemacht, und um die übrige Welt sich nicht mehr beklimmert, als in sosern man sie ungen kann.

Nun wirst bu aber sagen: wie ist benn in eurem saubern Plane an mich gebacht? Wo soll ich unterkommen, wenn ihr mir bas väterliche Hans verkauft und in bem eurigen nicht ber mindeste Raum übrig bleibt?

Das ist freilich ber Hauptpunkt, Brüberchen, und auf den werde ich dir gleich dienen können, wenn ich dir vorher das gebührende Lob über beine vortrefflich angewendete Zeit werde entrichtet haben.

Sage nur, wie hast bu es angesangen, in so wenig Wochen ein Kenner aller nützlichen und interessanten Gegenstände zu werden? So viel Fähigkeiten ich an dir kenne, hätte ich dir doch solche Ausmerksamskeit und solchen Fleiß nicht zugetraut. Dein Tagebuch hat uns siberzeugt, mit welchem Nutzen du die Reise gemacht hast; die Beschreibung der Eisens und Kupserhämmer ist vortresssich und zeigt von vieler Einsicht in die Sache. Ich habe sie ehemals auch besucht; aber meine Relation, wenn ich sie dagegen halte, sieht sehr stümpermäßig aus. Der ganze Brief über die Leinwandsabrikation ist lehrreich und die Anwerkung über die Concurrenz sehr tressend. An einigen

Orten hast du Fehler in der Abdition gemacht, die jedoch sehr verzeih- lich sind.

Was aber mich und meinen Bater am meisten und höchsten freut, sind deine gründlichen Einsichten in die Bewirthschaftung und besonders in die Berbesserung der Feldgüter. Wir haben Hoffnung, ein großes Gut, das in Sequestration liegt, in einer sehr fruchtbaren Segend zu erlausen. Wir wenden das Geld, das wir aus dem väterlichen Hause lösen, dazu an; ein Theil wird geborgt, und ein Theil kann stehen bleiben; und wir rechnen auf dich, daß du dahin ziehst, den Berbesserungen vorstehst, und so kann, um nicht viel zu sagen, das Gut in einigen Jahren um ein Drittel au Werth steigen; man verlauft es wieder, sucht ein größeres, verbessert und handelt wieder, und dazu bist du der Mann. Unsre Federn sollen indeß zu Hause nicht milfig sein, und wir wollen uns bald in einen beneidenswerthen Zustand versetzen.

Jest lebe wohl! Genieße das Leben auf der Reise und ziehe hin, wo du es vergnüglich und nützlich findest. Bor dem ersten halben Jahre bedürfen wir deiner nicht; du kannst dich also nach Belieben in der Welt umsehen: denn die beste Bildung findet ein gescheidter Mensch auf Reisen. Lebe wohl, ich freue mich, so nahe mit dir verbunden, auch nunmehr im Geist der Thätigkeit mit dir vereint zu werden."

So gut dieser Brief geschrieben war, und so viel denomische Wahrbeiten er enthalten mochte, mißsiel er doch Wilhelmen auf mehr als eine Weise. Das Lob, das er über seine singirten statistischen, technologischen und ruralischen Kenntnisse erhielt, war ihm ein stiller Borwurf; und das Ideal, das ihm sein schwager vom Glück des bürgerlichen Lebens vorzeichnete, reizte ihn keineswegs; vielmehr ward er durch einen heimlichen Geist des Widerspruchs mit Heftigkeit auf die entgegengesetzte Seite getrieben. Er liberzeugte sich, daß er nur auf dem Theater die Bildung, die er sich zu geben wünschte, vollenden könne, und schien in seinem Entschlisse nur desto mehr bestärkt zu werden, je lebhaster Werner, ohne es zu wissen, sein Gegner geworden war. Er saste darauf alle seine Argumente zusammen und bestätigte bei sich seine Meinungen nur um desto mehr, je mehr er Ursache zu haben glaubte, sie dem klugen Werner in einem günstigen Lichte darzustellen, und auf diese Weise entstand eine Antwort, die wir gleichsalls einrücken.

#### Drittes Capitel.

"Tein Brief ist so wohl geschrieben und so gescheibt und klug gedacht, daß sich nichts mehr dazu setzen läßt. Du wirst mir aber verzeihen, wenn ich sage, daß man gerade das Gegentheil davon meinen, behaupten und thun, und doch auch Recht haben kann. Deine Art zu sein und zu benken geht auf einen unbeschränkten Besitz und auf eine leichte lustige Art zu genießen hinaus, und ich brauche dir kaum zu sagen, daß ich daran nichts, was mich reizte, sinden kann.

Zuerst muß ich bir leiber bekennen, daß mein Tagebuch aus Noth, um meinem Bater gefällig zu sein, mit Hülfe eines Freundes aus mehreren Büchern zusammengeschrieben ist, und daß ich wohl die darin enthaltenen Sachen und noch mehrere dieser Art weiß, aber keinesweges verstehe, noch mich damit abgeben mag. Was hilft es mir, gutes Eisen zu sabriciren, wenn mein eigenes Inneres voller Schlacken ist? und was, ein Landgut in Ordnung zu bringen, wenn ich mit mir selber uneins bin?

Daß ich dir's mit Einem Worte sage, mich selbst, ganz wie ich da bin, auszubilden, das war dunkel von Jugend auf mein Wunsch und meine Absicht. Noch hege ich eben diese Gesinnungen, nur daß mir die Mittel, die mir es möglich machen werden, etwas deutlicher sind. Ich habe mehr Welt gesehen, als du glaubst, und sie besser benutzt, als du denkst. Schenke deswegen dem, was ich sage, einige Ausmerksamkeit, wenn es gleich nicht ganz nach deinem Sinne sein sollte.

Wäre ich ein Ebelmann, so wäre unser Streit balb abgethan; ba ich aber nur ein Bürger bin, so muß ich einen eigenen Weg nehmen, und ich wünsche, daß du mich versiehen mögest. Ich weiß nicht, wie es in fremden Ländern ist, aber in Deutschland ist nur dem Edelmann eine gewisse allgemeine, wenn ich sagen darf personelle, Ausbildung möglich. Ein Bürger kann sich Berdienst erwerden und zur höchsten Noth seinen Geist ausbilden; seine Persönlichkeit geht aber verloren, er mag sich stellen wie er will. Indem es dem Edelmann, der mit den Bornehmsten umgeht, zur Pflicht wird, sich selbst einen vornehmen Anstand zu geben, indem dieser Anstand, da ihm weder Thür noch Thor verschlossen ist, zu einem freien Austand wird, da er mit seiner Figur, mit seiner Person, es sei bei Hose oder bei der Armee, bezahlen muß, so hat er Ursache, etwas auf sie zu halten und zu zeigen, daß

er etwas auf sie hält. Eine gewisse seierliche Grazie bei gewöhnlichen Dingen, eine Art von leichtstnniger Zierlichkeit bei ernsthaften und wichtigen kleibet ihn wohl, weil er sehen läßt, daß er überall im Gleichzgewicht sieht. Er ist eine öffentliche Person, und je ausgebildeter seine Bewegungen, je sonorer seine Stimme, je gehaltner und gemeßner sein ganzes Wesen ist, desto vollkommner ist er. Wenn er gegen Hohe und Niedere, gegen Freunde und Verwandte immer eben derselbe bleibt, so ist nichts an ihm auszusetzen, man darf ihn nicht anders wünschen. Er sei kalt, aber verständig; verstellt, aber klug. Wenn er sich äußerzlich in jedem Momente seines Lebens zu beherrschen weiß, so hat niemand eine weitere Forderung an ihn zu machen, und alles sibrige, was er an und um sich hat, Fähigkeit, Talent, Reichthum, alles scheinen nur Zugaben zu sein.

Nun benke dir irgend einen Bürger, der an jene Borzüge nur einigen Anspruch zu machen gebächte; durchaus muß es ihm mißlingen, und er müßte besto unglücklicher werden, je mehr sein Naturell ihm zu jener Art zu sein Fähigkeit und Trieb gegeben hätte.

Wenn ber Ebelmann im gemeinen Leben gar keine Gränzen kennt, wenn man aus ihm Könige ober königähnliche Figuren erschaffen kann, so darf er siberall mit einem stillen Bewußtsein vor seines Gleichen treten; er darf überall vorwärts dringen, anstatt daß dem Bürger nichts besser ansteht als das reine stille Gesühl der Gränzlinie, die ihm gezogen ist. Er darf nicht fragen: was bist du? sondern nur: was hast du? welche Einsicht, welche Kenntniß, welche Fähigkeit, wie viel Bermögen? Wenn der Edelmann durch die Darstellung seiner Person alles giedt, so giedt der Bürger durch seine Persönlichkeit nichts und soll nichts geben. Iener darf und soll scheinen; dieser soll nur sein, und was er scheinen will, ist lächerlich und abgeschmack. Iener soll thun und wirken, dieser soll leisten und schaffen; er soll einzelne Fähigkeiten ausdilden, um brauchdar zu werden, und es wird schon vorausgesetzt, daß in seinem Wesen keine Harmonie sei, noch sein dürse, weil er, um sich auf Eine Wesse brauchdar zu machen, alles übrige vernachlässigen muß.

An diesem Unterschiede ift nicht etwa die Anmaßung der Ebelleute und die Nachgiebigkeit der Blirger, sondern die Berfassung der Gesellschaft selbst Schuld; ob sich daran einmal etwas ändern wird und was sich ändern wird, bekimmert mich wenig; genug, ich habe, wie die Sachen jetzt stehen, an mich selbst zu denken, und wie ich mich selbst und das, was mir ein unerläßliches Bedürfniß ist, rette und erreiche.

Ich habe nun einmal gerade zu jener harmonischen Ausbildung meiner Ratur, bie mir meine Geburt verfagt, eine unwiberftebliche Reigung. Ich habe, seit ich bich verlaffen, burch Leibesübung viel gewonnen; ich habe viel von meiner gewöhnlichen Berlegenheit abgelegt und stelle mich so ziemlich bar. Eben so habe ich meine Sprache und Stimme ausgebilbet, und ich barf ohne Etelfeit fagen, bag ich in Gesellschaften nicht missalle. Nun lengne ich bir nicht, bag mein Trieb täglich unüberwindlicher wird, eine öffentliche Person zu sein und in einem weitern Kreise zu gefallen und zu wirken. Dazu tommt meine Reigung jur Dichtkunft und gu allem, was mit ihr in Berbinbung steht, und bas Beblirfniß, meinen Geist und Geschmad auszubilben, bamit ich nach und nach auch bei bem Genuß, ben ich nicht entbehren tann, nur bas Gute wirklich für gut und bas Schöne für fchon halte. Du siehst wohl, daß das alles für mich wur auf dem Theater zu finden ist, und daß ich mich in diesem einzigen Elemente nach Wunsch rlihren und gusbilben tann. Auf ben Bretern erscheint ber gebilbete Meusch so gut persönlich in seinem Glanz, als in ben obern Classen; Geift und Körper müssen bei jeber Bemilhung gleichen Schritt geben, und ich werbe ba so gut sein und scheinen können, als irgend anderswo. Suche ich baneben noch Beschäftigungen, so giebt es bort mechanische Qualereien genug, und ich tann meiner Gebulb tägliche Uebung veridaffen.

Disputire mit mir nicht barüber; benn eh' du mir schreibst, ist ber Schritt schon geschehen. Wegen ber herrschenden Vornrtheile will ich meinen Namen veräudern, weil ich mich ohnehin schäme als Meister auszutreten. Lebe wohl. Unser Vermögen ist in so guter Hand, daß ich mich darum gar nicht bekümmere; was ich brauche, verlange ich gelegentlich von dix; es wird nicht viel sein, denn ich hoffe, daß mich meine Kunst auch nähren soll."

Der Brief war kaum abgeschickt, als Wilhelm auf ber Stelle Wort hielt und zu Serlo's und ber übrigen großer Berwunderung sich auf einmal erklärte: daß er sich zum Schauspieler widme und einen Contract auf billige Bedingungen eingehen wolle. Man war hierüber bald einig; denn Serlo hatte schon früher sich so erklärt, daß Wilhelm und die übrigen damit gar wohl zusrieden sein konnten. Die ganze verunglückte Gesellschaft, mit der wir uns so lange unterhalten haben, ward auf einmal angenommen, ohne daß jedoch, außer etwa Laertes, sich einer gegen Wilhelmen dankbar erzeigt hätte. Wie sie ohne

Butrauen geforbert hatten, so empfingen sie ohne Dank. Die meisten wollten lieber ihre Anfiellung bem Ginfluffe Philinens guschreiben und richteten ihre Danksagungen an fie. Inbeffen wurben bie ausgefertigten Contracte unterschrieben, und burch eine unerklärliche Berknüpfung von Ibeen entfand vor Wilhelms Einbildungstraft, in bem Augenblicke, als er seinen fingirten Ramen unterzeichnete, bas Bilb jenes Balbplates, wo er verwundet in Philinens Schoos gelegen. Auf einem Schimmel fam bie liebenswürdige Amazone aus ben Buichen, nahte fich ihm und flieg ab. Ihr menschenfreundliches Bemühen bieß fie geben und kommen; endlich ftanb fie vor ihm. Das Rleib fiel von ihren Schultern; ihr Geficht, ihre Gestalt fing an ju glänzen, unb fle verschwand. Go schrieb er seinen Ramen nur mechanisch bin, ohne zu wissen, was er that, und fühlte erft, nachbem er unterzeichnet hatte, baß Mignon an seiner Seite stand, ihn am Arm hielt und ihm bie Sand leise wegzuziehen versucht hatte.

#### Biertes Capitel.

Eine ber Bedingungen, unter benen Wilhelm sich aufs Theater begab, war von Serlo nicht ohne Einschräntung zugestanden worden. Jener verlangte, daß Hamlet ganz und unzerstückt aufgesührt werden sollte, und dieser ließ sich das wunderliche Begehren in sofern gesallen, als es möglich sein würde. Nun hatten sie hierüber bisher manchen Streit gehabt; denn was möglich oder nicht möglich sei, und was man von dem Stück weglassen könne, ohne es zu zerstücken, darüber waren beide sehr verschiedener Meinung.

Wishelm besand sich noch in den glücklichen Zeiten, da man nicht begreisen kann, daß an einem geliebten Mädchen, an einem verehrten Schriftsteller irgend etwas mangelhaft sein könne. Unsere Empsindung von ihnen ist so ganz, so mit sich selbst übereinstimmend, daß wir uns auch in ihnen eine solche vollkommene Harmonie denken müssen. Serlo hingegen sonderte gern und beinah zu viel; sein scharfer Berstand wollte in einem Kunswerke gewöhnlich nur ein mehr ober weniger unvollstommenes Ganzes erkennen. Er glaubte, so wie man die Stücke sinde, habe man wenig Ursache mit ihnen so gar bedächtig umzugehen, und so mußte auch Shakespeare, so mußte besonders Hamlet vieles leiden.

Wilhelm wollte gar nicht hören, wenn jener von der Absonderung

ber Spren von dem Weizen sprach. Es ist nicht Spren und Weizen durcheinander, rief dieser, es ist ein Stamm, Aeste, Zweige, Blätter, Knospen, Blüthen und Früchte. Ist nicht eins mit dem andern und durch das andere? Jener behauptete, man bringe nicht den ganzen Stamm auf den Tisch; der Klinstler müsse goldne Aepfel in silbernen Schalen seinen Gästen reichen. Sie erschöpften sich in Gleichnissen, und ihre Meinungen schienen sich immer weiter von einander zu entsernen.

Gar verzweiseln wollte unser Freund, als Serlo ihm einst nach langem Streit das einsachste Mittel anrieth, sich kurz zu resolviren, die Feber zu ergreisen und in dem Tranerspiele, was eben nicht gehen wolle noch könne, abzustreichen, mehrere Personen in Eine zu drängen, und wenn er mit dieser Art noch nicht bekannt genug sei, oder noch nicht Herz genug dazu habe, so solle er ihm die Arbeit überlassen, und er wolle balb sertig sein.

Das ist nicht unserer Abrede gemäß, versetzte Wilhelm. Wie können Sie bei so viel Geschmack so leichtstnnig sein?

Mein Freund, rief Serlo aus, Sie werben es auch schon werben. Ich kenne bas Abschenliche bieser Manier nur zu wohl, bie vielleicht noch auf keinem Theater in ber Welt Statt gefunden hat. Aber wo ift auch eins so verwahrloft, als das unsere? Zu dieser ekelhaften Berftümmelung zwingen uns bie Autoren, und bas Publicum erlaubt sie. Wie viel Stüde haben wir benn, bie nicht über bas Maß bes Personals, ber Decorationen und Theatermechanit, ber Zeit, bes Dialogs und der physischen Kräfte des Acteurs hinausschritten? und boch sollen wir spielen, und immer spielen und immer neu spielen. Sollen wir uns babei nicht unsers Bortheils bebienen, ba wir mit zerftückelten Werken eben so viel ausrichten als mit ganzen? Setzt uns bas Publicum boch selbst in ben Bortheil! Wenig Deutsche, und vielleicht nur wenige Menschen aller neuern Nationen, haben Gefühl für ein ästhe= tisches Ganzes; fie loben und tabeln nur stellenweise, fie entzücken fich nur stellenweise; und für wen ist bas ein größeres Glück als für ben Schauspieler, ba bas Theater immer nur ein gestoppeltes und gestückeltes Wesen bleibt.

Ift! versetzte Wilhelm; aber muß es benn auch so bleiben, muß benn alles bleiben, was ist? Ueberzeugen Sie mich ja nicht, daß Sie Recht haben; benn keine Macht in ber Welt würde mich bewegen können, einen Contract zu halten, ben ich nur im gröbsten Irrthum geschlossen hätte.

Serlo gab der Sache eine lustige Wendung und ersuchte Wilhelmen, ihre öftern Gespräche über Hamlet nochmals zu bedenken und selbst die Mittel zu einer glücklichen Bearbeitung zu ersinnen.

Nach einigen Tagen, die er in der Einsamkeit zugebracht hatte, kam Wilhelm mit frohem Blicke zurlick. Ich müßte mich sehr irren, rief er aus, wenn ich nicht gesunden hätte, wie dem Ganzen zu helsen ist; ja, ich din überzeugt, daß Shakespeare es selbst so würde gemacht haben, wenn sein Genie nicht auf die Hauptsache so sehr gerichtet und nicht vielleicht durch die Novellen, nach denen er arbeitete, versührt worden wäre.

Lassen Sie hören, sagte Serlo, indem er sich gravitätisch aufs Canapé setzte; ich werbe ruhig aushorchen, aber auch besto strenger richten.

Wilhelm versetzte: Mir ist nicht bange; hören Sie nur. unterscheibe, nach ber genauesten Untersuchung, nach ber reiflichsten Ueberlegung, in ber Composition bieses Stücks zweierlei: bas erfte finb bie großen innern Berhältniffe ber Personen und ber Begebenheiten, bie mächtigen Wirkungen, bie aus ben Charakteren und Hanblungen ber Hauptsiguren entstehen, und biese sind einzeln vortrefflich, und bie Folge, in ber fie aufgestellt find, unverbefferlich. Sie können burch feine Art von Behandlung zerstört, ja taum verunstaltet werben. Diese find's, die jedermann zu sehen verlangt, die niemand anzutasten wagt, bie sich tief in bie Seele einbriiden, und bie man, wie ich bore, beinahe alle auf bas beutsche Theater gebracht hat. Nur hat man, wie ich glaube, barin gefehlt, baß man bas zweite, was bei biesem Stlick ju bemerten ift, ich meine bie äußern Berhältnisse ber Bersonen, moburch sie von einem Orte zum andern gebracht, ober auf diese und jene Beise burch gewisse zufällige Begebenheiten verbunden werben, für allzu unbebeutend angesehen, nur im Borbeigeben bavon gesprochen, ober sie gar weggelaffen hat. Freilich find biese Fäben nur bünn unb lose, aber fie geben boch burchs ganze Stild und halten zusammen, was fonft auseinander fiele, auch wirklich auseinander fällt, wenn man fle wegschneibet und ein übriges gethan zu haben glaubt, bag man bie Enden stehen läßt.

Zu biesen äußern Berhältnissen zähle ich die Unruhen in Rorwegen, den Krieg mit dem jungen Fortinbras, die Gesandtschaft an den alten Oheim, den geschlichteten Zwist, den Zug des jungen Fortinbras nach Polen und seine Rücklehr am Ende; ingleichen die Rücklehr des Poratio von Wittenberg, die Lust Hamlets dahin zu gehen, die Reise des Laertes nach Frankreich, seine Rücktunft, die Verschickung Hamlets nach England, seine Gesangenschaft beim Geeräuber, den Tod der beisen Hosseute auf den Urlasbrief: alles dieses sind Umstände und Besgebenheiten, die einen Roman weit und breit machen konnen, die aber der Einheit dieses Stücks, in dem besonders der Held keinen Plan hat, auf das äußerste schaden und höchst sehlerhaft sind.

So höre ich Sie einmal gerne! rief Gerlo.

Fallen Sie mir nicht ein, versetzte Wilhelm, Ste möchten mich nicht immer loben. Diese Fehler sind wie slüchtige Stützen eines Gebäudes, die man nicht wegnehmen darf, ohne vorher eine seste Maner unterzuziehen. Mein Vorschlag ist also, an jenen ersten großen Situationen gar nicht zu rühren, sondern sie sowohl im Ganzen als Einzelnen möglicht zu schonen, aber diese äußern, einzelnen, zerstreuten und zerstreuenden Motive alle auf einmal wegzuwerfen und ihnen ein einziges zu substituiren.

Und das wäre? fragte Serlo, indem er sich aus seiner ruhigen Stellung aushob.

Es liegt auch schon im Stücke, erwiederte Wilhelm, nur mache ich den rechten Gebrauch davon. Es sind die Unruhen in Norwegen. Hier haben Sie meinen Plan zur Prüfung.

Nach dem Tode des alten Hamlet werden die ersteroberten Norweger unruhig. Der bortige Statthalter schieft seinen Sohn Horatio, einen alten Schulfreund Hamlets, der aber an Tapferkeit und Lebensklugheit allen andern vorgelausen ist, nach Dänemark, auf die Ausrüftung der Flotte zu dringen, welche unter dem neuen, der Schwelgerei ergebenen König nur saumselig von Statten geht. Horatio kennt den alten König, denn er hat seinen letzten Schlachten beigewohnt, hat bei ihm in Guusten gestanden, und die erste Geisterscene wird dadurch nicht verstieren. Der neue König giebt sodann dem Horatio Audienz und schickt den Laertes nach Norwegen mit der Nachricht, daß die Flotte bald anslanden werde, indes Horatio den Austrag erhält, die Küstung derselben zu beschleunigen; dagegen will die Mutter nicht einwilligen, daß Hamlet, wie er wünschte, mit Horatio zur See gehe.

Gott sei Dank! rief Serlo, so werben wir auch Wittenberg und die hohe Schule los, die mir immer ein leidiger Anstoß war. Ich sinde Ihren Gedanken recht gut: benn außer den zwei einzigen fernen Bilbern, Norwegen und der Flotte, braucht der Zuschauer sich nichts zu benten; das librige sieht er alles, das librige geht alles vor, anstatt daß sonst seine Einbildungstraft in der ganzen Welt herumgejagt würde.

Sie seben leicht, versette Wilhelm, wie ich nunmehr auch bas übrige zusammen balten kann. Wenn Samlet bem Soratio bie Miffethat seines Stiefvaters entbedt, so rath ihm bieser, mit nach Norwegen zu geben, fich ber Armee zu versichern und mit gewaffneter Sand zurück zu kehren. Da Hamlet bem König und ber Königin zu gefährlich wirb. haben sie kein näheres Mittel, ihn los zu werben, als ihn nach ber Flotte ju schiden und ihm Rosentranz und Gulbenftern zu Beobachtern mitzugeben; und da indeß Laertes zuruck kommt, foll bieser bis zum Meuchelmord erhitzte Jüngling ihm nachgeschickt werben. Die Flotte bleibt wegen ungünstigen Windes liegen; Hamlet kehrt nochmals zurlid; seine Wanberung liber ben Rirchhof tann vielleicht glücklich motivirt werben; sein Zusammentreffen mit Laertes in Opheliens Grabe ift ein großer unentbebrlicher Moment. Sierauf mag ber König bebenten, bag es beffer sei, Samlet auf ber Stelle los zu werben; bas Fest ber Abreise, ber scheinbaren Berföhnung mit Laertes wirb nun feierlich begangen, wobei man Ritterspiele balt und auch Samlet und Laertes fechten. Ohne die vier Leichen kann ich bas Stück nicht schlie-Ben; es barf niemand übrig bleiben. Hamlet giebt, ba nun bas Bablrecht bes Bolls wieber eintritt, seine Stimme sterbend bem Horatio.

Nur geschwind, versetzte Serlo, setzen Sie sich hin und arbeiten das Stild aus; die Idee hat völlig meinen Beisall; nur daß die Lust nicht verraucht.

#### Fünftes Capitel.

dishelm hatte sich schon lange mit einer Uebersetzung Hamlets abgegeben; er hatte sich babei ber geistwollen Wieland'schen Arbeit bebient, durch die er überhaupt Shakespearen zuerst kennen lernte. Was in derselben ausgelassen war, sügte er hinzu, und so war er im Besitz eines vollständigen Exemplars in dem Augenblicke, da er mit Serlo über die Behandlung so ziemlich einig geworden war. Er sing nun an, nach seinem Plane auszuheben und einzuschieben, zu trennen und zu verdinden, zu verändern und oft wieder herzustellen; denn so zusstieden er auch mit seiner Idee war, so schien ihm doch bei der Aussssichen immer, daß das Original nur verdorben werde.

Sobald er fertig war, las er es Serlo und der übrigen Gesellssichaft vor. Sie bezeigten sich sehr zufrieden damit; besonders machte Serlo manche günstige Bemerkung.

Sie haben, sagte er unter anderm, sehr richtig empsunden, daß äußere Umstände dieses Stild begleiten, aber einsacher sein müssen, als sie uns der große Dichter gegeben hat. Was außer dem Theater vorgeht, was der Zuschauer nicht sieht, was er sich vorstellen muß, ist wie ein Hintergund, vor dem die spielenden Figuren sich bewegen. Die große einsache Aussicht auf die Flotte und Norwegen wird dem Stild sehr gut thun; nähme man sie ganz weg, so ist es nur eine Familienscene, und der große Begriff, daß hier ein ganzes königliches Haus durch innere Berbrechen und Unschicklichkeiten zu Grunde geht, wird nicht in seiner Würde dargestellt. Bliebe aber jeuer Hintergrund selbst mannigsaltig, beweglich, confus, so thäte er dem Eindrucke der Figuren Schaden.

Wilhelm nahm nun wieber die Partie Shakespeares und zeigte, daß er für Insulaner geschrieben habe, für Engländer, die selbst im Hintergrunde nur Schiffe und Seereisen, die Küste von Frankreich und Caper zu sehen gewohnt sind, und daß, was jenen etwas ganz Gewöhnsliches sei, uns schon zerstreue und verwirre.

Serlo mußte nachgeben, und beibe stimmten barin überein, baß, ba bas Stück nun einmal auf bas beutsche Theater solle, dieser ernstere, einsachere Hintergrund für unsre Borstellungsart am besten passen werbe.

Die Rollen hatte man schon früher ausgetheilt; ben Polonius übernahm Serlo; Aurelie Ophelien; Laertes war durch seinen Namen schon
bezeichnet; ein junger, untersetzter, muntrer, neuangekommener Jüngling erhielt die Rolle des Horatio; nur wegen des Königs und des
Geistes war man in einiger Verlegenheit. Für beide Rollen war nur
der alte Polterer da. Serlo schlug den Pedanten zum Könige vor,
wogegen Wilhelm aber auss äußerste protestirte. Man konnte sich nicht
entschließen.

Ferner hatte Wilhelm in seinem Stücke die beiden Rollen von Rosenkranz und Güldenstern stehen lassen. Warum haben Sie diese nicht in Eine verbunden? fragte Serlo; diese Abbreviatur ist doch so leicht gemacht.

Gott bewahre mich vor solchen Berkürzungen, die zugleich Sinn und Wirkung ausheben! versetzte Wilhelm. Das, was diese beiden Menschen sind und thun, kann nicht durch Einen vorgestellt werden. In solchen Kleinigkeiten zeigt sich Shakespeares Größe. Dieses leise Auftreten, dieses Schmiegen und Biegen, dieß Jasagen, Streicheln und Schmeicheln, diese Behendigkeit, dieß Schwenzeln, diese Alheit und Leerheit, diese rechtliche Schurkerei, diese Unsähigkeit, wie kann sie durch Einen Menschen ausgedrückt werden? Es sollten ihrer wenigstens ein Dutzend sein, wenn man sie haben könnte; denn sie sind bloß in Gesellschaft etwas, sie sind die Gesellschaft, und Shakespeare war sehr bescheiden und weise, daß er nur zwei solche Repräsentanten auftreten ließ. Ueberdieß brauche ich sie in meiner Bearbeitung als ein Paar, das mit dem Einen, guten, tresslichen Horatio contrastirt.

Ich verstehe Sie, sagte Serlo, und wir können uns helsen. Den einen geben wir Elmiren (so nannte man die älteste Tochter des Polterers); es kann nicht schaben, wenn sie gut aussehen, und ich will die Puppen puten und dressiren, daß es eine Lust sein soll.

Philine freute sich außerorbentlich, daß sie die Herzogin in der kleinen Komödie spielen sollte. Das will ich so natürlich machen, rief sie aus, wie man in der Geschwindigkeit einen zweiten heirathet, nachem man den ersten ganz außerordentlich geliebt hat. Ich hoffe mir den größten Beisall zu erwerben, und jeder Mann soll wünschen, der dritte zu werden.

Aurelie machte ein verbrießliches Gesicht bei biesen Aeußerungen; ihr Wiberwille gegen Philinen nahm mit jedem Tage zu.

Es ist recht schabe, sagte Serlo, baß wir kein Ballet haben; sonst sollten Sie mir mit Ihrem ersten und zweiten Manne ein Pas de deux tanzen, und ber Alte sollte nach bem Tact einschlafen, und Ihre Füßchen und Wähchen würden sich bort hinten auf dem Kindertheater ganz allerliebst ausnehmen.

Bon meinen Wähchen wissen Sie ja wohl nicht viel, versetzte sie schnippisch, und was meine Füßchen betrifft, rief sie, indem sie schnell unter den Tisch reichte, ihre Pantöffelchen herauf holte und neben einander vor Serlo hinstellte, hier sind die Stelzchen, und ich gebe Ihnen auf, niedlichere zu finden.

Es war Ernst! sagte er, als er bie zierlichen Halbschuhe betrachtete. Gewiß, man konnte nicht leicht etwas Artigers seben.

Sie waren Pariser Arbeit; Philine hatte fie von ber Gräfin zum Geschent erhalten, einer Dame, beren schöner Fuß berühmt war.

Ein reizender Gegenstand! rief Serlo; das Herz hüpft mir, wenn ich sie ansehe.

Welche Bernudungen! fagte Philine.

Es geht nichts über ein Paar Pantöffelchen von so feiner, schöner Arbeit, rief Serlo; doch ist ihr Klang noch reizender, als ihr Aublick. Er hub sie auf und ließ sie einigemal hinter einander wechselsweise auf den Tisch fallen.

Bas foll bas beißen? Rur wieber ber bamit! rief Philine.

Darf ich fagen, verfette er mit verftellter Bescheibenheit und schallhaftem Ernft, wir anbern Junggesellen, bie wir Rachts meift allein find, und uns boch wie anbre Menschen fürchten, und im Dunkeln uns nach Gesellschaft sehnen, besonders in Wirthshäusern und fremben Orten, wo es nicht ganz gehener ift, wir finden es gar tröstlich, wenn ein gutherziges Rind uns Gefellichaft und Beiftand leiften will. ift Nacht, man liegt im Bette, es raschelt, man schaubert, bie Thüre thut fich auf, man erkennt ein liebes pispernbes Stimmden, es ichleicht was herbei, die Borbange rauschen, klipp, klapp, die Pantoffeln fallen, und husch! man ist nicht mehr allein. Ach, ber liebe, ber einzige Rlang, wenn die Absätzchen auf ben Boben aufschlagen! Je zierlicher sie sind, je feiner klingt's. Man spreche mir von Philomelen, von rauschenben Bächen, vom Säuseln ber Winde, und von allem, was je georgelt und gepfiffen worben ift, ich halte mich an bas Klipp! Rlaph! — Rliph! Rlaph! ist bas schönste Thema zu einem Ronbeau. bas man immer wieber von vorne zu hören wünscht.

Philine nahm ihm die Pantoffeln aus den Händen und sagte: Wie ich sie krumm getreten habe! Sie sind mir viel zu weit. Dann spielte sie damit und rieb die Sohlen gegen einander. Was das heiß wird! rief sie aus, indem sie die eine Sohle slach an die Wange hielt, dann wieder ried und sie gegen Serlo hinreichte. Er war gutmüthig genug, nach der Wärme zu sühlen, und Alipp! Alapp! rief sie, indem sie ihm einen derben Schlag mit dem Absatz versetzte, daß er schreiend die Hand zurück zog. Ich will euch lehren bei meinen Pantoffeln was anders denken, sagte Philine lachend.

Und ich will dich lehren alte Leute wie Kinder anführen! rief Serlo dagegen, sprang auf, saßte sie mit Hestigkeit und raubte ihr manchen Kuß, deren jeden sie sich mit ernstlichem Widerstreben gar künstlich abzwingen ließ. Ueber dem Balgen sielen ihre langen Haare herunter und wickelten sich um die Gruppe, der Stuhl schlug an den Boden, und Aurelie, die von diesem Unwesen innerlich beleidigt war, stand mit Verdruß auf.

#### Sechftes Capitel.

Bbgleich bei ber neuen Bearbeitung Hamlets manche Personen weggefallen waren, so blieb die Anzahl berselben doch immer noch groß genug, und sast wollte die Gesellschaft nicht hinreichen.

Wenn das so fort geht, sagte Serlo, wird unser Souffleur auch noch aus dem Loche hervorsteigen müssen, unter uns wandeln und zur Berson werden.

Schon oft habe ich ihn an seiner Stelle bewundert, versetzte Wilhelm.

Ich glaube nicht, daß es einen volldommenern Einhelfer giebt, sagte Serso. Rein Zuschauer wird ihn jemals hören; wir auf dem Theater verstehen jede Sylbe. Er hat sich gleichsam ein eigen Organ dazu gemacht, und ist wie ein Genius, der uns in der Noth vernehmlich zulispelt. Er sühlt, welchen Theil seiner Rolle der Schauspieler vollsommen inne hat, und ahnet von weitem, wenn ihn das Gedächtnis verlassen will. In einigen Fällen, da ich die Rolle kaum überlesen konnte, da er sie mir Wort vor Wort vorsagte, spielte ich sie mit Glück; nur hat er Sonderbarkeiten, die jeden andern undrauchdar machen würden: er nimmt so herzlichen Antheil an den Stücken, daß er pathetische Stellen nicht eben declamirt, aber doch afsectvoll recitirt. Mit dieser Unart hat er mich mehr als einmal irre gemacht.

So wie er mich, sagte Aurelie, mit einer anbern Sonberbarkeit einst an einer sehr gefährlichen Stelle steden ließ.

Wie war bas bei seiner Aufmerksamkeit möglich? fragte Wilhelm.

Er wird, versetzte Anrelie, bei gewissen Stellen so gerührt, daß er heiße Thränen weint und einige Augenblicke ganz aus der Fassung kommt; und es sind eigentlich nicht die sogenannten rührenden Stellen, die ihn in diesen Zustand versetzen; es sind, wenn ich mich deutlich ausdrücke, die schönen Stellen, aus welchen der reine Geist des Dichters gleichsam aus hellen offenen Augen hervorsieht, Stellen, bei denen wir andern uns nur höchstens freuen, und worüber viele Taussende wegsehen.

Und warum erscheint er mit dieser zarten Seele nicht auf bem Theater?

Ein heiseres Organ und ein steifes Betragen schließen ihn von

ber Bühne, und seine hypochondrische Natur von der Gesellschaft aus, versetzte Serlo. Wie viel Mühe habe ich mir gegeben, ihn an mich zu gewöhnen! aber vergebens. Er liest vortrefflich, wie ich nicht wieder habe lesen hören; niemand hält, wie er, die zarte Gränzlinie zwischen Declamation und affectvoller Recitation.

Gefunden! rief Wilhelm, gefunden! Welch eine glückliche Entbeckung! Nun haben wir ben Schauspieler, ber uns die Stelle vom rauben Borrbus recitiren soll.

Man muß so viel Leibenschaft haben, wie Sie, versetzte Serlo, um alles zu seinem Endzwecke zu nuten.

Gewiß, ich war in der größten Sorge, rief Wilhelm, daß vielleicht diese Stelle wegbleiben milßte, und das ganze Stück würde dadurch gelähmt werden.

Das tann ich boch nicht einsehen, versetzte Aurelie.

Ich hoffe, Sie werben balb meiner Meinung sein, sagte Wilhelm. Shakespeare sührt die ankommenden Schauspieler zu einem doppelten Endzweck herein. Erst macht der Mann, der den Tod das Priamus mit so viel eigner Rührung declamirt, tiesen Eindruck auf den Prinzen sen selbst; er schärft das Gewissen des jungen schwankenden Mannes: und so wird diese Scene das Präludium zu jener, in welcher das kleine Schauspiel so große Wirkung auf den König thut. Hamlet sühlt sich durch den Schauspieler beschämt, der an fremden, an singirten Leiden so großen Theil nimmt; und der Gedanke, auf eben die Weise einen Versuch auf das Gewissen seines Stiesvaters zu machen, wird dadurch bei ihm sogleich erregt. Welch ein herrlicher Monolog ist's, der den zweiten Act schließt! Wie freue ich mich darauf, ihn zu recitiren:

"D! welch ein Schurke, welch ein niedriger Sklave bin ich! — Ift es nicht ungeheuer, daß dieser Schauspieler hier, nur durch Erdichtung, durch einen Traum von Leidenschaft, seine Seele so nach seinem Willen zwingt, daß ihre Wirkung sein ganzes Gesicht entfärbt: — Thränen im Auge! Berwirrung im Betragen! Gebrochne Stimme! Sein ganzes Wesen von Einem Gesühl durchbrungen! und das alles um nichts — um Hekuba! — Was ist Hekuba für ihn ober er sür Hekuba, daß er um sie weinen sollte?"

Wenn wir nur unsern Mann auf bas Theater bringen können, sagte Aurelie.

Wir müssen, versetzte Serlo, ihn nach und nach hineinführen. Bei ben Proben mag er die Stelle lesen, und wir sagen, daß wir einen Schauspieler, ber sie spielen soll, erwarten, und so sehen wir, wie wir ihm näher kommen.

Nachbem sie barüber einig waren, wendete sich das Gespräch auf den Geist. Wilhelm konnte sich nicht entschließen, die Rolle des lebenden Königs dem Pedanten zu überlassen, damit der Polterer den Geist spielen könne, und meinte vielmehr, daß man noch einige Zeit warten sollte, indem sich doch noch einige Schauspieler gemeldet hätten, und sich unter ihnen der rechte Mann sinden könnte.

Man kann sich baher benken, wie verwundert Wilhelm war, als er, unter der Abresse seines Theaternamens, Abends folgendes Billet mit wunderbaren Zügen versiegelt auf seinem Tische sand:

"Du bist, o sonberbarer Jüngling, wir wissen es, in großer Berlegenheit. Du sindest kaum Menschen zu beinem Hamlet, geschweige Geister. Dein Eiser verdient ein Wunder; Wunder können wir nicht thun, aber etwas Wunderbares soll geschehen. Hast du Bertrauen, so soll zur rechten Stunde der Geist erscheinen! Habe Muth und bleibe gesaßt! Es bedarf keiner Antwort; bein Entschluß wird uns bekannt werden."

Mit diesem seltsamen Blatte eilte er zu Serlo zurück, der es las und wieder las, und endlich mit bedenklicher Miene versicherte: die Sache sei von Wichtigkeit; man müsse wohl überlegen, ob man es wagen dürse und könne. Sie sprachen vieles hin und wieder; Aurelie war still und lächelte von Zeit zu Zeit, und als nach einigen Tagen wieder davon die Rede war, gab sie nicht undeutlich zu verstehen, daß sie es sür einen Scherz von Serlo halte. Sie bat Wishelmen, völlig außer Sorge zu sein, und den Geist geduldig zu erwarten.

Ueberhaupt war Serlo von bem besten Humor; benn die abgehenden Schauspieler gaben sich alle mögliche Mühe, gut zu spielen, damit man sie ja recht vermissen sollte, und von ber Neugierbe auf die neue Gesellschaft konnte er auch die beste Einnahme erwarten.

Sogar hatte ber Umgang Wilhelms auf ihn einigen Einfluß gehabt. Er sing an mehr über Kunst zu sprechen, benn er war am Ende doch ein Deutscher, und diese Nation giebt sich gern Rechenschaft von dem, was sie thut. Wilhelm schried sich manche solche Unterredung auf; und wir werden, da die Erzählung hier nicht so oft unterbrochen werden darf, denjenigen unsrer Leser, die sich dafür interessiren, solche dramaturgische Bersuche bei einer andern Gelegenheit vorlegen.

Besonders war Serlo eines Abends sehr lustig, als er von ber

Rolle bes Polonius sprach, wie er sie zu sassen gebachte. Ich verspreche, sagte er, dießmal einen recht würdigen Mann zum Besten zu geben; ich werbe die gehörige Ruhe und Sicherheit, Leerheit und Bedeutsamsteit, Annehmlichteit und geschmackloses Wesen, Freiheit und Auspassen, treuherzige Schalkheit und erlogene Wahrheit, da wo sie hingehören, recht zierlich ausstellen. Ich will einen solchen grauen, redlichen, ausdauernden, der Zeit dienenden Halbschelm auss allerhöslichste vorstellen und vortragen, und dazu sollen mir die etwas rohen und groben Pinsselstriche unsers Autors gute Dienste leisten. Ich will reden wie ein Buch, wenn ich mich vorbereitet habe, und wie ein Thor, wenn ich bei guter Laune din. Ich werde abgeschmackt sein, um jedem nach dem Maule zu reden, und immer so sein, es nicht zu merken, wenn mich die Leute zum Besten haben. Nicht leicht habe ich eine Rolle mit solcher Lust und Schalkheit übernommen.

Wenn ich nur auch von der meinigen so viel hoffen könnte, sagte Aurelie. Ich habe weder Jugend noch Weichheit genug, um mich in diesen Charakter zu finden. Nur eins weiß ich leider: das Gefühl, das Ophelien den Kopf verrickt, wird mich nicht verlassen.

Wir wollen es ja nicht so genau nehmen, sagte Wilhelm; benn eigentlich hat mein Wunsch, ben Hamlet zu spielen, mich, bei allem Studium bes Stilcks, aufs äußerste irre geführt. Je mehr ich mich in bie Rolle studire, besto mehr sehe ich, daß in meiner ganzen Gestalt kein Zug ber Physiognomie ist, wie Shakespeare seinen Hamlet aufstellt. Wenn ich es recht überlege, wie genau in der Rolle alles zusammenshängt, so getraue ich mir kaum, eine leibliche Wirkung hervor zu bringen.

Sie treten mit großer Gewissenhaftigkeit in Ihre Lausbahn, verssetzte Serlo. Der Schauspieler schickt sich in die Rolle wie er kann, und die Rolle richtet sich nach ihm wie sie muß. Wie hat aber Shakesspeare seinen Hamlet vorgezeichnet? Ist er Ihnen benn so ganz unähnlich?

Zuvörberst ist Hamlet blond, erwiederte Wilhelm.

Das heiß' ich weit gesucht, sagte Aurelie. Woher schließen Sie bas? Als Däne, als Nordländer ift er blond von Hause aus, und hat blaue Augen.

Sollte Shakespeare baran gebacht haben?

Bestimmt sind' ich es nicht ausgebrückt, aber in Berbindung mit andern Stellen scheint es mir unwidersprechlich. Ihm wird bas Fechten sauer, der Schweiß läuft ihm vom Gesichte, und die Königin spricht: Er ist sett, laßt ihn zu Athem kommen. Kann man sich ihn ba anders als blond und wohlbehäglich vorstellen? benn braune Leute sind in ihrer Jugend selten in diesem Falle. Paßt nicht auch seine schwankende Melancholie, seine thätige Unentschlossenheit besser zu einer solchen Gestalt, als wenn Sie sich einen schlanken, braunlockigen Jüngeling benken, von dem man mehr Entschlossenheit und Behendigkeit erwartet?

Sie verberben mir die Imagination, rief Aurelie, weg mit Ihrem setten Hamlet! Stellen Sie uns ja nicht Ihren wohlbeleibten Prinzen vor! Geben Sie uns lieber irgend ein Oniproquo, das uns reizt, das uns rührt. Die Intention des Autors liegt uns nicht so nahe, als unser Berguügen, und wir verlangen einen Reiz, der uns homogen ist.

# Siebentes Capitel.

Einen Abend stritt die Gesellschaft, ob der Roman oder das Drama den Borzug verdiene? Serlo versicherte, es sei ein vergeblicher, misverstandener Streit; beide könuten in ihrer Art vortrefflich sein, nur müßten sie sich in den Gränzen ihrer Gattung halten.

Ich bin selbst noch nicht ganz im Klaren barüber, versetzte Wilhelm.

Wer ist es auch? sagte Serlo, und boch wäre es ber Mühe werth, baß man ber Sache näher käme.

Sie sprachen viel herüber und hinüber, und endlich war folgendes ungefähr bas Resultat ihrer Unterhaltung:

Im Roman wie im Drama sehen wir menschliche Natur und Handlung. Der Unterschied beiber Dichtungsarten liegt nicht bloß in der äußern Form, nicht darin, daß die Personen in dem einen sprechen, und daß in dem andern gewöhnlich von ihnen erzählt wird. Leider viele Dramen sind nur dialogirte Romane, und es wäre nicht unmögelich, ein Drama in Briefen zu schreiben.

Im Roman sollen vorzüglich Gesinnungen und Begebenheiten vorgestellt werden; im Drama Charaktere und Thaten.
Der Roman muß langsam gehen, und die Gesinnungen der Hauptssigur müssen, es sei auf welche Weise es wolle, das Bordringen des Ganzen zur Entwickelung aushalten. Das Drama soll eilen, und der Charakter der Hauptsigur muß sich nach dem Ende brängen, und nur

aufgehalten werben. Der Komanhelb muß leibenb, wenigstens nicht im hohen Grabe wirkend sein; von dem dramatischen verlangt man Wirkung und That. Grandison, Clarisse, Pamela, der Landpriester von Wakesield, Tom Jones selbst sind, wo nicht leidende, doch retarbirende Personen, und alle Begebenheiten werden gewissermaßen nach ihren Gesinnungen gemodelt. Im Drama modelt der Held nichts nach sich, alles widersteht ihm, und er räumt und rückt die Hindernisse aus dem Wege ober unterliegt ihnen.

So vereinigte man sich auch barüber, daß man dem Zusall im Roman gar wohl sein Spiel erlauben könne; daß er aber immer durch die Gesinnungen der Personen gelenkt und geleitet werden müsse; daß hingegen das Schickal, das die Menschen, ohne ihr Zuthun, durch unzusammenhängende äußere Umstände zu einer unvorgesehenen Katasstrophe hindrängt, nur im Drama Statt habe; daß der Zusall wohl pathetische, niemals aber tragische Situationen hervordringen dürse; das Schickal hingegen müsse immer sürchterlich sein, und werde im höchsten Sinne tragisch, wenn es schildse und unschuldige, von einsander unabhängige Thaten in eine unglückliche Berknüpfung bringt.

Diese Betrachtungen sührten wieber auf ben wunderlichen Hamlet und auf die Eigenheiten dieses Stücks. Der Held, sagte man, hat eigentlich auch nur Gesinnungen; es sind nur Begebenheiten, die zu ihm stoßen, und beswegen hat das Stück etwas von dem Gedehnten des Romans: weil aber das Schicksal ben Plan gezeichnet hat, weil das Stück von einer sürchterlichen That ausgeht, und der Held immer vorwärts zu einer sürchterlichen That gedrängt wird, so ist es im höchsten Sinne tragisch und leidet keinen andern als einen tragischen Ausgang.

Nun sollte Leseprobe gehalten werben, welche Wilhelm eigentlich als ein Fest ansah. Er hatte die Rollen vorher collationirt, daß also von dieser Seite kein Anstoß sein konnte. Die sämmtlichen Schauspieler waren mit dem Stücke bekannt, und er suchte sie nur, ehe sie ansingen, von der Wichtigkeit einer Leseprobe zu liberzeugen. Wie man von jedem Musicus verlange, daß er, dis auf einen gewissen Grad, vom Blatte spielen könne, so solle auch jeder Schauspieler, ja jeder wohlerzogene Mensch sich üben, vom Blatte zu lesen, einem Drama, einem Gedicht, einer Erzählung sogleich ihren Charakter abzugewinnen und sie mit Fertigkeit vorzutragen. Alles Memoriren helse nichts, wenn der Schauspieler nicht vorher in den Geist und Sinn des guten Schriftstellers eingedrungen sei; der Buchstabe könne nichts wirken.

Serlo versicherte, daß er jeder andern Probe, ja der Hauptprobe nachsehen wolle, sobald der Leseprobe ihr Recht widersahren sei; denn gewöhnlich, sagte er, ist nichts lustiger, als wenn Schauspieler von Studiren sprechen; es kommt mir eben so vor, als wenn die Freimaurer von Arbeiten reden.

Die Probe lief nach Wunsch ab, und man kann sagen, daß ber Ruhm und die gute Einnahme ber Gesellschaft sich auf diese wenigen wohlangewandten Stunden gründete.

Sie haben wohl gethan, mein Freund, sagte Serlo, nachbem sie wieber allein waren, daß Sie unsern Mitarbeitern so ernstlich zusprachen, wenn ich gleich fürchte, daß sie Ihre Wünsche schwerlich erfüllen werben.

Wie fo? verfette Wilhelm.

3ch habe gefunden, sagte Serlo, daß so leicht man ber Menschen Imagination in Bewegung setzen fann, so gern fie fich Mahrchen ergablen laffen, eben so selten ist es, eine Art von productiver Imagination bei ihnen zu finden. Bei ben Schauspielern ift bieses sehr auffallenb. Jeber ist sehr wohl zufrieden, eine schöne lobenswürdige brillante Rolle zu übernehmen ; felten aber thut einer mehr, als fich mit Gelbstgefälligkeit an bie Stelle bes Belben feten, ohne fich im minbesten zu beklimmern, ob ihn auch jemand bafür halten werbe. Aber mit Lebhaftigkeit zu umfaffen, was fich ber Autor beim Stück gebacht hat, was man von seiner Individualität hingeben muffe, um einer Rolle genug zu thun, wie man burch eigene Ueberzeugung, man sei ein gang anberer Mensch, ben Zuschauer gleichfalls zur Ueberzeugung hinreiße, wie man, burch eine innere Wahrheit ber Darstellungstraft, biese Breter in Tempel, bie Pappen in Wälber verwandelt, ist wenigen gegeben. Diese innere Stärke bes Beiftes, woburch gang allein ber Buschauer getäuscht wirb, biese erlogene Wahrheit, bie gang allein Wirkung hervorbringt, woburch ganz allein die Illusion erzielt wirb, wer hat bavon einen Begriff?

Lassen Sie uns daher ja nicht zu sehr auf Geist und Empfindung dringen! Das sicherste Mittel ist, wenn wir unsern Freunden mit Gelassenheit zuerst den Sinn des Buchstadens erklären und ihnen den Berstand eröffnen. Wer Anlage hat, eilt alsdann selbst dem geistreichen und empfindungsvollen Ausbrucke entgegen; und wer sie nicht hat, wird wenigstens niemals ganz salsch spielen und recitiren. Ich habe aber bei Schauspielern, so wie überhaupt, keine schlimmere Aumaßung gesunden, als wenn jemand Ansprücke an Geist macht, so lange ihm der Buchstade noch nicht deutlich und geläusig ist.

### Achtes Capitel.

Wilhelm kam zur ersten Theaterprobe sehr zeitig und sand sich auf ben Bretern allein. Das Local überraschte ihn und gab ihm die wunderbarsten Erinnerungen. Die Bald- und Dorsbecoration stand genau so, wie auf der Bühne seiner Baterstadt, auch bei einer Probe, als ihm an jenem Morgen Mariane lebhaft ihre Liebe bekannte und ihm die erste glückliche Nacht zusagte. Die Banernhäuser glichen sich auf dem Theater wie auf dem Lande; die wahre Morgensonne beschien, durch einen halb offenen Fensterladen hereinfallend, einen Theil der Bank, die neben der Thüre schlecht besestigt war; nur leider schien sie nicht wie damals auf Marianens Schoos und Busen. Er setzte sich nieder, dachte dieser wunderbaren Uebereinstimmung nach und glaubte zu ahnen, daß er sie vielleicht auf diesem Platze bald wieder sehen werde. Uch, und es war weiter nichts, als daß ein Nachspiel, zu welchem diese Decoration gehörte, damals auf dem deutschen Theater sehr oft gegeben wurde.

In biesen Betrachtungen frorten ibn bie übrigen ankommenben Schauspieler, mit benen zugleich zwei Theater- und Garberobenfreunbe bereintraten und Wilhelmen mit Enthusiasmus begrüßten. Der eine war gewiffermaßen an Mabame Melina attachirt; ber andere aber ein gang reiner Freund ber Schauspiellunft, und beibe von ber Art, wie fich jebe gute Gesellichaft Freunde wünschen sollte. Man wußte nicht zu sagen, ob fie bas Theater mehr kannten ober liebten. Sie liebten es ju fehr, um es recht ju tennen; sie tannten es genug, um bas Gute ju ichagen und bas Schlechte zu verbannen. Aber bei ihrer Reigung war ihnen bas Mittelmäßige nicht unerträglich, und ber herrliche Ge= nuß, mit bem fie bas Gute vor und nach kosteten, war über allen Ausbrud. Das Mechanische machte ihnen Freude, bas Geistige entzückte fie, und ihre Reigung war so groß, baß auch eine zerstückelte Probe sie in eine Art von Illusion versetzte. Die Mängel schienen ihnen jeberzeit in die Ferne zu treten, bas Gute berührte sie wie ein naber Gegenstand. Aurz, sie waren Liebhaber, wie sie fich ber Rlinftler in seinem Fache wünscht. Ihre liebste Wanberung war von ben Couliffen ins Parterre, vom Parterre in bie Conlissen, ihr angenehmster Anfenthalt in ber Barberobe, ihre emfigste Beschäftigung, an ber Stellung, Rleidung, Recitation und Declamation ber Schauspieler etwas

zuzustutzen, ihr lebhaftestes Gespräch über ben Effect, ben man hervorgebracht hatte, und ihre beständige Bemühung, den Schauspieler aufmerksam, thätig und genau zu erhalten, ihm etwas zu Gute oder zu Liebe zu thun, und, ohne Berschwendung, der Gesellschaft manchen Genuß zu verschaffen. Sie hatten sich beide das ausschließende Recht verschafft, bei Proben und Aufführungen auf dem Theater zu erscheinen. Sie waren, was die Aufführung Hamlets betraf, mit Wilhelmen nicht bei allen Stellen einig; hie und da gab er nach, meistens aber behauptete er seine Meinung, und im Ganzen diente diese Unterhaltung sehr zur Bildung seines Geschmacks. Er ließ die beiden Freunde sehen, wie sehr er sie schätze, und sie dagegen weissagten nichts weniger von diesen vereinten Bemühungen, als eine neue Epoche sürs deutsche Theater.

Die Gegenwart bieser beiben Männer war bei ben Proben sehr nützlich. Besonders überzeugten sie unsre Schauspieler, daß man bei der Probe Stellung und Action, wie man sie bei der Aufsührung zu zeigen gedenke, immersort mit der Rede verbinden und alles zusammen durch Gewohnheit mechanisch vereinigen müsse. Besonders mit den Händen solle man ja bei der Probe einer Tragödie keine gemeine Bewegung vornehmen; ein tragischer Schauspieler, der in der Probe Tabak schnupst, mache sie immer bange: denn höchst wahrscheinlich werde er an einer solchen Stelle bei der Ausstührung die Prise vermissen. Ja, sie hielten dassir, daß niemand in Stieseln probiren solle, wenn die Rolle in Schuhen zu spielen sei. Nichts aber, versicherten sie, schwerze sie mehr, als wenn die Frauenzimmer in den Proben ihre Hände in die Rocksalten versteckten.

Außerdem ward durch das Zureden dieser Männer noch etwas sehr Gutes bewirkt, daß nämlich alle Mannspersonen exerciren lernten. Da so viele Militärrollen vorkommen, sagten sie, sieht nichts betrübter aus, als Menschen, die nicht die mindeste Dressur zeigen, in Hauptsmanns- und Majors-Unisorm auf dem Theater herumschwanken zu sehen.

Wilhelm und Laertes waren die ersten, die sich der Pädagogik eines Unteroffiziers unterwarfen, und setzten dabei ihre Fechtübungen mit großer Anstrengung fort.

So viel Mühe gaben sich beide Männer mit der Ausbildung einer Gesellschaft, die sich so glücklich zusammengefunden hatte. Sie sorgten für die künftige Zufriedenheit des Publicums, indeß sich dieses über

ihre entschiedene Liebhaberei gelegentlich aushielt. Man wußte nicht, wie viel Ursache man hatte ihnen dankbar zu sein, besonders da sie nicht versäumten, den Schanspielern oft den Hauptpunkt einzuschärfen, daß es nämlich ihre Pflicht sei, lant und vernehmlich zu sprechen. Sie fanden hierbei mehr Widerstand und Unwillen, als sie aufangsgedacht hatten. Die meisten wollten so gehört sein, wie sie sprachen, und wenige bemühten sich so zu sprechen, daß man sie hören könnte. Einige schoben den Fehler aufs Gebände, andere sagten, man könne doch nicht schreien, wenn man natürlich, heimlich oder zärtlich zu sprechen habe.

Unsre Theaterfreunde, die eine unsägliche Geduld hatten, suchten auf alle Weise diese Berwirrung zu lösen, diesem Eigenstnne beizusommen. Sie sparten weder Gründe noch Schmeicheleien und erreichten zuletzt doch ihren Endzweck, wobei ihnen das gute Beispiel Wilhelms besonders zu Statten kam. Er bat sich aus, daß sie sich bei den Proben in die entserntesten Ecken setzen, und sobald sie ihn nicht vollkommen verstünzden, mit dem Schlissel auf die Bank pochen möchten. Er articulirte gut, sprach gemäßigt aus, steigerte den Ton stusenweise und überschrie sich nicht in den heftigsten Stellen. Die pochenden Schlissel hörte man bei jeder Probe weniger; nach und nach ließen sich die andern dieselbe Operation gefallen, und man konnte hossen, daß das Stück endlich in allen Winkeln des Hauses von jedermann würde verstanden werden.

Man sieht aus biesem Beispiel, wie gern die Menschen ihren Zweck nur auf ihre eigene Weise erreichen möchten, wie viel Noth man hat, ihnen begreislich zu machen, was sich eigentlich von selbst versteht, und wie schwer es ist, benjenigen, der etwas zu leisten wünscht, zur Erkennt-niß der ersten Bedingungen zu bringen, unter denen sein Borhaben allein möglich wird.

#### Meuntes Capitel.

Plan suhr nun sort, die nöthigen Anstalten zu Decorationen und Kleidern und was sonst ersorderlich war, zu machen. Ueber einige Scenen und Stellen hatte Wilhelm besondere Grillen, denen Serlo nachgab, theils in Rücksicht auf den Contract, theils aus Ueberzeugung, und weil er hosste, Wilhelmen durch diese Gefälligkeit zu gewinnen, und in der Folge besto mehr nach seinen Absichten zu lenken.

So sollte zum Beispiel König und Königin bei ber ersten Aubienz auf dem Trone sitzend erscheinen, die Hosseute an den Seiten und Hamlet unbedeutend unter ihnen stehen. Hamlet, sagte er, muß sich ruhig verhalten; seine schwarze Kleidung unterscheidet ihn schon genug. Er muß sich eher verbergen als zum Borschein kommen. Nur dann, wenn die Andienz geendigt ist, wenn der König mit ihm als Sohn spricht, dann mag er herbeitreten und die Scene ihren Gang gehen.

Roch eine Hauptschwierigkeit machten die beiben Gemälbe, auf die sich Hamlet in der Scene mit seiner Mutter so heftig bezieht. Mir sollen, sagte Wilhelm, in Lebensgröße beibe im Grunde des Zimmers neben der Hauptthür sichtbar sein, und zwar muß der alte König in völliger Rüstung, wie der Geist, auf eben der Seite hängen, wo dieser hervortritt. Ich wünsche, daß die Figur mit der rechten Hand eine besehlende Stellung annehme, etwas gewandt sei und gleichsam über die Schulter sehe, damit sie dem Geiste völlig gleiche, in dem Augenblicke, da dieser zur Thüre hinaus geht. Es wird eine sehr große Wirkung thun, wenn in diesem Augenblick Hamlet nach dem Geiste und die Königin nach dem Bilde sieht. Der Stiesvater mag dann im löniglichen Ornat, doch unscheindarer als jener, vorgestellt werden.

So gab es noch verschiebene Punkte, von benen wir zu sprechen vielleicht Gelegenheit haben.

Sind Sie auch unerbittlich, daß Hamlet am Ende sterben muß? fragte Serlo.

Wie kann ich ihn am Leben erhalten, sagte Wilhelm, ba ihn bas ganze Stück zu Tobe brückt? Wir haben ja schon so weitläufig barüber gesprochen.

Aber bas Publicum wünscht ihn lebenbig.

Ich will ihm gern jeden andern Gefallen thun, nur dießmal ist's unmöglich. Wir wünschen auch, daß ein braver nützlicher Mann, der an einer chronischen Krankheit stirbt, noch länger leben möge. Die Familie weint und beschwört den Arzt, der ihn nicht halten kann: und so wenig als dieser einer Naturnothwendigkeit zu widerstehen vermag, so wenig können wir einer anerkannten Kunstnothwendigkeit gebieten. Es ist eine salsche Nachgiebigkeit gegen die Menge, wenn man ihnen die Empsindungen erregt, die sie haben wollen, und nicht die sie haben sollen.

Wer bas Gelb bringt, kann bie Waare nach seinem Sinne verlangen. Gewissermaßen; aber ein großes Publicum verdient, daß man es achte, daß man es nicht wie Kinder, denen man das Geld abnehmen will, behandle. Man bringe ihm nach und nach durch das Gute Gefühl und Geschmad sür das Gute bei, und es wird sein Geld mit doppeltem Bergusgen einlegen, weil ihm der Berstand, ja die Bernunft selbst bei dieser Ansgabe nichts vorzuwersen hat. Man kann ihm schmeicheln wie einem geliedten Kinde, schmeicheln, um es zu bessern, um es künstig auszuklären; nicht wie einem Bornehmen und Reichen, um den Irrethum, den man nutzt, zu verewigen.

So handelten sie noch manches ab, das sich besonders auf die Frage bezog: was man noch etwa an dem Stücke verändern dürse, und was unberührt bleiben müsse? Wir lassen uns hierauf nicht weiter ein, sondern legen vielleicht künstig die neue Bearbeitung Hamlets selbst demjenigen Theile unsrer Leser vor, der sich etwa dassir interessiren könnte.

## Befintes Capitel.

Die Hauptprobe war vorbei; sie hatte übermäßig lange gedauert. Serlo und Wilhelm fanden noch manches zu besorgen; benn ungeachtet der vielen Zeit, die man zur Borbereitung verwendet hatte, waren doch sehr nothwendige Anstalten dis auf den letzten Augenblick verschoben worden.

So waren zum Beispiel die Gemälde der beiden Könige noch nicht fertig, und die Scene zwischen Hamlet und seiner Mutter, von der man einen so großen Effect hoffte, sah noch sehr mager aus, indem weder der Geist noch sein gemaltes Ebenbild dabei gegenwärtig war. Serlo scherzte bei dieser Gelegenheit und sagte: Wir wären doch im Grunde recht übel angesührt, wenn der Geist ausbliebe, die Wache wirklich mit der Luft sechten, und unser Soussleur aus der Coulisse den Bortrag des Geistes suppliren müßte.

Wir wollen den wunderbaren Freund nicht durch unsern Unglauben verscheuchen, versetzte Wilhelm; er kommt gewiß zur rechten Zeit, und wird uns so gut als die Zuschauer überraschen.

Gewiß, rief Serlo, ich werbe froh sein, wenn bas Stlick morgen gegeben ist; es macht uns mehr Umstände, als ich geglaubt habe.

Aber niemand in ber Welt wird froher sein als ich, wenn bas

Stüd morgen gespielt ist, versetzte Philine, so wenig mich meine Rolle brückt. Denn immer und ewig von Einer Sache reben zu hören, wobei boch nichts weiter heraus kommt als eine Repräsentation, die, wie so viele hundert andere, vergessen werden wird, dazu will meine Gebuld nicht hinreichen. Macht doch in Gottes Namen nicht so viel Umstände! Die Gäste, die vom Tische aufstehen, haben nachher an jedem Gerichte was auszusetzen; ja, wenn man sie zu Hause reden hört, so ist es ihnen kaum begreissich, wie sie eine solche Noth haben ausstehen können.

Laffen Sie mich Ihr Gleichniß zu meinem Bortheile brauchen, ichones Rind, versette Wilhelm. Bebenten Sie, was Ratur und Runft, was Sanbel, Gewerte und Gewerbe zusammen schaffen milfen, bis ein Gaftmahl gegeben werben tann. Wie viele Jahre muß ber Birfch im Walbe, ber Fisch im Fluß ober Meere zubringen, bis er unsre Tafel zu besetzen würdig ift, und was hat die Hausfrau, die Röchin nicht alles in ber Ruche zu thun! Dit welcher nachläffigfeit schlürft man bie Sorge bes entferntesten Wingers, bes Schiffers, bes Rellermeisters beim Rachtische hinunter, als milfe es nur so sein. Und sollten begwegen alle biese Menschen nicht arbeiten, nicht schaffen und bereiten, sollte ber Hausherr bas alles nicht forgfältig zusammen bringen und zusammen halten, weil am Enbe ber Genuß nur vorübergebenb ift? Aber kein Genng ift vorübergebenb; benn ber Einbrud, ben er zurückläßt, ift bleibenb, und was man mit Fleiß und Anstrengung thut, theilt bem Buschauer felbst eine verborgene Rraft mit, von ber man nicht wissen tann, wie weit sie wirkt.

Mir ift alles einerlei, versetzte Philine, nur muß ich auch bießmal erfahren, daß Männer immer im Widerspruch mit sich selbst sind. Bei all eurer Sewissenhaftigkeit, den großen Autor nicht verstümmeln zu wollen, laßt ihr doch den schönsten Gedanken aus dem Stücke.

Den schönsten? rief Wilhelm.

Gewiß ben schönsten, auf ben sich Hamlet selbst was zu Gute thut. Und ber wäre? rief Serlo.

Wenn Sie eine Perrücke aushätten, versetzte Philine, würde ich sie Ihnen ganz säuberlich abnehmen; benn es scheint nöthig, daß man Ihnen das Berständniß eröffne.

Die andern dachten nach, und die Unterhaltung stockte. Man war aufgestanden, es war schon spät, man schien auseinander gehen zu wollen. Als man so unentschlossen da stand, fing Philine ein Liedchen auf eine sehr zierliche und gefällige Melodie zu singen an.

Singet nicht in Trauertönen Bon ber Einsamkeit der Racht; Rein, sie ist, o holbe Schönen, Zur Geselligkeit gemacht.

Wie das Weib dem Mann gegeben Als die schönste Hälfte war, Ist die Nacht das halbe Leben, Und die schönste Hälfte zwar.

Könnt ihr euch bes Tages freuen, Der nur Freuben unterbricht? Er ist gut, sich zu zerstreuen; Zu was anberm taugt er nicht.

Aber wenn in nächt'ger Stunde Süßer Lampe Dämmrung sließt, Und vom Mund zum nahen Munde Scherz und Liebe sich ergießt;

Wenn ber rasche lose Knabe, Der sonst wild und feurig eilt, Oft bei einer kleinen Gabe Unter leichten Spielen weilt;

Wenn die Nachtigall Berliebten Liebevoll ein Liedchen singt, Das Gefangnen und Betrübten Nur wie Ach und Webe klingt:

Mit wie leichtem Herzensregen Horchet ihr ber Glock nicht, Die mit zwölf bedächt'gen Schlägen Ruh' und Sicherheit verspricht!

Darum an bem langen Tage Merke bir es, liebe Brust: Jeber Tag hat seine Plage Und die Nacht hat ihre Lust.

Sie machte eine leichte Berbeugung, als sie geenbigt hatte, und Serlo rief ihr ein lautes Bravo zu. Sie sprang zur Thür hinaus und eilte mit Gelächter fort. Man hörte sie Die Treppe hinunter singen und mit den Absätzen kappern.

Serlo ging in das Seitenzimmer, und Anrelie blieb vor Wilhelmen, der ihr eine gute Nacht wünschte, noch einige Augenblicke stehen und sagte:

Bie sie mir zuwider ist! recht meinem innern Wesen zuwider! bis auf die Kleinsten Zufälligkeiten. Die rechte braune Augenwimper bei den blonden Haaren, die der Bruder so reizend sindet, mag ich gar nicht ausehn, und die Schramme auf der Stirne hat mir so was Widriges, so was Riedriges, daß ich immer zehn Schritte von ihr zurücktreten möchte. Sie erzählte neulich als einen Scherz, ihr Bater habe ihr in ihrer Kindheit einen Teller an den Kopf geworsen, davon sie noch das Zeichen trage. Wohl ist sie recht au Augen und Stirne gezeichnet, daß man sich vor ihr hüten möge.

Wilhelm antwortete nichts, und Aurelie schien mit mehr Unwillen fortzusahren:

Es ist mir beinahe unmöglich, ein freundliches höfliches Wort mit ihr zu reben, so sehr hasse ich sie, und doch ist sie so anschmiegend. Ich wollte, wir wären sie los. Auch Sie, mein Freund, haben eine gewisse Gefälligkeit gegen dieses Geschöpf, ein Betragen, das mich in der Seele kränkt, eine Ausmerksamkeit, die an Achtung gränzt, und die sie, bei Gott, nicht verdient!

Wie sie ist, bin ich ihr Dank schuldig, versetzte Wilhelm; ihre Aufführung ist zu tabeln; ihrem Charakter muß ich Gerechtigkeit wiberfahren lassen.

Charakter! rief Aurelie; glauben Sie, daß so eine Creatur einen Charakter hat? O, ihr Männer, daran erkenne ich euch! Golcher Frauen seib ihr werth!

Sollten Sie mich in Berbacht haben, meine Freundin? versetzte Bilhelm. Ich will von jeder Minute Rechenschaft geben, die ich mit ihr zugebracht habe.

Nun, nun, sagte Aurelie, es ist spät, wir wollen nicht streiten. Alle wie einer, einer wie alle! Gute Nacht, mein Freund! gnte Nacht, mein feiner Paradiesvogel!

Wilhelm fragte, wie er zu biefem Ehrentitel tomme?

Ein anbermal, versetzte Aurelie, ein andermal. Man sagt, sie hätten keine Füße, sie schwebten in der Luft und nährten sich vom Aether. Es ist aber ein Mährchen, suhr sie fort, eine poetische Fiction. Gute Racht, laßt euch was Schönes träumen, wenn ihr Glück habt.

Sie ging in ihr Zimmer und ließ ihn allein; er eilte auf bas seinige.

Halb unwillig ging er auf und nieder. Der scherzende, aber entschiedene Ton Aureliens hatte ihn beleidigt: er fühlte tief, wie Unrecht sie ihm that. Philinen kounte er nicht widrig, nicht unhold begegnen; sie hatte nichts gegen ihn verbrochen, und dann fühlte er sich so fern von jeder Neigung zu ihr, daß er recht stolz und standhaft vor sich selbst bestehen konnte.

Eben war er im Begriff sich auszuziehen, nach seinem Lager zu gehen und die Borhänge auszuschlagen, als er zu seiner größten Ber-wunderung ein Paar Frauenpantoffeln vor dem Bett erblickte; der eine stand, der andere lag. — Es waren Philinens Pantoffeln, die er nur zu gut erkannte; er glaubte auch eine Unordnung an den Borhängen zu sehen, ja, es schien, als bewegten sie sich; er stand und sah mit unverwandten Augen hin.

Eine neue Gemüthsbewegung, die er für Berdruß hielt, versetzte ihm den Athem; und nach einer kurzen Pause, in der er sich erholt hatte, rief er gefaßt:

Stehen Sie auf, Philine! Was soll bas heißen? Wo ist Ihre Klugheit, Ihr gutes Betragen? Sollen wir morgen bas Mährchen bes Hauses werben?

Es rührte sich nichts.

Ich scherze nicht, fuhr er fort, diese Neckereien sind bei mir übel angewandt.

Rein Laut! Reine Bewegung!

Entschlossen und unmuthig ging er endlich auf das Bette zu und riß die Borhänge von einander. Stehen Sie auf, sagte er, wenn ich Ihnen nicht das Zimmer diese Nacht überlassen soll.

Mit großem Erstaunen fand er sein Bette leer, die Kissen und Decken in schönster Ruhe. Er sah sich um, suchte nach, suchte alles durch und sand keine Spur von dem Schalk. Hinter dem Bette, dem Ofen, den Schränken war nichts zu sehen; er suchte emsiger und emssiger; ja, ein boshafter Zuschauer hätte glauben mögen, er suche um zu finden.

Kein Schlaf stellte sich ein; er setzte die Pantoffeln auf seinen Tisch, ging auf und nieder, blieb manchmal bei dem Tische stehen, und ein schelmischer Genius, der ihn belauschte, will versichern: er habe sich einen großen Theil der Nacht mit den allerliebsten Stelzchen be-

schäftigt; er habe sie mit einem gewissen Interesse angesehen, behandelt, bamit gespielt und sich erst gegen Morgen in seinen Kleibern aufs Bette geworfen, wo er unter ben seltsamsten Phantasien einschlummerte.

Und wirklich schlief er noch, als Serlo herein trat und rief: Wofind Sie? Noch im Bette? Unmöglich! Ich suchte Sie auf bem Theater, wo noch so mancherlei zu thun ist.

### Gilften Capitel.

Vor- und Nachmittag verstoffen eilig. Das Haus war schon voll, und Wilhelm eilte sich anzuziehen. Nicht mit der Behaglichkeit, mit der er die Maske zum erstenmal anprodirte, konnte er sie gegenwärtig anlegen; er zog sich an, um sertig zu werden. Als er zu den Frauen ins Versammlungszimmer kam, beriesen sie ihn einstimmig, daß nichts recht sitze; der schöne Federbusch sei verschoben, die Schnalle passe nicht; man sing wieder an aufzutrennen, zu nähen, zusammen zu steden. Die Symphonie ging an, Philine hatte etwas gegen die Krause einzuwenden, Aurelie viel an dem Mantel auszusetzen. Laßt mich, ihr Kinder, rief er, diese Nachläsststit wird mich erst recht zum Hamlet machen. Die Frauen ließen ihn nicht los und suhren sort zu putzen. Die Symphonie hatte ausgehört, und das Stück war angegangen. Er besah sich im Spiegel, drückte den Hut tieser ins Gesicht und erneuerte die Schminke.

In diesem Augenblick stürzte jemand herein und rief: Der Geift! ber Geift!

Wishelm hatte ben ganzen Tag nicht Zeit gehabt, an die Hauptsorge zu benken, ob der Geist anch kommen werde. Nun war sie ganz weggenommen, und man hatte die wunderlichste Gastrolle zu erwarten. Der Theatermeister kam und fragte über dieses und jenes; Wilhelm hatte nicht Zeit, sich nach dem Gespenst umzusehen, und eilte nur sich am Throne einzusinden, wo König und Königin schon, von ihrem Hose umgeben, in aller Herrlichkeit glänzten; er hörte nur noch die letzten Worte des Horatio, der über die Erscheinung des Geistes ganz verwirrt sprach und sast seine Rolle vergessen zu haben schien.

Der Zwischenvorhang ging in die Höhe, und er sah das volle Haus vor sich. Nachdem Horatio seine Rede gehalten und vom Könige abzesertigt war, drängte er sich an Hamlet, und als ob er sich ihm,

bem Prinzen, präsentire, sagte er: Der Teufel stedt in bem Harnische! Er hat uns alle in Furcht gejagt!

In ber Zwischenzeit sah man nur zwei große Männer in weißen Mänteln und Capuzen in ben Couliffen fieben, und Wilhelm, bem in ber Zerstreuung, Unruhe und Berlegenheit ber erfte Monolog, wie er glaubte, mikgludt mar, trat, ob ibn gleich ein lebhafter Beifall beim Abgeben begleitete, in ber schauerlichen bramatischen Winternacht wirklich recht unbehaglich auf. Doch nahm er sich zusammen und sprach bie so zwedmäßig angebrachte Stelle über bas Schmausen und Trinken ber Nordländer mit ber gehörigen Gleichgültigkeit, vergaß, so wie die Buschaner, barüber bes Beiftes und erschraf wirklich, als Horatio ausrief: Seht ber, es tommt! Er fuhr mit Heftigkeit herum, uub bie eble groke Gestalt, der leise, unbörbare Tritt, die leichte Bewegung in ber schwer scheinenben Rüftung machten einen so ftarten Einbruck auf ihn, daß er wie versteinert da stand und unr mit halber Stimme: Ihr Engel und himmlischen Geister, beschützt uns, ansrufen konnte. Er farrte ihn an, holte einigemal Athem und brachte bie Anrebe an ben Geist so verwirrt, zerstückt und gezwungen vor, daß die größte Runft fie nicht fo trefflich hätte ausbrücken können.

Seine Uebersetzung bieser Stelle kam ihm sehr zu Statten. Er hatte sich nahe an das Original gehalten, bessen Wortstellung ihm die Bersfassung eines überraschten, erschreckten, von Entsetzen ergriffenen Gesmüths einzig auszudrücken schien.

"Sei du ein guter Geist, sei ein verbammter Kobold, bringe Difte des Himmels mit dir oder Dämpse der Hölle, sei Gutes oder Böses dein Beginnen, du kommst in so einer würdigen Gestalt, ja, ich rede mit dir, ich nenne dich Hamlet, König, Bater, o antworte mir!"

Man spärte im Publico die größte Wirkung. Der Geist winkte, ber Prinz folgte ihm unter bem lautesten Beifall.

Das Theater verwandelte sich, und als sie auf den entsernten Platz kamen, hielt der Geist unvermuthet inne und wandte sich um; dadurch kam ihm Hamlet etwas zu nahe zu stehen. Mit Verlangen und Reugierde sah Wilhelm sogleich zwischen das niedergelassene Bistr hinein, konnte aber nur tiefliegende Augen neben einer wohlgebildeten Rase erblicken. Furchtsam ausspähend stand er vor ihm; allein als die ersten Töne aus dem Helme hervordrangen, als eine wohlstingende, nur ein wenig rauhe Stimme sich in den Worten hören ließ: Ich bin der Geist deines Vaters, trat Wilhelm einige Schritte schaubernd

gurlid, und bas gange Publicum ichauberte. Die Stimme ichien jebermann befannt, und Wilhelm glaubte eine Aehnlichkeit mit ber Stimme seines Baters zu bemerken. Diese wunderbaren Empfindungen und Erinnerungen, die Reugierbe, ben seltsamen Freund zu entbecken, und bie Sorge, ihn zu beleibigen, selbst bie Unschicklichkeit, ihm als Schauspieler in bieser Situation zu nabe zu treten, bewegten Wilhelmen nach eutgegengesetten Seiten. Er veränberte mabrend ber langen Erzählung bes Geistes seine Stellung so oft, schien so unbestimmt unb verlegen, so aufmerksam und so gerftreut, baß sein Spiel eine allgemeine Bewunderung, so wie ber Beift ein allgemeines Entseten erregte. Dieser sprach mehr mit einem tiefen Gefühl bes Berbruffes, als bes Jammers, aber eines geiftigen, langfamen und unliberfehlichen Ber-Es war ber Migmuth einer großen Seele, bie von allem Irbischen getrennt ift und boch unenblichen Leiben unterliegt. Rulest versant ber Geift, aber auf eine sonberbare Art: benn ein leichter, grauer, burchfichtiger Flor, ber wie ein Dampf aus ber Berfentung zu steigen schien, legte sich über ihn weg und zog fich mit ihm hinunter.

Nun kamen Hamlets Freunde zurück und schwuren auf das Schwert. Da war der alte Maulwurf so geschäftig unter der Erde, daß er ihnen, wo sie auch stehen mochten, immer unter den Filhen rief: Schwört! und sie, als ob der Boden unter ihnen brennte, schnell von einem Ort zum andern eilten. Auch erschien da, wo sie standen, jedesmal eine kleine Flamme aus dem Boden, vermehrte die Wirkung und hinterließ bei allen Zuschanern den tiessten Eindruck.

Nun ging das Stück unaushaltsam seinen Gang sort, nichts mißglückte, alles gerieth; das Publicum bezeigte seine Zufriedenheit; die Lust und der Muth der Schauspieler schien mit jeder Scene zuzunehmen.

# Bwölften Capitel.

Ber Borhang stel, und ber lebhasteste Beisall erscholl aus allen Eden und Euben. Die vier sürstlichen Leichen sprangen behend in die Höhe und umarmten sich vor Freuden. Polonius und Ophelia kamen auch aus ihren Gräbern hervor und hörten noch mit lebhastem Bergulgen, wie Horatio, als er zum Anklindigen heraustrat, auf das hestigste beklatscht wurde. Man wollte ihn zu keiner Anzeige eines

anbern Stücks laffen, sonbern begehrte mit Ungestüm bie Wieberholung bes heutigen.

Run haben wir gewonnen, rief Serlo, aber auch heute Abend tein vernünftig Wort mehr! Alles kommt auf ben ersten Einbruck an. Man soll ja keinem Schauspieler übel nehmen, wenn er bei seinem Debüts vorsichtig und eigenstunig ist.

Der Cassier kam und überreichte ihm eine schwere Casse. Wir haben gut bebütirt, rief er aus, und bas Borurtheil wird uns zu Stattent kommen. Wo ist denn nun das versprochene Abendessen? Wir dürsen es uns heute schmecken lassen.

Sie hatten ausgemacht, daß sie in ihren Theaterkleidern beisammen bleiben und sich selbst ein Fest seiern wollten. Wilhelm hatte unternommen, das Local, und Madame Melina, das Essen zu besorgen.

Ein Zimmer, worin man sonst zu malen pflegte, war aufs beste gesäubert, mit allerlei kleinen Decorationen umstellt und so herausgeputt worden, daß es halb einem Garten, halb einem Säulengange ähnlich sah. Beim Hereintreten wurde die Gesellschaft von dem Glanz vieler Lichter geblendet, die einen seierlichen Schein durch den Dampf des süßesten Räncherwerks, das man nicht gespart hatte, über eine wohl geschmückte und bestellte Tasel verdreiteten. Mit Ansrusungen lobte man die Anstalten und nahm wirklich mit Anstand Platz; es schien, als wenn eine königliche Familie im Geisterreiche zusammen käme. Wilhelm saß zwischen Aurelien und Radame Melina; Serlo zwischen Philinen und Elmiren; niemand war mit sich selbst noch mit seinem Platze unzusrieden.

Die beiben Theaterfreunde, die sich gleichsalls eingesunden hatten, vermehrten das Glück der Gesellschaft. Sie waren einigemal während der Borstellung auf die Bühne gekommen und konnten nicht genug von ihrer eigenen und von des Publicums Zufriedenheit sprechen; nunmehr gings aber ans Besondere; jedes ward für seinen Theil reichslich belohnt.

Mit einer unglaublichen Lebhaftigkeit ward ein Berdienst nach dem andern, eine Stelle nach der andern herausgehoben. Dem Souffleur, der bescheiden am Ende der Tasel saß, ward ein großes Lob über seinen rauhen Phrrhus; die Fechtübung Hamlets und Laertes konnte man nicht genug erheben; Opheliens Trauer war über allen Ausbruck schön und erhaben; von Polonius Spiel durste man gar nicht sprechen; jeder Gegenwärtige hörte sein Lob in dem andern und durch ihn,

Aber auch ber abwesende Geist nahm seinen Theil Lob und Bewunderung hinweg. Er hatte die Rolle mit einem sehr glücklichen Organ und in einem großen Sinne gesprochen, und man wunderte sich am meisten, daß er von allem, was bei der Gesellschaft vorgegangen war, unterrichtet schien. Er glich völlig dem gemalten Bilbe, als wenn er dem Künstler gestanden hätte, und die Theaterfreunde konnten nicht genug rühmen, wie schauerlich es ausgesehen habe, als er unsern von dem Gemälde hervorgetreten und vor seinem Ebenbilde vorbeigeschritten seit. Wahrheit und Irrthum habe sich dabei so sonderbar vermischt, und man habe wirklich sich überzeugt, daß die Königin die eine Gestalt nicht sehe. Madame Melina ward bei dieser Gelegenheit sehr gelobt, daß sie bei dieser Stelle in die Höhe nach dem Bilbe gestarrt, indeß Hamlet nieder auf den Geist gewiesen.

Man erkundigte sich, wie das Gespenst habe hereinschleichen können, und ersuhr vom Theatermeister, daß zu einer hintern Thüre, die sonst immer mit Decorationen verstellt sei, diesen Abend aber, weil man den gothischen Saal gebraucht, frei geworden, zwei große Figuren in weißen Mänteln und Capuzen hereingekommen, die man von einander nicht unterscheiden können, und so seien sie nach geendigtem dritten Act wahrscheinlich auch wieder hinausgegangen.

Serlo lobte besonders an ihm, daß er nicht so schneibermäßig gejammert und sogar am Ende eine Stelle, die einem so großen Helden besser zieme, seinen Sohn zu beseuern, angehracht habe. Wilhelm hatte sie im Gedächtniß behalten und versprach sie ins Manuscript nachzutragen.

Man hatte in der Freude des Gastmahls nicht bemerkt, daß die Kinder und der Harsenspieler sehlten; bald aber machten sie eine sehr angenehme Erscheinung. Denn sie traten zusammen herein, sehr abentenerlich ausgeputzt; Felix schlug den Triangel, Mignon das Tambourin, und der Alte hatte die schwere Harse umgehangen und spielte sie, indem er sie vor sich trug. Sie zogen um den Tisch und sangen allerlei Lieder. Man gab ihnen zu essen, und die Gäste glaubten den Kindern eine Wohlthat zu erzeigen, wenn sie ihnen so viel süßen Wein gäben, als sie nur trinken wollten; denn die Gesellschaft selbst hatte die köstlichen Flaschen nicht geschont, welche diesen Abend, als ein Geschenk der Theaterfreunde, in einigen Körden angekommen waren. Die Kinder sprangen und sangen sort, und besonders war Mignon ausgelassen, wie man sie niemals gesehen. Sie schlug das Tambourin

mit aller möglichen Zierlichkeit und Lebhaftigkeit, indem sie bald mit brückendem Finger auf dem Felle schnell hin und her schnurrte, bald mit dem Rücken der Hand, bald mit den Knöcheln barauf pochte, ja, mit abwechselnden Rhythmen das Pergament bald wider die Luiee, bald wider den Kopf schlug, bald schüttelnd die Schellen allein klingen ließ, und so aus dem einsachsten Instrumente gar verschiedene Töne hervorlockte. Nachdem sie lange gelärmt hatten, setzen sie sich in einen Lehnsessel, der gerade Wilhelmen gegenüber am Tische leer geblieben war.

Bleibt von bem Seffel weg! rief Serlo, er steht vermuthlich für ben Beift ba; wenn er kommt, kann's euch übel geben.

Ich fürchte ihn nicht, rief Mignon; kommt er, so stehen wir auf. Es ist mein Oheim, er thut mir nichts zu Leibe. Diese Rebe verstand niemand, als wer wußte, daß sie ihren vermeintlichen Bater ben großen Teusel genannt hatte.

Die Gesellschaft sah einander an und ward noch mehr in dem Berdacht bestärkt, daß Serlo um die Erscheinung des Geistes wisse. Man schwatzte und trank, und die Mädchen sahen von Zeit zu Zeit furchtsam nach der Thüre.

Die Kinder, die, in dem großen Sessel sitzend, nur wie Pulcinellspuppen aus dem Kasten über den Tisch hervorragten, singen an, auf diese Weise ein Stück auszusühren. Mignon machte den schnarrenden Ton sehr artig nach, und sie stießen zuletzt die Köpse dergestalt zusamsmen und auf die Tischlante, wie es eigentlich nur Holzpuppen ansphalten können. Mignon ward die zur Wuth lustig, und die Gesellschaft, so sehr sie ansangs über den Scherz gelacht hatte, mußte zuletzt Einhalt thun. Aber wenig half das Zureden, denn nun sprang sie auf und raste, die Schellentrommel in der Hand, um den Tisch herum. Ihre Haare stogen, und indem sie den Kopf zurück und alle Glieder gleichsam in die Lust warf, schien sie einer Mänade ähnlich, deren wilde und beinah unmögliche Stellungen uns auf alten Monumenten noch oft in Erstaunen setzen.

Durch das Talent der Kinder und thren Lärm aufgereizt, suchte jedermann zur Unterhaltung der Gesellschaft etwas beizutragen. Die Frauenzimmer sangen einige Kanons, Laertes ließ eine Rachtigall hören, und der Pedant gab ein Concert pianissimo auf der Maultrommel. Indessen spielten die Nachbarn und Nachbarinnen allerlei Spiele, wobei sich die Hände begegnen und vermischen, und es sehlte manchem Paare nicht am Ausdruck einer hoffnungsvollen Zärtlichkeit. Madame Melina

besonders schien eine lebhafte Neigung zu Wilhelmen nicht zu verhehlen. Es war spät in der Racht, und Aurelie, die fast allein noch Herrschaft über sich behalten hatte, ermahnte die übrigen, indem sie ausstand, auseinander zu geben.

Serlo gab noch zum Abschied ein Feuerwert, indem er mit dem Munde, auf eine sast unbegreisliche Weise, den Ton der Raketen, Schwärmer und Feuerräder nachznahmen wußte. Man durfte die Augen nur zumachen, so war die Täuschung vollkommen. Indessen war jedermann ausgestanden, und man reichte den Frauenzimmern den Arm, sie nach Hause zu sühren. Wilhelm ging zuletzt mit Aurelien. Auf der Treppe begegnete ihnen der Theatermeister und sagte: Hier ist der Schleier, worin der Geist verschwand. Er ist an der Versentung hängen geblieben, und wir haben ihn eben gefunden. Eine wunderbare Relizquie! rief Wilhelm und nahm ihn ab.

In dem Augenblicke fühlte er sich am linken Arme ergriffen und zugleich einen sehr heftigen Schmerz. Mignon hatte sich versteckt gehabt, hatte ihn augesaßt und ihn in den Arm gedissen. Sie fuhr an ihm die Treppe hinunter und verschwand.

Als die Gesellschaft in die freie Luft kam, merkte fast jedes, daß man für diesen Abend des Guten zu viel genossen hatte. Ohne Abschied zu nehmen, verlor man sich auseinander.

Wilhelm hatte kaum seine Stube erreicht, als er seine Kleiber abwarf und nach ausgelöschtem Licht ins Bett eilte. Der Schlaf wollte sogleich sich seiner bemeistern; allein ein Geräusch, das in seiner Stube hinter dem Osen zu entstehen schien, machte ihn ausmerksam. Sben schwebte vor seiner erhitzten Phantasie das Bild des geharnischten Königs; er richtete sich auf, das Gespenst anzureden, als er sich von zarten Armen umschlungen, seinen Mund mit lebhaften Küssen verschlossen und eine Brust an der seinigen sühlte, die er wegzustoßen nicht Wuth hatte.

## Dreizefintes Capitel.

Wishelm suhr bes andern Morgens mit einer unbehaglichen Empfindung in die Höhe und sand sein Bette leer. Bon dem nicht völlig ausgeschlasenen Rausche war ihm der Kopf düster, und die Erin=nerung an den unbekannten nächtlichen Besuch machte ihn unruhig.

Sein erster Berbacht siel auf Philinen, und boch schien ber liebliche Körper, ben er in seine Arme geschlossen hatte, nicht ber ihrige gewesen zu sein. Unter lebhaften Liebkosungen war unser Freund an der Seite dieses seltsamen, stummen Besuches eingeschlasen, und nun war weiter keine Spur mehr davon zu entdeden. Er sprang auf, und indem er sich anzog, sand er seine Thüre, die er sonst zu verriegeln pflegte, nur angelehnt, und wußte sich nicht zu erinnern, ob er sie gestern Abend zugeschlossen hatte.

Am wunderbarsten aber erschien ihm der Schleier des Geistes, den er auf seinem Bette fand. Er hatte ihn mit herauf gebracht und wahrscheinlich selbst dahin geworsen. Es war ein grauer Flor, an dessen Saum er eine Schrift mit schwarzen Buchstaben gestickt sah. Er entfaltete sie und las die Worte: Zum ersten und letztenmal! Flieh! Jüngling, flieh! Er war betroffen und wußte nicht, was er sagen sollte.

In eben dem Augenblick trat Mignon herein und brachte ihm das Frühstick. Wilhelm erstaunte über den Anblick des Kindes, ja, man kann sagen, er erschrak. Sie schien diese Nacht größer geworden zu sein; sie trat mit einem hohen edlen Anstand vor ihn hin und sah ihm sehr ernsthaft in die Augen, so daß er den Blick nicht ertragen konnte. Sie rührte ihn nicht an, wie sonst, da sie gewöhnlich ihm die Hand drückte, seine Wange, seinen Mund, seinen Arm oder seine Schuster kliste, sondern ging, nachdem sie seine Sachen in Ordnung gebracht, stillschweigend wieder fort.

Die Zeit einer angesetzten Leseprobe kam nun herbei; man verssammelte sich, und alle waren durch das gestrige Fest verstimmt. Wilsbelm nahm sich zusammen, so gut er konnte, um nicht gleich anfangs gegen seine so lebhast gepredigten Grundsätze zu verstoßen. Seine große Uebung half ihm durch; denn Uebung und Gewohnheit müssen in jeder Kunst die Liden aussüllen, welche Genie und Laune so oft lassen würden.

Eigentlich aber konnte man bei dieser Gelegenheit die Bemerkung recht wahr sinden, daß man keinen Zustand, der länger dauern, ja, der eigentlich ein Beruf, eine Lebensweise werden soll, mit einer Feierlichkeit anfangen dürfe. Man feire nur, was glücklich vollendet ist; alle Ceremonien zum Anfange erschöpfen Lust und Kräfte, die das Streben hervorbringen und uns bei einer fortgesetzten Mühe beistehen sollen. Unter allen Festen ist das Hochzeitsest das unschicklichste; keines sollte mehr in Stille, Demuth und Hoffnung begangen werben als bieses.

So schlich ber Tag nun weiter, und Wishelmen war noch keiner jemals so alltäglich vorgekommen. Statt ber gewöhnlichen Unterhaltung Abends sing man zu gähnen an; bas Interesse an Hamlet war ersschöpft, und man sand eher unbequem, daß er des solgenden Tages zum zweitenmal vorgestellt werden sollte. Wishelm zeigte den Schleier des Geistes vor; man mußte darans schließen, daß er nicht wieder kommen werde. Serso war besonders dieser Meinung; er schien mit den Rathschlägen der wunderbaren Gestalt sehr vertraut zu sein; dagegen ließen sich aber die Worte: Flieh! Jüngling, slieh! nicht erklären. Wie konnte Serso mit jemandem einstimmen, der den vorzüglichsten Schauspieler seiner Gesellschaft zu entsernen die Absicht zu haben schien.

Nothwendig war es nunmehr, die Rolle bes Geistes bem Polterer und die Rolle bes Königs bem Pebanten ju geben. Beibe erklärten, baß fie schon einstubirt seien, und es war kein Wunber, benn bei ben vielen Proben und ber weitläufigen Behanblung biefes Studs waren alle so bamit bekannt geworben, bag fie fammtlich gar leicht mit ben Rollen hätten wechseln können. Doch probirte man einiges in ber Geschwindigkeit, und als man spät genug auseinander ging, flüsterte Philine beim Abschiebe Wilhelmen leise zu: 3ch muß meine Pantoffeln holen; bu schiebst boch ben Riegel nicht vor? Diese Worte setten ihn, als er auf seine Stube tam, in ziemliche Berlegenheit, benn bie Bermuthung, daß ber Gast ber vorigen Nacht Philine gewesen, warb baburch bestärkt, und wir find auch genöthigt, uns zu biefer Meinung zu schlagen, besonders ba wir die Ursachen, welche ihn hierliber zweifelhaft machten und ihm einen anbern, sonberbaren Argwohn einflößen mußten, nicht entbeden tonnen. Er ging unruhig einigemal in seinem Zimmer auf und ab und hatte wirklich ben Riegel noch nicht vorgeschoben.

Auf einmal stürzte Mignon in das Zimmer, faßte ihn an und rief: Meister! rette das Haus! Es brennt! Wilhelm sprang vor die Thüre, und ein gewaltiger Rauch drängte sich die obere Treppe herunter ihm entgegen. Auf der Gasse hörte man schon das Feuergeschrei, und der Harsenspieler kam, sein Instrument in der Hand, durch den Rauch athemlos die Treppe herunter. Aurelie stürzte aus ihrem Zimmer und warf den kleinen Felix in Wilhelms Arme.

Retten Sie bas Kind! rief sie; wir wollen nach bem übrigen greifen.

Wilhelm, ber bie Gefahr nicht für fo groß hielt, gebachte querft nach bem Ursprunge bes Brandes hinzubringen, um ihn vielleicht noch im Anfange zu erstiden. Er gab bem Alten bas Rinb und befahl ihm, bie fteinerne Wenbeltreppe hinunter, bie burch ein fleines Gartengewölbe in ben Garten führte, zu eilen und mit ben Rinbern im Freien zu bleiben. Mignon nahm ein Licht, ihm zu leuchten. Bilbelm bat barauf Aurelien, ihre Sachen auf eben biesem Wege au retten. Er selbst brang burch ben Rauch hinauf; aber vergebens setzte er sich ber Gefahr aus. Die Flamme ichien von bem benachbarten Saufe herliber zu bringen und hatte ichon bas Holzwerk bes Bobens und eine leichte Treppe gefaßt; andre, bie zur Rettung herbeieilten, litten, wie er, von Qualm und Feuer. Doch sprach er ihnen Muth ein und rief nach Baffer; er beschwor fie, ber Flamme nur Schritt vor Schritt zu weichen, und versprach bei ihnen zu bleiben. In diesem Augenblick sprang Mignon berauf und rief: Meifter! rette beinen Kelir! Der Alte ist rasend! Der Alte bringt ibn um! Bilbelm sprang, ohne sich zu besinnen, die Treppe binab, und Mignon folgte ihm an ben Kersen.

Anf ben letzten Stusen, die ins Gartengewölbe führten, blieb er mit Entsehen stehen. Große Bündel Stroh und Reisholz, die man daselbst aufgehäuft hatte, brannten mit heller Flamme; Felix lag am Boden und schrie; der Alte stand mit niedergesenktem Haupte seitwärts an der Wand. Was machst du, Ungläcklicher? rief Wilhelm. Der Alte schwieg, Mignon hatte den Felix aufgehoben und schleppte mit Mühe den Knaden in den Garten, indes Wilhelm das Feuer auseinander zu zerren und zu dämpsen strebte, aber dadurch nur die Gewalt und Lebhastigkeit der Flamme vermehrte. Endlich mußte er mit verbrannten Augenwimpern und Haaren auch in den Garten sliehen, indem er den Alten mit durch die Flamme riß, der ihm mit versengtem Barte unwillig solgte.

Wilhelm eilte sogleich, die Kinder im Garten zu suchen. Auf der Schwelle eines entfernten Lusthäuschens fand er sie, und Mignon that ihr Möglichstes, den Kleinen zu beruhigen. Wilhelm nahm ihn auf den Schooß, fragte ihn, befühlte ihn und konnte nichts Zusammen- hängendes aus beiden Kindern berausbringen.

Indessen hatte das Feuer gewaltsam mehrere Häuser ergriffen und erhellte die ganze Gegend. Wilhelm besah das Kind beim rothen Schein der Flamme, er konnte keine Wunde, kein Blut, ja keine Beule wahrnehmen. Er betastete es überall, es gab kein Zeichen von Schmerz von sich, es beruhigte sich vielmehr nach und nach und fing an sich über bie Flamme zu verwundern, ja, sich über die schönen, ber Ordnung nach, wie eine IUnmination, brennenden Sparren und Gebälke zu erfreuen.

Wilhelm bachte nicht an die Aleider und was er sonst verloren haben konnte; er sihlte fark, wie werth ihm diese beiden menschlichen Geschöpfe seien, die er einer so großen Gesahr entronnen sah. Er drückte den Aleinen mit einer ganz neuen Empfindung an sein Herz und wollte auch Mignon mit freudiger Zärtlichkeit umarmen, die es aber sanft ablehnte, ihn bei der Hand nahm und sie festhielt.

Meister, sagte sie (noch niemals, als diesen Abend, hatte sie ihm diesen Namen gegeben, benn anfangs pflegte sie ihn Herr und nachher Bater zu nennen), Meister! wir sind einer großen Gesahr entronnen: bein Felix war am Tode.

Durch viele Fragen ersuhr endlich Wishelm, daß der Harsenspieler, als sie in das Gewölbe gekommen, ihr das Licht aus der Hand gerissen und das Stroh sogleich angezündet habe. Darauf habe er den Felix niedergeset, mit wunderlichen Geberden die Hände auf des Kindes Kopf gelegt und ein Messer gezogen, als wenn er ihn opfern wollte. Sie sei zugesprungen und habe ihm das Messer aus der Hand gerissen; sie habe geschrieen, und einer vom Hause, der einige Sachen nach dem Garten zu gerettet, sei ihr zu Hilse gekommen; der müsse aber in der Berwirrung wieder weggegangen sein und den Alten und das Kind allein gelassen haben.

Zwei bis brei Häuser standen in vollen Flammen. In den Garten hatte sich niemand retten können, wegen des Brandes im Gartengewölbe. Wilhelm war verlegen wegen seiner Freunde, weniger wegen seiner Sachen. Er getraute sich nicht die Kinder zu verlassen und sah das Unglück sich immer vergrößern.

Er brachte einige Stunden in einer bänglichen Lage zu. Felix war auf seinem Schooße eingeschlafen, Mignon lag neben ihm und hielt seine Hand sest. Endlich hatten die getroffenen Anstalten dem Feuer Einhalt gethan. Die ausgebrannten Gebäude stürzten zusammen, der Morgen kam herbei, die Kinder singen an zu frieren, und ihm selbst ward in seiner leichten Kleidung der sallende Thau sast unerträglich. Er sührte sie zu den Trümmern des zusammengestürzten Gebäudes, und sie fanden neben einem Kohlen- und Aschenhausen eine sehr behagliche Wärme.

Der anbrechende Tag brachte nun alle Freunde und Befannte nach

und nach zusammen. Jedermann hatte sich gerettet, niemant hatte viel verloren.

Wilhelms Roffer fant fich auch wieber, und Gerlo trieb, als es gegen zehn Uhr ging, jur Probe von Damlet, wenigstens einiger Scenen, bie mit neuen Schauspielern besetzt waren. Er hatte barauf noch einige Debatten mit ber Polizei. Die Geiftlichkeit verlangte: bag nach einem solchen Strafgerichte Gottes bas Schauspielhaus geschloffen bleiben follte; und Serlo behauptete: bag theils jum Erfat beffen, was er biefe Nacht verloren, theils zur Aufheiterung ber erschreckten Gemüther, bie Aufführung eines interessanten Stildes mehr als jemals am Platz sei. Diese lette Meinung brang burch, und bas Haus war gefüllt. Die Schauspieler spielten mit seltenem Feuer und mit mehr leibenschaftlicher Freiheit als bas erstemal. Die Zuschauer, beren Gefühl burch bie schreckliche nächtliche Scene erhöht, und burch bie Langeweile eines zerstreuten und verborbenen Tages noch mehr auf eine interessante Unterhaltung gespannt war, hatten mehr Empfänglichkeit für bas Außerorbentliche. Der größte Theil waren neue, burch ben Ruf bes Stlicks berbeigezogene Zuschauer, die feine Bergleichung mit bem ersten Abend anstellen konnten. Der Polterer Spielte gang im Sinne bes unbekannten Beiftes, und ber Pebant hatte seinem Borganger gleichfalls gut aufgepaßt; baneben tam ibm feine Erbarmlichfeit febr zu Statten, baß ihm Samlet wirklich nicht Unrecht that, wenn er ihn, trop feines Purpurmantels und Hermelinfragens, einen zusammengeflickten Lumpen-König schalt.

Sonderbarer als er war vielleicht niemand zum Throne gelangt; und obgleich die übrigen, besonders aber Philine, sich über seine neue Würde äußerst lustig machten, so ließ er doch merken, daß der Graf, als ein großer Kenner, das und noch viel mehr von ihm beim ersten Anblick vorausgesagt habe; dagegen ermahnte ihn Philine zur Demuth und versicherte: sie werde ihm gelegentlich die Rockärmel pubern, damit er sich jener unglücklichen Nacht im Schlosse erinnern und die Kronz mit Bescheidenheit tragen möge.

### Bierzefintes Capitel.

Lan hatte sich in der Geschwindigkeit nach Quartieren umgesehen, und die Gesellschaft war badurch sehr zerstreut worden. Wilhelm
hatte das Lusthaus in dem Garten, bei dem er die Nacht zugebracht,
liebgewonnen; er erhielt leicht die Schlüssel dazu und richtete sich
baselbst ein; da aber Aurelie in ihrer neuen Wohnung sehr eng war,
mußte er den Felix bei sich behalten, und Mignon wollte den Knaben
nicht verlassen.

Die Kinder hatten ein artiges Zimmer in dem ersten Stocke eins genommen, Wilhelm hatte sich in dem untern Saale eingerichtet. Die Kinder schliefen, aber er konnte keine Ruhe finden.

Neben bem anmuthigen Garten, ben ber eben aufgegangene Bollmond herrlich erleuchtete, standen die traurigen Ruinen, von benen hier
und da noch Dampf aufstieg; die Luft war angenehm und die Nacht
außerordentlich schön. Philine hatte beim Heransgehen aus dem Theater
thn mit dem Ellenbogen angestrichen und ihm einige Worte zugelispelt,
die er aber nicht verstanden hatte. Er war verwirrt und verdrießlich,
und wußte nicht, was er erwarten ober thun sollte. Philine hatte ihn
einige Tage gemieden und ihm nur diesen Abend wieder ein Zeichen
gegeben. Leider war nun die Thüre verbrannt, die er nicht zuschließen
sollte, und die Pantöffelchen waren in Rauch aufgegangen. Wie die
Schöne in den Garten kommen wollte, wenn es ihre Absicht war, wußte
er nicht. Er wünschte sie nicht zu sehen, und doch hätte er sich gar zu
gern mit ihr erklären mögen.

Was ihm aber noch schwerer auf bem Herzen lag, war das Schicksal bes Harsenspielers, den man nicht wieder gesehen hatte. Wilhelm sürchtete, man würde ihn beim Aufräumen tobt unter dem Schutte sinden. Wilhelm hatte gegen jedermann den Berdacht verborgen, den er hegte, daß der Alte Schuld an dem Brande sei. Denn er kam ihm zuerst von dem brennenden und rauchenden Boden entgegen, und die Berzweislung im Gartengewölde schien die Folge eines solchen unglücklichen Ereignisses zu sein. Doch war es bei der Untersuchung, welche die Polizei sogleich anstellte, wahrscheinlich geworden, daß nicht in dem Hause, wo sie wohnten, sondern in dem dritten davon der Brand entstanden sei, der sich auch sogleich unter den Dächern wegsgeschlichen hatte.

Wilhelm überlegte bas alles, in einer Laube sitzend, als er in einem nahen Gange jemanden schleichen hörte. An dem traurigen Gesange, der sogleich angestimmt ward, erkannte er den Harsenspieler. Das Lied, das er sehr wohl verstehen konnte, enthielt den Trost eines Unglücklichen, der sich dem Wahnsinne ganz nahe fühlt. Leider hat Wilhelm davon nur die letzte Strophe behalten.

An die Thüren will ich schleichen, Still und sittsam will ich stehn, Fromme Hand wird Nahrung reichen, Und ich werbe weiter gehn.

Jeber wird sich glücklich scheinen, Wenn mein Bild vor ihm erscheint; Eine Thräne wird er weinen, Und ich weiß nicht, was er weint.

Unter diesen Worten war er an die Gartenthüre gekommen, die nach einer entlegenen Straße ging; er wollte, da er sie verschlossen sand, an den Spalieren übersteigen; allein Wilhelm hielt ihn zursicht und redete ihn freundlich an. Der Alte bat ihn, aufzuschließen, weil er slieden wolle und müsse. Wilhelm stellte ihm vor: daß er wohl aus dem Garten, aber nicht aus der Stadt könne, und zeigte ihm, wie sehr er sich durch einen solchen Schritt verdächtig mache; allein vergedens! Der Alte bestand auf seinem Sinne. Wilhelm gab nicht nach und drängte ihn endlich halb mit Gewalt ins Gartenhaus, schloß sich daselbst mit ihm ein und sührte ein wunderbares Gespräch mit ihm, das wir aber, um unsere Leser nicht mit unzusammenhängenden Ideen und bänglichen Empsindungen zu quälen, lieber verschweigen als aussihrlich mittheilen.

### Fünfzehntes Capitel.

Aus der großen Verlegenheit, worin sich Wilhelm befand, was er mit dem unglücklichen Alten beginnen sollte, der so deutliche Spuren des Wahnsinns zeigte, riß ihn Laertes noch am selbigen Morgen. Dieser, der nach seiner alten Gewohnheit überall zu sein psiegte, hatte auf dem Kasseehaus einen Mann gesehen, der vor einiger Zeit die heftigsten Anfälle von Melancholie erduldete. Man hatte ihn einem Landgeistlichen anvertraut, der sich ein besonderes Geschäft daraus machte, bergleichen Leute zu behandeln. Auch dießmal war es ihm gelungen; noch war er in der Stadt, und die Familie des Wiederhergestellten erzeigte ihm große Ehre.

Bilhelm eilte sogleich ben Mann aufzusuchen, vertraute ihm ben Fall und ward mit ihm einig. Man wußte unter gewissen Borwänden ihm ben Alten zu übergeben. Die Scheidung schmerzte Wilhelmen tief, und nur die Hoffnung, ihn wiederhergestellt zu sehen, konnte sie ihm einigermaßen erträglich machen, so sehr war er gewohnt, den Mann um sich zu sehen und seine geistreichen und herzlichen Töne zu versnehmen. Die Harse war mit verbrannt; man suchte eine andere, die man ihm auf die Reise mitgab.

Auch hatte das Feuer die kleine Garberobe Mignons verzehrt, und als man ihr wieder etwas Neues schaffen wollte, that Aurelie den Borschlag, daß man sie doch endlich als Mädchen kleiden solle.

Nun gar nicht! rief Mignon aus, und bestand mit großer Lebhaftigkeit auf ihrer alten Tracht, worin man ihr benn auch willfahren mußte.

Die Gesellschaft hatte nicht viel Zeit, sich zu besinnen; die Borstellungen gingen ihren Gang.

Wilhelm horchte oft ins Publicum, und nur selten kam ihm eine Stimme entgegen, wie er sie zu hören wünschte, ja, öfters vernahm er, was ihn betrübte oder verdroß. So erzählte zum Beispiel gleich nach der ersten Aufführung Hamlets ein junger Mensch mit großer Lebhaftigsteit, wie zufrieden er an jenem Abend im Schauspielhause gewesen. Wilhelm lauschte und hörte zu seiner großen Beschämung, daß der junge Mann zum Berdruß seiner Hintermänner den Hut ausbehalten und ihn hartnäckig das ganze Stück hindurch nicht abgethan hatte, welcher Heldenthat er sich mit dem größten Bergnügen erinnerte.

Ein anderer versicherte: Wilhelm habe die Rolle des Laertes sehr gut gespielt; hingegen mit dem Schauspieler, der den Hamlet unternommen, könne man nicht eben so zufrieden sein. Diese Verwechslung war nicht ganz unnatürlich, denn Wilhelm und Laertes glichen sich, wiewohl in einem sehr entsernten Sinne.

Ein britter lobte sein Spiel, besonders in der Scene mit der Mutter, aufs lebhasteste, und bedauerte nur: daß eben in diesem seurigen Augenblick ein weißes Band unter der Weste hervorgesehen habe, wodurch die Illusion äußerst gestört worden sei.

In dem Innern der Gesellschaft gingen indessen allerlei Beränderungen vor. Philine hatte seit jenem Abend nach dem Brande Wilsbelmen auch nicht das geringste Zeichen einer Annäherung gegeben. Sie hatte, wie es schien vorsählich, ein entsernteres Quartier gemiethet, vertrug sich mit Elmiren und kam seltener zu Serlo, womit Aurelie wohl zufrieden war. Serlo, der ihr immer gewogen blieb, besuchte sie manchmal, besonders da er Elmiren bei ihr zu sinden hosste, und nahm eines Abends Wilhelmen mit sich. Beide waren im Hereintreten sehr verwundert, als sie Philinen in dem zweiten Zimmer in den Armen eines jungen Officiers sahen, der eine rothe Unisorm und weiße Unterkleider an hatte, bessen abgewendetes Gesicht sie aber nicht sehen konnten. Philine kam ihren besuchenden Freunden in das Borzimmer entgegen und verschloß das andere. Sie überraschten mich bei einem wunderdaren Abenteuer! rief sie aus.

So wunderbar ist es nicht, sagte Serlo; lassen Sie uns ben hübschen, jungen, beneidenswerthen Freund sehen; Sie haben uns ohnedem schon so zugestutzt, daß wir nicht eifersüchtig sein dürfen.

Ich muß Ihnen diesen Berbacht noch eine Zeit lang lassen, sagte Philine scherzend; doch kann ich Sie versichern, daß es nur eine gute Freundin ist, die sich einige Tage unbekannt bei mir aushalten will. Sie sollen ihre Schicksale künftig ersahren, ja, vielleicht das interessante Mädchen selbst kennen lernen, und ich werde wahrscheinlich alsbann Ursache haben, meine Bescheibenheit und Nachsicht zu üben; denn ich sürchte, die Herren werden über ihre neue Bekanntschaft ihre alte Freundin vergessen.

Wilhelm stand versteinert ba; benn gleich beim ersten Anblick hatte ihn die rothe Unisorm an den so sehr geliebten Rock Marianens erinnert; es war ihre Gestalt, es waren ihre blonden Haare, nur schien ihm der gegenwärtige Officier etwas größer zu sein.

Um des Himmels willen! rief er aus, lassen Sie uns mehr von Ihrer Freundin wissen, lassen Sie uns das verkleidete Mädchen sehen! Wir sind nun einmal Theilnehmer des Geheimnisses; wir wollen verssprechen, wir wollen schwören, aber lassen Sie uns das Mädchen sehen!

O wie er in Feuer ist! rief Philine; nur gelassen, nur gebulbig! hente wird einmal nichts baraus.

So lassen Sie uns nur ihren Namen wissen! rief Wilhelm. Das wäre alsbann ein schönes Geheimniß, versetzte Philine. Wenigstens nur ben Vornamen.

Wenn Sie ihn rathen, meinetwegen. Dreimal dürfen Sie rathen, aber nicht öfter; Sie könnten mich sonst durch den ganzen Kalender durchführen.

But, fagte Wilhelm; Cecilie alfo?

Nichts von Cecilien!

Henriette?

Keineswegs! Nehmen Sie sich in Acht! Ihre Reugierbe wird ausschlafen mussen.

Wilhelm zauberte und zitterte; er wollte seinen Mund aufthun, aber die Sprache versagte ihm. Mariane? stammelte er enblich, Mariane?

Bravo! rief Philine, getroffen! indem sie sich nach ihrer Gewohnheit auf dem Absatze herum brehte.

Wilhelm konnte kein Wort hervorbringen, und Serlo, der seine Gemüthsbewegung nicht bemerkte, suhr fort in Philinen zu dringen, daß sie die Thüre öffnen sollte.

Wie verwundert waren daher beide, als Wilhelm auf einmal heftig ihre Nederei unterbrach, sich Philinen zu Füßen warf und sie mit dem lebhastesten Ausdrucke der Leidenschaft bat und beschwor. Lassen Sie mich das Mädchen sehen, rief er aus, sie ist mein, es ist meine Mariane! Sie, nach der ich mich alle Tage meines Lebens gesehnt habe, sie, die mir noch immer statt aller andern Weiber in der Welt ist! Gehen Sie wenigstens zu ihr hinein, sagen Sie ihr, daß ich hier bin, daß der Mensch hier ist, der seine erste Liebe und das ganze Glück seiner Jugend an sie knüpste. Er will sich rechtsertigen, daß er sie unsreundlich verließ, er will sie um Berzeihung bitten, er will ihr vergeben, was sie anch gegen ihn gesehlt haben mag, er will sogar keine Ansprüche an sie mehr machen, wenn er sie nur noch einmal sehen kann, wenn er nur sehen kann, daß sie lebt und glücklich ist!

Philine schüttelte ben Kopf und sagte: Mein Freund, reben Sie leise! Betrügen wir uns nicht! und ist das Frauenzimmer wirklich Ihre Freundin, so müssen wir sie schonen, denn sie vermuthet keines-weges, Sie hier zu sehen. Ganz andere Angelegenheiten sühren sie hierher, und das wissen Sie doch, man möchte lieber ein Gespenst als einen alten Liebhaber zur unrechten Zeit vor Augen sehen. Ich will sie fragen, ich will sie vorbereiten, und wir wollen überlegen, was zu thun ist. Ich schreibe Ihnen morgen ein Billet, zu welcher Stunde Sie kommen sollen, ober ob Sie kommen dürsen; gehorchen Sie mir

pünktlich, benn ich schwöre, niemand soll gegen meinen und meiner Freundin Willen bieses liebenswürdige Geschöpf mit Augen sehen. Meine Thüren werbe ich besser verschlossen halten, und mit Art und Beil werben Sie mich nicht besuchen wollen.

Wilhelm beschwor sie, Serlo rebete ihr zu, vergebens! Beibe Freunde mußten zuletzt nachgeben, das Zimmer und das Haus räumen.

Welche unruhige Nacht Wilhelm zubrachte, wird sich jedermann benken. Wie langsam die Stunden des Tages dahinzogen, in denen er Philinens Billet erwartete, läßt sich begreisen. Unglücklicherweise mußte er selbigen Abend spielen; er hatte niemals eine größere Pein ausgestanden. Nach geendigtem Stücke eilte er zu Philinen, ohne nur zu fragen, ob er eingeladen worden. Er sand ihre Thüre verschlossen, und die Hausleute sagten: Mademoiselle sei heute früh mit einem jungen Officier weggesahren; sie habe zwar gesagt, daß sie in einigen Tagen wiederkomme, man glaube es aber nicht, weil sie alles bezahlt und ihre Sachen mitgenommen habe.

Wilhelm war außer sich über diese Nachricht. Er eilte zu Laertes und schlug ihm vor, ihr nachzusetzen, und, es koste was es wolle, über ihren Begleiter Gewißheit zu erlangen. Laertes dagegen verwies seinem Freunde seine Leidenschaft und Leichtgläubigkeit. Ich will wetten, sagte er, es ist niemand anders als Friedrich. Der Junge ist von gutem Hause, ich weiß es recht wohl; er ist unsinnig in das Mädchen verliedt und hat wahrscheinlich seinen Berwandten so viel Geld abges lockt, daß er wieder eine Zeit lang mit ihr leben kann.

Durch diese Einwendungen ward Wilhelm nicht überzeugt, doch zweiselhaft. Laertes stellte ihm vor, wie unwahrscheinlich das Mährchen sei, das Philine ihnen vorgespielt hatte, wie Figur und Haar sehr gut auf Friedrichen passe, wie sie bei zwölf Stunden Vorsprung so leicht nicht einzuholen sein würden, und hauptsächlich wie Serlo keinen von ihnen beiden beim Schauspiele entbehren könne.

Durch alle biese Gründe wurde Wilhelm endlich nur so weit gebracht, daß er Berzicht darauf that, selbst nachzusetzen. Laertes wußte
noch in selbiger Nacht einen tüchtigen Mann zu schaffen, dem man den Auftrag geben konnte. Es war ein gesetzter Mann, der mehreren Herrschaften auf Reisen als Courier und Führer gedient hatte und eben jetzt ohne Beschäftigung stille lag. Man gab ihm Geld, man unterrichtete ihn von der ganzen Sache, mit dem Auftrage, daß er die Flüchtlinge aufsuchen und einholen, sie alsbann nicht aus den Augen lassen und die Freunde sogleich, wo und wie er sie fände, benachrichtigen solle. Er setzte sich in derselbigen Stunde zu Pferde und ritt dem zweidentigen Baare nach, und Wilhelm war durch diese Anstalt wenigstens einigermaßen beruhigt.

## Sechzefintes Capitel.

Die Entfernung Philinens machte keine auffallende Sensation weber auf dem Theater noch im Publico. Es war ihr mit allem wenig Ernst; die Frauen haßten sie durchgängig, und die Männer hätten sie lieber unter vier Augen als auf dem Theater gesehen, und so war ihr schönes und sür die Bildne selbst glückliches Talent verloren. Die übrigen Glieder der Gesellschaft gaben sich desso mehr Mühe; Madame Melina besonders that sich durch Fleiß und Ausmerksamkeit sehr hervor. Sie merkte, wie sonst, Wilhelmen seine Grundsätze ab, richtete sich nach seiner Theorie und seinem Beispiel, und hatte zeither ein ich weiß nicht was in ihrem Wesen, das sie interessanter machte. Sie erlangte bald ein richtiges Spiel und gewann den natürlichen Ton der Unterhaltung vollkommen, und den der Empsindung dis auf einen gewissen Grad. Sie wußte sich in Serlo's Launen zu schicken und bestiß sich des Singens ihm zu Gefallen, worin sie auch bald so weit kam, als man bessen zur geselligen Unterhaltung bedarf.

Durch einige neuangenommene Schauspieler ward die Gesellschaft noch vollständiger, und indem Wilhelm und Serlo jeder in seiner Art wirkte, jener bei jedem Stücke auf den Sinn und Ton des Ganzen drang, dieser die einzelnen Theile gewissenhaft durcharbeitete, belebte ein lobenswürdiger Eiser auch die Schauspieler, und das Publicum nahm an ihnen einen lebhaften Antheil.

Wir sind auf einem guten Wege, sagte Serlo einst, und wenn wir so fortsahren, wird das Publicum auch bald auf dem rechten sein. Man kann die Menschen sehr leicht durch tolle und unschickliche Darsstellungen irre machen; aber man lege ihnen das Bernsinftige und Schickliche auf eine interessante Weise vor, so werden sie gewiß darnach greisen.

Was unserm Theater hauptsächlich sehlt, und warum weder Schausspieler noch Zuschauer zur Besinnung kommen, ist, daß es darauf im Ganzen zu bunt aussieht, und daß man nirgends eine Gränze hat,

woran man sein Urtheil anlehnen könnte. Es scheint mir kein Bortheil zu sein, daß wir unser Theater gleichsam zu einem unendlichen Naturschauplatze ausgeweitet haben; doch kann jetzt weder Director noch Schauspieler sich in die Enge ziehen, dis vielleicht der Geschmack der Nation in der Folge den rechten Kreis selbst bezeichnet. Eine jede gute Societät existirt nur unter gewissen Bedingungen, so auch ein gutes Theater. Gewisse Manieren und Redensarten, gewisse Segenstände und Arten des Betragens müssen ausgeschlossen sein. Man wird nicht ärmer, wenn man sein Hauswesen zusammenzieht.

Sie waren hierüber mehr ober weniger einig und uneinig. Wilhelm und die meisten waren auf der Seite des englischen, Serlo und einige auf der Seite des französischen Theaters.

Man ward einig, in leeren Stunden, deren ein Schauspieler leider so viele hat, in Gesellschaft die berühmtesten Schauspiele beider Theater durchzugehen, und das Beste und Nachahmenswerthe derselben zu bemerken. Man machte auch wirklich einen Ansang mit einigen französischen Stücken. Aurelie entfernte sich jedesmal, sobald die Borlesung anging. Ansangs hielt man sie für trank; einst aber fragte sie Wilhelm darüber, dem es ausgesallen war.

Ich werbe bei keiner solchen Borlesung gegenwärtig sein, sagte sie, benn wie soll ich hören und urtheilen, wenn mir das Herz zerrissen ist? Ich hasse bie französische Sprache von ganzer Seele.

Wie kann man einer Sprache seind sein, rief Wilhelm aus, ber man den größten Theil seiner Bildung schuldig ist, und der wir noch viel schuldig werden müssen, ehe unser Wesen eine Gestalt gewinnen kann?

Es ist kein Vorurtheil! versetzte Aurelie; ein unglücklicher Einbruck, eine verhaßte Erinnerung an meinen treulosen Freund hat mir die Lust an dieser schönen und ausgebildeten Sprache geraubt. Wie ich sie jeht von ganzem Herzen hasse! Während der Zeit unserer freundschaftlichen Verbindung schried er deutsch, und welch ein herzliches, wahres, kräftiges Deutsch! Nun da er mich los sein wollte, sing er an französisch zu schreiben, das vorher manchmal nur im Scherze geschehen war. Ich sühlte, ich merkte, was es bedeuten sollte. Was er in seiner Muttersprache zu sagen erröthete, konnte er nun mit gutem Gewissen hinschreiben. Zu Reservationen, Halbheiten und Lügen ist es eine trefsliche Sprache; sie ist eine perside Sprache! ich sinde, Gott sein Dank! kein deutsches Wort, um persid in seinem ganzen Umfange

auszubrücken. Unser armseliges treulos ist ein unschuldiges Kind bagegen. Persid ist treulos mit Genuß, mit Uebermuth und Schabenstreube. O, die Ausbildung einer Nation ist zu beneiden, die so seine Schattirungen in Einem Worte auszudrücken weiß! Französisch ist recht die Sprache der Welt, werth, die allgemeine Sprache zu sein, damit sie sich nur alle unter einander recht betrügen und belägen können! Seine französischen Briese ließen sich noch immer gut genug lesen. Wenn man sich's einbilden wollte, klangen sie warm und selbst leidenschaftlich; doch genau besehen, waren es Phrasen, vermaledeite Phrasen! Er hat mir alle Freude an der ganzen Sprache, an der französischen Literatur, selbst an dem schönen und köstlichen Ausdruck ebler Seelen in dieser Mundart verdorden; mich schaubert, wenn ich ein französisches Wort höre!

Auf diese Weise konnte sie stundenlang fortsahren, ihren Unmuth zu zeigen und jede andere Unterhaltung zu unterbrechen oder zu versstimmen. Serlo machte früher oder später ihren saunischen Aeußerungen mit einiger Bitterkeit ein Ende; aber gewöhnlich war für diesen Abend das Gespräch zerstört.

Ueberhaupt ist es leiber ber Fall, daß alles, was burch mehrere zusammentreffenbe Menschen und Umftanbe bervorgebracht werben foll, teine lange Zeit sich vollkommen erhalten kann. Bon einer Theatergesellschaft so gut wie von einem Reiche, von einem Cirkel Freunde so gut wie von einer Armee, läßt sich gewöhnlich ber Moment angeben, wenn sie auf ber bochsten Stufe ihrer Bollfommenheit, ihrer Uebereinstimmung, ihrer Zufriebenheit und Thätigkeit standen; oft aber verändert sich schnell bas Personal, neue Glieber treten hinzu, die Personen paffen nicht mehr zu ben Umstänben, bie Umstänbe nicht mehr zu ben Personen; es wird alles anders, und was vorher verbunden war, fällt nunmehr balb auseinander. Go konnte man fagen, daß Serlo's Gefellschaft eine Zeit lang so vollkommen war, als irgend eine beutsche sich hatte rühmen können. Die meisten Schauspieler stanben an ihrem Plate; alle hatten genug zu thun, und alle thaten gern, was zu thun war. Ihre persönlichen Berhältnisse waren leiblich, und jedes schien in seiner Runft viel zu versprechen, weil jebes bie ersten Schritte mit Feuer unb Munterfeit that. Balb aber entbedte fich, bag ein Theil boch nur Automaten waren, die nur das erreichen konnten, wohin man ohne Gefühl gelangen tann, und balb mischten sich bie Leibenschaften bazwischen, bie gewöhnlich jeder guten Einrichtung im Wege fteben, und alles so

leicht auseinander zerren, was vernünftige und wohlbenkende Menschen zusammenzuhalten wünschen.

Philinens Abgang war nicht so unbebeutenb, als man anfangs glaubte. Sie hatte mit großer Geschicklichkeit Serlo zu unterhalten und die übrigen mehr ober weniger zu reizen gewußt. Sie ertrug Aureliens Heftigkeit mit großer Gebulb, und ihr eigenstes Geschäft war, Wilhelmen zu schmeicheln. So war sie eine Art von Bindungsmittel fürs Ganze, und ihr Berlust mußte bald fühlbar werben.

Serlo konnte ohne eine kleine Liebschaft nicht leben. Elmire. die in weniger Zeit berangewachsen, und man könnte beinabe fagen schön geworben war, hatte schon lange seine Aufmerksamkeit erregt, und Philine war klug genug, biese Leibenschaft, bie sie merkte, zu begunstigen. Man muß sich, pflegte fie zu sagen, bei Zeiten aufs Ruppeln legen; es bleibt uns boch weiter nichts übrig, wenn wir alt werben. Daburch hatten sich Serlo und Elmire bergestalt genähert, baß sie nach Philinens Abschiebe balb einig wurden, und ber kleine Roman interessirte fie beibe um so mehr, als sie ihn vor bem Alten, ber über eine solche Unregelmäßigkeit keinen Scherz verftanben hatte, gebeim gu balten alle Ursache hatten. Elmirens Schwester war mit im Berftanbnift, und Serlo mußte beiben Mäbchen baber vieles nachsehen. ibrer größten Untugenden war eine unmäßige Rascherei, ja, wenn man will, eine unleibliche Gefräßigkeit, worin fie Philinen keineswegs glichen, bie baburch einen neuen Schein von Liebenswürdigkeit erhielt, bag fie gleichsam nur von ber Luft lebte, sehr wenig af und nur ben Schaum eines Champagnerglases mit ber größten Zierlichkeit wegschlürfte.

Nun aber mußte Serlo, wenn er seiner Schönen gefallen wollte, bas Frühstück mit dem Mittagsessen verbinden, und an dieses durch ein Besperbrod das Abendessen anknüpsen. Dabei hatte Serlo einen Plan, dessen Aussiührung ihn beunruhigte. Er glaubte eine gewisse Neigung zwischen Wilhelmen und Aurelien zu entdecken, und wünschte sehr, daß sie ernstlich werten möchte. Er hoffte den ganzen mechanischen Theil der Theaterwirthschaft Wilhelmen auszubürden, und an ihm, wie an seinem ersten Schwager, ein treues und sleißiges Wertzeug zu sinden. Schon hatte er ihm nach und nach den größten Theil der Besorgung unmerklich übertragen, Aurelie sührte die Casse, und Serlo lebte wieder wie in früheren Zeiten ganz nach seinem Sinne. Doch war etwas, was sowohl ihn als seine Schwester beimlich fränkte.

Das Publicum bat eine eigene Art, gegen öffentliche Menschen

von anerkanntem Berbienste zu versahren; es fängt nach und nach an gleichgültig gegen sie zu werben und begünstigt viel geringere, aber neu erscheinende Talente; es macht an jene übertriebene Forderungen, und läßt sich von diesen alles gesallen.

Serlo und Aurelie hatten Gelegenheit genug, hierliber Betrachtungen anzustellen. Die neuen Ankömmlinge, besonders die jungen und wohlgebildeten, hatten alle Ausmerksamkeit, allen Beisall auf sich gezogen, und beide Geschwister mußten die meiste Zeit nach ihren eifrigsten Bemühungen ohne den willfommenen Klang der zusammenschlagenden Hände abtreten. Freilich kamen dazu noch besondere Ursachen. Aureliens Stolz war aufsallend, und von ihrer Berachtung des Publicums waren viele unterrichtet. Serlo schmeichelte zwar jedermann im Einzelnen, aber seine spitzen Reden siber das Ganze waren doch auch öfters herumgetragen und wiederholt worden. Die neuen Glieder hingegen waren theils fremd und unbekannt, theils jung, liedenswürdig und hülfsbesdürftig, und hatten also auch sämmtlich Gönner gefunden.

Nun gab es auch balb innerliche Unruhen und manches Misvergnügen; benn kaum bemerkte man, daß Wilhelm die Beschäftigung eines Regisseurs übernommen hatte, so singen die meisten Schauspieler um besto mehr an unartiger zu werden, als er nach seiner Weise etwas mehr Ordnung und Genauigkeit in das Ganze zu bringen wünschte und besonders darauf bestand, daß alles Mechanische vor allen Dingen pünktlich und ordentlich gehen solle.

In kurzer Zeit ward das ganze Verhältniß, das wirklich eine Zeit lang beinahe idealisch gehalten hatte, so gemein, als man es nur irgend bei einem herumreisenden Theater finden mag. Und leider in dem Augenblick, als Wilhelm durch Mihe, Fleiß und Anstrengung sich mit allen Ersordernissen des Metiers bekannt gemacht und seine Berson sowohl als seine Geschäftigkeit vollkommen dazu gebildet hatte, schien es ihm endlich in trüben Stunden, daß dieses Handwerk weniger, als irgend ein andres, den nöthigen Auswand von Zeit und Kräften verdiene. Das Geschäft war lästig und die Belohnung gering. Er hätte jedes andere lieber übernommen, bei dem man doch, wenn es vorbei ist, der Ruhe des Geistes genießen kann, als dieses, wo man nach überstandenen mechanischen Mihseligkeiten noch durch die höchste Anstrengung des Geistes und der Empfindung erst das Ziel seiner Thätigkeit erreichen soll. Er mußte die Klagen Aureliens über die Verschwendung des Bruders hören, er mußte die Winke Serlo's misverstehen, wenn

bieser ihn zu einer Heirath mit ber Schwester von ferne zu leiten suchte. Er hatte babei seinen Kummer zu verbergen, der ihn auf das tiefste drückte, indem der nach dem zweideutigen Officier fortgeschickte Bote nicht zurück kam, auch nichts von sich hören ließ, und unser Freund daher seine Mariane zum zweitenmal verloren zu haben fürchten mußte.

Zu eben dieser Zeit siel eine allgemeine Trauer ein, wodurch man genöthigt ward, das Theater auf einige Wochen zu schließen. Er ergriff diese Zwischenzeit, um jenen Geistlichen zu besuchen, bei welchem der Harfenspieler in der Kost war. Er fand ihn in einer angenehmen Gegend, und das erste, was er in dem Pfarrhose erblickte, war der Alte, der einem Anaben auf seinem Instrumente Lection gab. Er bezeugte viel Freude, Wilhelmen wieder zu sehen, stand auf und reichte ihm die Hand und sagte: Sie sehen, daß ich in der Welt doch noch zu etwas nütze din; Sie erlauben, daß ich sortsahre, denn die Stunzben sind eingetheilt.

Der Geistliche begrüßte Wilhelmen auf bas freundlichste und erzählte ihm, daß der Alte sich schon recht gut anlasse, und daß man Hoffnung zu seiner völligen Genesung habe.

Ihr Gespräch siel natürlich auf die Methode, Wahnsinnige zu curiren.

Außer bem Physischen, sagte ber Geiftliche, bas uns oft unüberwindliche Schwierigkeiten in ben Weg legt und worliber ich einen benkenden Arzt zu Rathe ziehe, finde ich die Mittel, vom Wahnsinne zu beilen, sehr einfach. Es find eben bieselben, woburch man gesunde Menschen hinbert, wahnfinnig zu werben. Man errege ihre Selbsthätigkeit, man gewöhne fie an Ordnung, man gebe ihnen einen Begriff, baß sie ihr Sein und Schicksal mit so vielen gemein haben, bag bas außerorbentliche Talent, bas größte Glück und bas höchste Unglück nur kleine Abweichungen von dem Gewöhnlichen sind, so wird sich kein Wahnsinn einschleichen, und wenn er ba ift, nach und nach wieber verschwinden. Ich habe bes alten Mannes Stunden eingetheilt; er unterrichtet einige Rinder auf ber Harfe, er hilft im Garten arbeiten, und ist schon viel beiterer. Er wünscht von dem Roble zu genießen, ben er pflanzt, und wünscht meinen Gobn, bem er bie Harfe auf ben Tobesfall geschenkt hat, recht emfig zu unterrichten, bamit fie ber Anabe ja auch brauchen könne. Als Geistlicher suche ich ihm über seine munberbaren Scrupel nur wenig zu sagen, aber ein thätiges Leben führt so viele Ereignisse herbei, daß er bald fühlen muß, daß jebe Art von

Zweisel nur durch Wirksamkeit gehoben werden kann. Ich gehe sachte zu Werke; wenn ich ihm aber noch seinen Bart und seine Kutte wegenehmen kann, so habe ich viel gewonnen: denn es bringt uns nichts näher dem Wahnsinn, als wenn wir uns vor andern auszeichnen, und nichts erhält so sehr den gemeinen Verstand, als im allgemeinen Sinne mit vielen Menschen zu leben. Wie vieles ist leiber nicht in unseres Erziehung und in unsern bürgerlichen Einrichtungen, wodurch wir unr und unsere Kinder zur Tollheit vorbereiten.

Wilhelm verweilte bei diesem vernünftigen Manne einige Tage und ersuhr die interessantesten Geschichten, nicht allein von verrückten Menschen, sondern auch von solchen, die man für klug, ja für weise zu halten psiegt, und deren Eigenthümlichkeiten nahe an den Wahnsinn gränzen.

Dreifach belebt aber ward bie Unterhaltung, als ber Medicus ein= trat, ber ben Geistlichen, seinen Freund, öfters zu besuchen und ibm bei seinen menschenfreundlichen Bemühungen beizusteben pflegte. war ein ältlicher Mann, ber bei einer schwächlichen Gesundheit viele Jahre in Ausübung ber ebelften Pflichten zugebracht hatte. Er war ein großer Freund vom Landleben und konnte fast nicht anders als in freier Luft sein; babei war er äußerst gesellig und thätig, und hatte seit vielen Jahren eine besondere Neigung, mit allen Landgeiftlichen Freundschaft zu stiften. Jebem, an bem er eine nütliche Beschäftigung kannte, suchte er auf alle Weise beizustehen; andern, die noch unbestimmt waren, suchte er eine Liebhaberei einzureben, und ba er zugleich mit ben Ebelleuten, Amtmännern und Gerichtshaltern in Berbinbung stand, so hatte er in Zeit von zwanzig Jahren sehr viel im Stillen jur Cultur mancher Zweige ber Landwirthschaft beigetragen, und alles, was bem Felbe, Thieren und Menschen ersprießlich ift, in Bewegung gebracht, und so bie mabrite Aufflärung beförbert. Für ben Menschen, sagte er, sei nur bas Eine ein Unglud, wenn sich irgend ein Ibee bei ihm festsetze, die keinen Einfluß ins thätige Leben habe ober ihn wohl gar vom thätigen Leben abziehe. Ich habe, sagte er, gegenwärtig einen solchen Fall an einem vornehmen und reichen Chepaar, wo mir bis jett noch alle Kunst mißglückt ift; fast gehört ber Fall in Ihr Fach, lieber Pastor, und dieser junge Mann wird ihn nicht weiter erzählen.

In der Abwesenheit eines vornehmen Mannes verkleidet man, mit einem nicht ganz lobenswürdigen Scherze, einen jungen Menschen in die Hauskleidung dieses Herrn. Seine Gemahlin sollte dadurch angeführt werben, und ob man mir es gleich nur als eine Posse erzählt hat, so sürchte ich boch sehr, man hatte die Absicht, die edle, liebenswürdige Dame vom rechten Wege abzuleiten. Der Gemahl kommt unvermuthet zurück, tritt in sein Zimmer, glaubt sich selbst zu sehen, und fällt von der Zeit an in eine Welancholie, in der er die Ueberzeugung nährt, daß er bald sterben werde.

Er überläßt sich Personen, die ihm mit religiösen Ideen schmei= cheln, und ich sehe nicht, wie er abzuhalten ist, mit seiner Gemahlin unter die Herrnhuter zu gehen, und den größten Theil seines Bermö= gens, da er keine Kinder hat, seinen Berwandten zu entziehen.

Mit seiner Gemahlin? rief Wilhelm, den diese Erzählung nicht wenig erschreckt hatte, ungestilm aus.

Und leiber, versetzte ber Arzt, ber in Wilhelms Ausrufung nur eine menschenfreundliche Theilnahme zu boren glaubte, ift biese Dame mit einem noch tiefern Rummer behaftet, ber ihr eine Entfernung von ber Welt nicht widerlich macht. Eben biefer junge Mensch nimmt Abschied von ihr; fie ist nicht vorsichtig genug, eine aufkeimende Rei= gung zu verbergen; er wird fühn, schließt sie in seine Arme und briidt ihr bas große mit Brillanten besetzte Portrait ihres Gemahls gewalt= sam wiber die Brust. Sie empfindet einen heftigen Schmerz, ber nach und nach vergebt, erft eine kleine Rothe und bann keine Spur zuruck läßt. Ich bin als Mensch überzeugt, daß sie sich nichts weiter vorzu= werfen hat; ich bin als Arzt gewiß, bag bieser Druck keine übeln Folgen haben werbe, aber fie läßt fich nicht ausreben, es sei eine Berhartung ba, und wenn man ihr burch bas Gefühl ben Wahn benehmen will, so behauptet sie, nur in diesem Augenblick sei nichts zu fühlen; sie bat sich fest eingebildet, es werbe dieses Uebel mit einem Krebsschaben sich endigen, und so ist ihre Jugend, ihre Liebenswürdigkeit für sie und anbre völlig verloren.

Ich Unglückseliger! rief Wilhelm, indem er sich vor die Stirn schlug und aus der Gesellschaft ins Feld lief. Er hatte sich noch nie in einem solchen Zustande befunden.

Der Arzt und der Geistliche, über diese seltsame Entdeckung höchlich erstaunt, hatten Abends genug mit ihm zu thun, als er zurücklam
und bei dem umständlichen Bekenntniß dieser Begebenheit sich aufs
lebhasteste anklagte. Beide Männer nahmen den größten Antheil an
ihm, besonders da er ihnen seine übrige Lage nun auch mit schwarzen
Farben der augenblicklichen Stimmung malte.

Den andern Tag ließ sich der Arzt nicht lange bitten, mit ihm nach der Stadt zu gehen, um ihm Gesellschaft zu leisten und Aurelien, die ihr Freund in bedenklichen Umständen zurückgelassen hatte, wo möglich Hülfe zu verschaffen.

Sie fanden sie auch wirklich schlimmer, als sie vermutheten. hatte eine Art von überspringendem Fieber, bem um so weniger beizukommen war, als sie die Anfälle nach ihrer Art vorsätzlich unterhielt Der Frembe warb nicht als Arzt eingeführt und und verstärkte. betrug sich sehr gefällig und klug. Man sprach über ben Zustand ihres Körpers und ihres Geistes, und ber neue Freund ergählte manche Geschichten, wie Personen, ungeachtet einer solchen Kranklichkeit, ein bobes Alter erreichen könnten; nichts aber sei schäblicher in solchen Fällen, als eine vorfätzliche Erneuerung leibenschaftlicher Empfindungen. sonders verbarg er nicht, daß er biejenigen Personen sehr glücklich ge= funden habe, die bei einer nicht ganz herzustellenden franklichen Anlage wahrhaft religiöse Gefinnungen bei fich zu nähren bestimmt gewesen Er sagte bas auf eine sehr bescheibene Weise und gleichsam historisch, und versprach babei seinen neuen Freunden eine sehr interessante Lecture an einem Manuscript zu verschaffen, bas er aus ben Banben einer nunmehr abgeschiebenen vortrefflichen Freundin erhalten Es ift mir unendlich werth, sagte er, und ich vertraue Ihnen bas Original selbst an. Rur ber Titel ist von meiner Hand: tenntniffe einer ichonen Seele.

Ueber biätetische und medicinische Behandlung der unglücklichen aufgespannten Aurelie vertraute der Arzt Wilhelmen noch seinen besten Rath, versprach zu schreiben und wo möglich selbst wieder zu kommen.

Inzwischen hatte sich in Wilhelms Abwesenheit eine Beränderung vorbereitet, die er nicht vermuthen konnte. Wilhelm hatte während der Zeit seiner Regie das ganze Geschäft mit einer gewissen Freiheit und Liberalität behandelt, vorzüglich auf die Sache gesehen, und besonders bei Aleidungen, Decorationen und Requisiten alles reichlich und anständig angeschafft, auch, um den guten Willen der Leute zu erhalten, ihrem Eigennutz geschmeichelt, da er ihnen durch edlere Motive nicht beikommen konnte; und er fand sich hierzu um so mehr berechtigt, als Serlo selbst keine Ansprüche machte, ein genauer Wirth zu sein, den Glanz seines Theaters gerne loben hörte und zufrieden war, wenn Aurelie, welche die ganze Haushaltung sührte, nach Abzug aller Kosten versicherte, daß sie keine Schulden habe, und noch so viel hergab, als

nöthig war, die Schulben abzutragen, die Serlo unterdessen durch außersorbentliche Freigebigkeit gegen seine Schönen und sonst etwa auf sich geladen haben mochte.

Melina, der indessen die Garderobe besorgte, hatte, kalt und heimstücksisch, wie er war, der Sache im Stillen zugesehen und wußte, bei der Entsernung Wilhelms und bei der zunehmenden Krankheit Auresliens, Serlo slihlbar zu machen, daß man eigentlich mehr einnehmen, weniger ausgeben, und entweder etwas zurücklegen oder doch am Ende nach Wilklür noch lustiger leben könne. Serlo hörte das gern, und Melina wagte sich mit seinem Plane hervor.

Ich will, sagte er, nicht behaupten, daß einer von den Schauspielern gegenwärtig zu viel Gage hat; es sind verdienstvolle Leute und
sie würden an jedem Ort willsommen sein; allein für die Einnahme,
die sie uns verschaffen, erhalten sie doch zu viel. Mein Borschlag wäre,
eine Oper einzurichten, und was das Schauspiel betrifft, so muß ich
Ihnen sagen, Sie sind der Mann, allein ein ganzes Schauspiel auszumachen. Müssen Sie jetzt nicht selbst ersahren, daß man Ihre Verbienste verkennt? Nicht, weil Ihre Mitspieler vortrefflich, sondern weil
sie gut sind, läßt man Ihrem außerordentlichen Talente keine Gerechtigkeit mehr widersahren.

Stellen Sie sich, wie wohl sonst geschehen ist, nur allein hin, suchen Sie mittelmäßige, ja, ich darf sagen schlechte Leute für geringe Gage an sich zu ziehen, stutzen Sie das Bolk, wie Sie es so sehr verstehen, im Mechanischen zu, wenden Sie das übrige an die Oper, und Sie werden sehen, daß Sie mit derselben Mühe und mit denselben Kosten mehr Zufriedenheit erregen, und ungleich mehr Geld als bisher gewinnen werden.

Serlo war zu sehr geschmeichelt, als daß seine Einwendungen einige Stärke hätten haben sollen. Er gestand Melina'n gerne zu, daß er bei seiner Liebhaberei zur Musik längst so etwas gewünscht habe; doch sehe er freilich ein, daß die Neigung des Publicums dadurch noch mehr auf Abwege geleitet, und daß bei so einer Bermischung eines Theaters, das nicht recht Oper, nicht recht Schauspiel sei, nothwendig der Ueberrest von Seschmack an einem bestimmten und aussührlichen Kunstwerke sich völlig verlieren müsse.

Melina scherzte nicht ganz sein über Wilhelms pedantische Ideale dieser Art, über die Anmaßung, das Publicum zu bilden, statt sich von ihm bilden zu lassen, und beide vereinigten sich mit großer Ueberzeugung,

baß man nur Gelb einnehmen, reich werden ober sich lustig machen solle, und verbargen sich kaum, daß sie nur jener Personen loszusein wünschten, die ihrem Plane im Wege standen. Melina bedauerte, daß die schwächliche Gesundheit Aureliens ihr kein langes Leben verspreche, dachte aber gerade das Gegentheil. Serlo schien zu beklagen, daß Wilhelm nicht Sänger sei, und gab dadurch zu verstehen, daß er ihn sür bald entbehrlich halte. Melina trat mit einem ganzen Register von Ersparnissen, die zu machen seien, hervor, und Serlo sah in ihm seinen ersten Schwager breisach ersetzt. Sie sühlten wohl, daß sie sich über diese Unterredung das Geheimniß zuzusagen hatten, wurden dadurch nur noch mehr aneinander geknüpft und nahmen Gelegenheit, insgeheim über alles, was vorkam, sich zu besprechen, was Aurelie und Wilhelm unternahmen, zu tadeln, und ihr neues Project in Gedanken immer mehr auszuarbeiten.

So verschwiegen auch beibe über ihren Plan sein mochten, und so wenig sie durch Worte sich verriethen, so waren sie doch nicht politisch genug, in dem Betragen ihre Gesinnungen zu verbergen. Melina widersetzte sich Wilhelmen in manchen Fällen, die in seinem Kreise lagen, und Serlo, der niemals glimpslich mit seiner Schwester umgegangen war, ward nur ditterer, je mehr ihre Kränklichkeit zunahm, und je mehr sie bei ihren ungleichen, leidenschaftlichen Launen Schonung verbient bätte.

Bu eben dieser Zeit nahm man Emilie Galotti vor. Dieses Stück war sehr glücklich besetzt, und alle konnten in dem beschränkten Kreise dieses Trauerspiels die ganze Mannigsaltigkeit ihres Spiels zeigen. Serlo war als Marinelli an seinem Platze, Odoardo ward sehr gut vorgetragen, Madame Melina spielte die Mutter mit vieler Einsicht, Elmire zeichnete sich in der Rolle Emiliens zu ihrem Vortheil aus, Laertes trat als Appiani mit vielem Anstand auf, und Wilhelm hatte ein Studium von mehreren Monaten auf die Rolle des Prinzen verwendet. Bei dieser Gelegenheit hatte er, sowohl mit sich selbst als mit Serlo und Aurelien, die Frage oft abgehandelt: welch ein Unterschied sich zwischen einem edlen und vornehmen Betragen zeige, und in wiesern jenes in diesem, dieses aber nicht in jenem enthalten zu sein brauche?

Serlo, ber selbst als Marinelli ben Hofmann rein, ohne Caricatur vorstellte, äußerte über biesen Punkt manchen guten Gedanken. Der vornehme Anstand, sagte er, ist schwer nachzuahmen, weil er eigentlich negativ ist, und eine lange anhaltende Uebung voraussetzt. Denn

man foll nicht etwa in seinem Benehmen etwas barftellen, bas Burbe anzeigt: benn leicht fällt man baburch in ein förmliches ftolzes Wesen; man soll vielmehr nur alles vermeiden, was unwürdig, was gemein ift; man foll fich nie vergeffen, immer auf fich und andere Acht haben, sich nichts vergeben, andern nicht zu viel, nicht zu wenig thun, burch nichts gerührt scheinen, burch nichts bewegt werben, sich niemals übereilen, sich in jebem Momente zu fassen wissen, und so ein außeres Gleichgewicht erhalten, innerlich mag es stürmen, wie es will. eble Mensch tann fich in Momenten vernachlässigen, ber vornehme nie. Dieser ift wie ein sehr wohlgekleibeter Mann: er wird sich nirgends anlehnen, und jebermann wird fich hüten, an ihn zu ftreichen; er unterscheibet sich vor anbern, und boch barf er nicht allein steben bleiben; benn wie in jeber Runft, also auch in biefer, soll zulett bas Schwerfte mit Leichtigkeit ausgeführt werben; so soll ber Bornehme, ungeachtet aller Absonderung, immer mit andern verbunden scheinen, nirgends steif, überall gewandt sein, immer als ber erste erscheinen, und sich nie als ein solcher aufbringen.

Man sieht also, daß man, um vornehm zu scheinen, wirklich vornehm sein müsse; man sieht, warum Frauen im Durchschnitt sich eher dieses Ansehen geben können als Männer, warum Hosseute und Soldaten am schneusten zu diesem Anstande gelangen.

Wilhelm verzweifelte nun fast an seiner Rolle; allein Serlo half ihm wieder auf, indem er ihm über das Einzelne die seinsten Bemer-kungen mittheilte, und ihn bergestalt ausstattete, daß er bei der Aufstührung, wenigstens in den Augen der Menge, einen recht seinen Prinzen darstellte.

Serlo hatte versprochen, ihm nach der Borstellung die Bemerkungen mitzutheilen, die er noch allenfalls über ihn machen würde; allein ein unangenehmer Streit zwischen Bruder und Schwester hinderte jede kristische Unterhaltung. Aurelie hatte die Rolle der Orsina auf eine Weise gespielt, wie man sie wohl niemals wieder sehen wird. Sie war mit der Rolle überhaupt sehr bekannt und hatte sie in den Proben gleichzgültig behandelt, bei dieser Aufsührung selbst aber zog sie, möchte man sagen, alle Schleusen ihres individuellen Kummers auf, und es ward dadurch eine Darstellung, wie sie sich kein Dichter in dem ersten Feuer der Ersindung hätte benken können. Ein unmäßiger Beisall des Publicums besohnte ihre schmerzlichen Bemühungen, aber sie lag auch halb ohnmächtig in einem Sessel, als man sie nach der Aufsührung aufsuchte.

Serlo hatte schon über ihr übertriebenes Spiel, wie er es nannte, und über die Entblößung ihres innersten Herzens vor dem Publicum, das doch mehr oder weniger mit jener satalen Geschichte bekannt war, seinen Unwillen zu erkennen gegeben, und wie er es im Zorn zu thun pslegte, mit den Zähnen geknirscht und mit den Füßen gestampst. Laßt sie, sagte er, als er sie, von den übrigen umgeben, in dem Sessel sand, sie wird noch ehestens ganz nacht auf das Theater treten, und dann wird erst der Beisall recht vollkommen sein.

Undankbarer! rief sie aus, Unmenschlicher! Man wird mich balb nackt bahin tragen, wo kein Beisall mehr zu unsern Ohren kommt! Mit diesen Worten sprang sie auf und eilte nach der Thüre. Die Magd hatte versäumt, ihr den Mantel zu bringen, die Vortechaise war nicht da; es hatte geregnet, und ein sehr rauher Wind zog durch die Straßen. Man redete ihr vergedens zu, denn sie war übermäßig erhitzt; sie ging vorsählich langsam und lobte die Kühlung, die sie recht begierig einzusangen schien. Kaum war sie zu Hause, als sie vor Heiserkeit kaum ein Wort mehr sprechen konnte; sie gestand aber nicht, daß sie im Nacken und Rücken hinab eine völlige Steistgkeit fühlte. Nicht lange, so überssiel sie eine Art von Lähmung der Zunge, so daß sie ein Wort sürs andere sprach; man brachte sie zu Bette; durch häusig angewandte Mittel legte sich ein Uebel, indem sich das andere zeigte. Das Fieber ward stark und ihr Zustand gefährlich.

Den andern Morgen hatte sie eine ruhige Stunde. Sie ließ Wishelm rusen und übergab ihm einen Brief. Dieses Blatt, sagte sie, wartet schon lange auf diesen Augenblick. Ich sühle, daß das Ende meines Lebens bald herannaht; versprechen Sie mir, daß Sie es selbst abgeben und daß Sie durch wenige Worte meine Leiden an dem Ungetrenen rächen wollen. Er ist nicht fühllos, und wenigstens soll ihn mein Tod einen Augenblick schmerzen.

Wilhelm übernahm den Brief, indem er sie jedoch tröstete und den Gebanken des Todes von ihr entfernen wollte.

Nein, versetzte sie, benehmen Sie mir nicht meine nächste Hoffnung. Ich habe ihn lange erwartet und will ihn freudig in die Arme schließen.

Kurz darauf kam das vom Arzt versprochene Manuscript an. Sie ersuchte Wilhelmen, ihr daraus vorzulesen, und die Wirkung, die es that, wird der Leser am besten beurtheilen können, wenn er sich mit dem folgenden Buche bekannt gemacht hat. Das heftige und trotzige Wesen unser armen Freundin ward auf einmal gelinder. Sie nahm

ben Brief jurlick und schrieb einen andern, wie es schien in sehr sanfter Stimmung; auch sorberte sie Wilhelmen auf, ihren Freund, wenn er irgend durch die Nachricht ihres Todes betrübt werden sollte, zu trösten, ihm zu versichern, daß sie ihm verziehen habe, und daß sie ihm alles Glück wilnsche.

Bon bieser Zeit an war sie sehr still und schien sich nur mit wenigen Ibeen zu beschäftigen, die sie sich aus dem Manuscript eigen zu machen suchte, woraus ihr Wilhelm von Zeit zu Zeit vorlesen mußte. Die Abnahme ihrer Kräfte war nicht sichtbar, und unvermuthet sand sie Wilhelm eines Morgens tobt, als er sie besuchen wollte.

Bei ber Achtung, die er für sie gehabt, und bei der Gewohnheit, mit ihr zu leben, war ihm ihr Berlust sehr schmerzlich. Sie war die einzige Person, die es eigentlich gut mit ihm meinte, und die Kälte Serlo's in der letzten Zeit hatte er nur alzusehr gefühlt. Er eilte daher, die ausgetragene Botschaft auszurichten, und wünschte sich aus einige Zeit zu entsernen. Von der andern Seite war für Melina diese Abreise sehr erwünscht: denn dieser hatte sich bei der weitläusigen Correspondenz, die er unterhielt, gleich mit einem Sänger und einer Sängerin eingelassen, die das Publicum einstweilen durch Zwischenspiele zur künstigen Oper vorbereiten sollten. Der Berlust Aureliens und Wilsbelms Entsernung sollten auf diese Weise in der ersten Zeit übertragen werden, und unser Freund war mit allem zufrieden, was ihm seinen Urlaub auf einige Wochen erleichterte.

Er hatte sich eine sonberbar wichtige Ibee von seinem Auftrage gemacht. Der Tob seiner Freundin hatte ihn tief gerührt, und da er sie so frühzeitig von dem Schauplatze abtreten sah, mußte er nothwendig gegen den, der ihr Leben verkürzt, und dieses kurze Leben ihr so quals voll gemacht, seindselig gesinnt sein.

Ungeachtet der letzten gelinden Worte der Sterbenden, nahm er sich doch vor, bei Ueberreichung des Briefs ein strenges Gericht über den ungetreuen Freund ergehen zu lassen, und da er sich nicht einer zufälligen Stimmung vertrauen wollte, dachte er an eine Rede, die in der Ansarbeitung pathetischer als billig ward. Nachdem er sich völlig von der guten Composition seines Aussatzeugt hatte, machte er, indem er ihn auswendig lernte, Anstalt zu seiner Abreise. Mignon war beim Sinpacken gegenwärtig und fragte ihn, ob er nach Silden oder nach Norden reise? und als sie das letzte von ihm ersuhr, sagte sie: So will ich dich hier wieder erwarten. Sie dat ihn um die Perleuschnur Mas

rianens, die er dem lieben Geschöpf nicht versagen konnte; das Halstuch hatte sie schon. Dagegen stedte sie ihm den Schleier des Geistes in den Mantelsack, ob er ihr gleich sagte, daß ihm dieser Flor zu keinem Gesbrauch sei.

Melina übernahm die Regie, und seine Frau versprach auf die Kinder ein mütterliches Auge zu haben, von denen sich Wilhelm unsgern lostiß. Felix war sehr lustig beim Abschiede, und als man ihn fragte: was er wolle mitgebracht haben, sagte er: Höre! bringe mir einen Bater mit. Mignon nahm den Scheidenden bei der Hand, und indem sie, auf die Zehen gehoben, ihm einen treuherzigen und lebhasten Kuß, doch ohne Zärtlichkeit, auf die Lippen brückte, sagte sie: Meister! vergiß uns nicht und komm bald wieder.

Und so lassen wir unsern Freund unter tausend Gebanken und Empsindungen seine Reise antreten, und zeichnen hier noch zum Schlusse ein Gedicht auf, das Mignon mit großem Ausbruck einigemal recitirt hatte, und das wir früher mitzutheilen durch den Drang so mancher sonderbaren Ereignisse verhindert wurden.

Heiß' mich nicht reben, heiß' mich schweigen! Denn mein Geheimniß ist mir Pflicht; Ich möchte bir mein ganzes Innre zeigen, Allein bas Schicksal will es nicht.

Bur rechten Zeit vertreibt ber Sonne Lauf Die finstre Nacht, und sie muß sich erhellen; Der harte Fels schließt seinen Busen auf, Mißgönnt der Erde nicht die tiesverborgnen Quellen.

Ein jeber sucht im Arm bes Freundes Ruh', Dort kann die Brust in Klagen sich ergießen; Allein ein Schwur brückt mir die Lippen zu, Und nur ein Gott vermag sie aufzuschließen.

## Sechftes Buch.

## Bekenntnisse einer schönen Seele.

Bis in mein achtes Jahr war ich ein ganz gesundes Kind, weiß mich aber von dieser Zeit so wenig zu erinnern, als von dem Tage meiner Geburt. Mit dem Anfange des achten Jahres bekam ich einen Blutsturz, und in dem Augenblick war meine Seele ganz Empfindung und Gedächtniß. Die kleinsten Umstände dieses Zusalls stehen mir noch vor Augen, als hätte er sich gestern ereignet.

Während bes neunmonatlichen Krankenlagers, das ich mit Gebuld aushielt, ward, so wie mich dünkt, der Grund zu meiner ganzen Denkart gelegt, indem meinem Geiste die ersten Hülfsmittel gereicht wurden, sich nach seiner eigenen Art zu entwickeln.

Ich litt und liebte, das war die eigentliche Gestalt meines Herzens. In dem heftigsten Husten und abmattenden Fieber war ich stille wie eine Schnecke, die sich in ihr Haus zieht; sobald ich ein wenig Luft hatte, wollte ich etwas Angenehmes sühlen, und da mir aller übrige Genuß versagt war, suchte ich mich durch Augen und Ohren schadlos zu halten. Man brachte mir Puppenwerk und Bilderbücher, und wer Sit an meinem Bette haben wollte, mußte mir etwas erzählen.

Bon meiner Mutter hörte ich die biblischen Geschichten gern an; ber Bater unterhielt mich mit Gegenständen der Natur. Er besaß ein artiges Cabinet. Davon brachte er gelegentlich eine Schublade nach der andern herunter, zeigte mir die Dinge und erklärte sie mir nach der Wahrheit. Getrocknete Pflanzen und Insecten und manche Arten von anatomischen Präparaten, Menschenhaut, Knochen, Mumien und dergleichen kamen auf das Krankenbette der Kleinen; Bögel und Thiere, die er auf der Jagd erlegte, wurden mir vorgezeigt, ehe sie nach der Küche gingen; und damit doch auch der Fürst der Welt eine Stimme

in dieser Bersammlung behielte, erzählte mir die Tante Liebesgeschichten und Feenmährchen. Alles ward angenommen und alles saßte Wurzel. Ich hatte Stunden, in benen ich mich lebhaft mit dem unsichtbaren Wesen unterhielt; ich weiß noch einige Verse, die ich der Mutter damals in die Feder dictirte.

Oft erzählte ich bem Bater wieder, was ich von ihm gelernt hatte. Ich nahm nicht leicht eine Arzenei, ohne zu fragen: wo wachsen die Dinge, aus benen sie gemacht ist? wie sehen sie aus? wie heißen sie? Aber die Erzählungen meiner Tante waren auch nicht auf einen Stein gefallen. Ich dachte mich in schöne Kleiber und begegnete den allersliebsten Prinzen, die nicht ruhen noch rasten konnten, die sie wußten, wer die unbekannte Schöne war. Ein ähnliches Abenteuer mit einem reizenden kleinen Engel, der in weißem Gewand und goldenen Flügeln sich sehr um mich bemühte, setzte ich so lange fort, daß meine Einbils dungskraft sein Bilb saft dies zur Erscheinung erhöhte.

Nach Jahresfrist war ich ziemlich wieder hergestellt; aber es war mir aus der Kindheit nichts Wildes übrig geblieben. Ich konnte nicht einmal mit Puppen spielen, ich verlangte nach Wesen, die meine Liebe erwiederten. Hunde, Katen und Bögel, dergleichen mein Bater von allen Arten ernährte, vergnügten mich sehr; aber was hätte ich nicht gegeben, ein Geschöpf zu besitzen, das in einem der Mährchen meiner Tante eine sehr wichtige Rolle spielte. Es war ein Schäschen, das von einem Bauermädchen in dem Walde aufgesangen und ernährt worden war; aber in diesem artigen Thiere stat ein verwünschter Prinz, der sich endlich wieder als schöner Jüngling zeigte und seine Wohlthäterin durch seine Hand besohnte. So ein Schäschen hätte ich gar zu gerne besessen!

Nun wollte sich aber teines sinden, und da alles neben mir so ganz natürlich zuging, mußte mir nach und nach die Hossung auf einen so töstlichen Besty sast vergehen. Unterdessen tröstete ich mich, indem ich solche Bücher las, in denen wunderbare Begebenheiten beschrieben wurden. Unter allen war mir der dristliche dentsche Hertules der liebste; die andächtige Liebesgeschichte war ganz nach meinem Sinne. Begegnete seiner Balista irgend etwas, und es begegneten ihr grausame Dinge, so betete er erst, eh' er ihr zu Hülse eilte, und die Gebete standen aussichtlich im Buche. Wie wohl gestel mir das! Mein Hang zu dem Unsichtbaren, den ich immer auf eine dunkte Weise sühlte, ward dadurch nur vermehrt; denn ein sür allemal sollte Gott auch mein Bertrauter sein.

Als ich weiter heran wuchs, las ich, ber himmel weiß was, alles burcheinander; aber die römische Octavia behielt vor allen den Preis. Die Berfolgungen der ersten Christen, in einen Roman gekleidet, erregten bei mir das lebhafteste Interesse.

Run fing die Mutter an. über bas stete Lesen an schmäblen; ber Bater nahm ihr zu Liebe mir einen Tag bie Bucher aus ber Sanb und gab fie mir ben anbern wieber. Sie war flug genug zu bemerten, baß hier nichts auszurichten war, und brang nur barauf, baß auch bie Bibel eben so pleißig gelesen wurde. Auch bazu ließ ich mich nicht treiben, und ich las bie beiligen Bücher mit vielem Antheil. Dabei war meine Mutter immer sorgfältig, bag feine verführerischen Bucher in meine Banbe tamen, und ich selbst würbe jebe schändliche Schrift aus ber Sand geworfen haben; benn meine Prinzen und Prinzessinnen waren alle äußerst tugenbhaft, und ich wußte übrigens von ber natürlichen Geschichte bes menschlichen Geschlechts mehr, als ich merten ließ, und hatte es meiftens aus ber Bibel gelernt. Bebenkliche Stellen hielt ich mit Worten und Dingen, bie mir vor Angen tamen, zusammen, und brachte bei meiner Bigbegierbe und Combinationsgabe bie Bahrbeit gludlich beraus. Hätte ich von Heren gebort, so batte ich auch mit ber Bererei bekannt werben milfien.

Meiner Mutter und dieser Wißbegierbe hatte ich es zu banken, daß ich bei dem hestigen Hang zu Büchern doch kochen lernte; aber dabei war etwas zu sehen. Ein Huhn, ein Ferkel aufzuschneiben, war silte mich ein Fest. Dem Bater brachte ich die Eingeweibe, und er redete mit mir darliber, wie mit einem jungen Studenten, und pslegte mich oft mit inniger Freude seinen mißrathenen Sohn zu nennen.

Run war das zwölfte Jahr zurückelegt. Ich lernte Französisch, Tanzen und Zeichnen, und erhielt den gewöhnlichen Religionsunterricht. Bei dem letzten wurden manche Empsindungen und Gedanken rege, aber nichts, was sich auf meinen Zustand bezogen hätte. Ich hörte gern von Gott reden, ich war stolz darauf, besser als meines Gleichen von ihm reden zu können; ich las nun mit Eiser manche Bücher, die mich in den Stand setzen, von Religion zu schwazen, aber nie siel es mir ein, zu denken, wie es denn mit mir stehe, ob meine Seele auch so gestaltet sei, ob sie einem Spiegel gleiche, von dem die ewige Sonne wiederglänzen könnte; das hatte ich ein sür allemal schon vorausgesetzt.

Französisch lernte ich mit vieler Begierbe. Mein Sprachmeister war ein wadrer Mann. Er war nicht ein leichtsinniger Empiriser, nicht ein trockner Grammatiker; er hatte Wissenschaften, er hatte die Welt gesehen. Zugleich mit dem Sprachunterricht sättigte er meine Wißbegierde auf maucherlei Weise. Ich liebte ihn so sehr, daß ich seine Ankunft immer mit Herzklopfen erwartete. Das Zeichnen siel mir nicht schwer, und ich würde es weiter gebracht haben, wenn mein Meister Kopf und Kenntnisse gehabt hätte; er hatte aber nur Hände und Uebung.

Tanzen war anfangs nur meine geringste Freude; mein Körper war zu empfindlich, und ich lernte nur in der Gesellschaft meiner Schwester. Durch den Einfall unsers Tanzmeisters, allen seinen Schülern und Schülerinnen einen Ball zu geben, ward aber die Lust zu dieser Uebung ganz anders belebt.

Unter vielen Anaben und Mabchen zeichneten fich zwei Sohne bes Hofmarschalls aus: ber jüngste so alt wie ich, ber andere zwei Jahr alter, Rinber von einer folden Schonheit, bag fie nach bem allgemeinen Gestänbniß alles übertrafen, was man je von iconen Rinbern gesehen hatte. Auch ich hatte sie kaum erblickt, so sah ich niemanb mehr vom ganzen Saufen. In bem Augenblicke tanzte ich mit Aufmerksamkeit und wünschte schön zu tangen. Wie es kam, bag auch biese Anaben unter allen anbern mich vorzüglich bemerkten? — Genug, in ber erften Stunde waren wir bie beften Freunde, und bie Meine Lustbarteit ging noch nicht zu Enbe, so hatten wir icon ausgemacht, wo wir uns nächstens wieber seben wollten. Eine große Frende für mich! Aber ganz entzückt war ich, als beibe ben anbern Morgen, jeber in einem galanten Billet, bas mit einem Blumenftrauß begleitet war, fic nach meinem Befinden erkundigten. Go fühlte ich nie mehr, wie ich ba fühlte! Artigfeiten wurden mit Artigfeiten, Briefchen mit Brief-Rirche und Promenaden wurden von nun an zu den erwiedert. Renbezvous; unfre jungen Bekannten luben uns icon jederzeit zusammen ein; wir aber waren schlau genug, bie Sache bergeftalt zu verbeden, bag bie Eltern nicht mehr bavon einsahen, als wir für gut hielten.

Run hatte ich auf einmal zwei Liebhaber bekommen. Ich war für keinen entschieden; sie gesielen mir beibe, und wir standen aufs beste zusammen. Auf einmal ward der älteste sehr krank; ich war selbst schon oft sehr krank gewesen, und wußte den Leidenden durch Uebersendung mancher Artigkeiten und für einen Kranken schicklicher

Lederbissen zu erfreuen, daß seine Eltern die Ausmerksamkeit dankbar erkannten, der Bitte des lieben Sohns Gehör gaben und mich sammt meinen Schwestern, sobald er nur das Bette verlassen hatte, zu ihm einluden. Die Zärtlichkeit, womit er mich empfing, war nicht kindisch, und von dem Tage an war ich für ihn entschieden. Er warute mich gleich, vor seinem Bruder geheim zu sein; allein das Feuer war nicht mehr zu verbergen, und die Eisersucht des jüngsten machte den Roman vollkommen. Er spielte uns tausend Streiche; mit Lust vernichtete er unsre Freude und vermehrte dadurch die Leidenschaft, die er zu zerstören suchte.

Nun hatte ich benn wirklich das gewünschte Schäschen gefunden, und diese Leidenschaft hatte, wie sonst eine Krankheit, die Wirkung auf mich, daß sie mich still machte und mich von der schwärmenden Freude zurückzog. Ich war einsam und gerührt, und Gott siel mir wieder ein. Er blieb mein Vertrauter, und ich weiß wohl, mit welchen Thränen ich sir den Knaben, der sortkränkelte, zu beten anhielt.

So viel Kindisches in dem Borgang war, so viel trug er zur Bildung meines Herzens bei. Unserm französischen Sprachmeister mußten wir täglich, statt der sonst gewöhnlichen Uebersetzung, Briese von unser eignen Ersindung schreiben. Ich brachte meine Liebesgeschichte unter dem Namen Phyllis und Damon zu Markte. Der Alte sah bald durch, und, um mich treuberzig zu machen, lobte er meine Arbeit gar sehr. Ich wurde immer kühner, ging offenherzig heraus und war bis ins Detail der Wahrheit getren. Ich weiß nicht mehr, dei welcher Stelle er einst Gelegenheit nahm, zu sagen: Wie das artig, wie das natürzlich ist! Aber die gute Phyllis mag sich in Acht nehmen, es kann bald ernsthaft werden.

Mich verdroß, daß er die Sache nicht schon für ernsthaft hielt, und fragte ihn piquirt, was er unter ernsthaft verstehe? Er ließ sich nicht zweimal fragen und erklärte sich so beutlich, daß ich meinen Schrecken kaum verbergen konnte. Doch da sich gleich darauf bei mir der Berbruß einstellte, und ich ihm übel nahm, daß er solche Gedanken hegen könne, faßte ich mich, wollte meine Schöne rechtsertigen und sagte mit seuerrothen Wangen: Aber, mein Herr, Phyllis ist ein ehrbares Mädchen!

Nun war er boshaft genug, mich mit meiner ehrbaren Helbin auf= zuziehen, und, indem wir französisch sprachen, mit dem "honnete" zu fpielen, um die Ehrbarkeit der Phyllis durch alle Bedeutungen durch= zuführen. Ich fühlte das Lächerliche und war äußerst verwirrt. Er, ber mich nicht furchtsam machen wollte, brach ab, brachte aber bas Gespräch bei andern Gelegenheiten wieder auf die Bahn. Schauspiele und kleine Geschichten, die ich bei ihm las und übersetzte, gaben ihm oft Anlaß zu zeigen, was für ein schwacher Schutz die sogenannte Tugend gegen die Aufforderungen eines Affects sei. Ich widersprach nicht mehr, ärgerte mich aber immer heimlich, und seine Anmerkungen wurden mir zur Last.

Mit meinem guten Damon kam ich auch nach und nach aus aller Berbindung. Die Chikanen bes jüngsten hatten unsern Umgang zerriffen. Nicht lange Zeit darauf starben beibe blühende Jünglinge. Es that mir weh, aber balb waren sie vergeffen.

Phyllis wuchs nun schnell heran, war ganz gesund und fing an die Welt zu sehen. Der Erbprinz vermählte sich und trat bald barauf nach dem Tode seines Baters die Regierung an. Hof und Stadt waren in lebhaster Bewegung. Nun hatte meine Neugierde mancherlei Nahrung. Nun gab es Komödien, Bälle und was sich daran anschließt, und ob uns gleich die Eltern so viel als möglich zurück hielten, so mußte man doch bei Hof, wo ich eingesührt war, erscheinen. Die Fremben strömten herbei, in allen Häusern war große Welt, an uns selbst waren einige Cavaliere empsohlen und andere introducirt, und bei meinem Oheim waren alle Nationen anzutressen.

Mein ehrlicher Mentor suhr sort, mich auf eine bescheibene, und boch treffende Weise zu warnen, und ich nahm es ihm immer heimlich übel. Ich war keineswegs von der Wahrheit seiner Behauptung überzeugt, und vielleicht hatte ich auch damals Recht, vielleicht hatte er Unzrecht, die Frauen unter allen Umständen für so schwach zu halten; aber er redete zugleich so zudringlich, daß mir einst bange wurde, er möchte Recht haben, da ich denn sehr lebhaft zu ihm sagte: Weil die Gesahr so groß und das menschliche Herz so schwach ist, so will ich Gott bitten, daß er mich bewahre.

Die naive Antwort schien ihn zu freuen; er lobte meinen Borsat; aber es war bei mir nichts weniger als ernstlich gemeint; dießmal war es nur ein leeres Wort: benn die Empfindungen für den Unsichtbaren waren bei mir sast ganz verloschen. Der große Schwarm, mit dem ich umgeben war, zerstreute mich und riß mich wie ein starker Strom mit sort. Es waren die leersten Jahre meines Lebens. Tagelang von nichts zu reden, keinen gesunden Gedanken zu haben, und nur zu schwärmen, das war meine Sache. Nicht einmal der geliebten Bücher wurde gedacht.

Die Lente, mit benen ich umgeben war, hatten keine Ahnung von Wissensschaften; es waren beutsche Hossente, und diese Klasse hatte damals nicht die mindeste Cultur.

Ein solcher Umgang, sollte man benken, hätte mich an ben Rand bes Berberbens sihren müssen. Ich lebte in sinnlicher Munterkeit nur so hin, ich sammelte mich nicht, ich betete nicht, ich bachte nicht an mich noch an Gott; aber ich seh' es als eine Führung an, daß mir keiner von den vielen schönen, reichen und wohlgekleibeten Männern gesiel. Sie waren liederlich und versteckten es nicht, das schreckte mich zurück; ihr Gespräch zierten sie mit Zweibentigkeiten, das beleidigte mich, und ich hielt mich kalt gegen sie; ihre Unart liberstieg manchmal allen Glansben, und ich erlaubte mir grob zu sein.

Ueberdieß hatte mir mein Alter einmal vertraulich eröffnet, daß mit den meisten dieser leidigen Bursche nicht allein die Tugend, sondern auch die Gesundheit eines Mädchens in Gesahr sei. Run graute mir erst vor ihnen, und ich war schon besorgt, wenn mir einer auf irgend eine Weise zu nahe kam. Ich hütete mich vor Gläsern und Tassen, wie vor dem Stuhle, von dem einer aufgestanden war. Auf diese Weise war ich moralisch und physisch sehr isolirt, und alle die Artigkeiten, die sie mir sagten, nahm ich stolz für schuldigen Weihrauch auf.

Unter ben Fremben, die sich damals bei uns aushielten, zeichnete sich ein junger Mann besonders aus, den wir im Scherz Narcis naunten. Er hatte sich in der diplomatischen Lausbahn guten Rus erworden, und hoffte bei den verschiedenen Beränderungen, die an unserm neuen Hose vorgingen, vortheilhaft placirt zu werden. Er ward mit meinem Bater bald bekannt, und seine Kenntnisse und sein Betragen öffneten ihm den Weg in eine geschlossene Gesellschaft der würdigsten Ränner. Nein Bater sprach viel zu seinem Lobe, und seine schone Gestalt hätte noch mehr Eindruck gemacht, wenn sein ganzes Wesen nicht eine Art von Selbstgefälligkeit gezeigt hätte. Ich hatte ihn gesehen, dachte gut von ihm, aber wir hatten uns nie gesprochen.

Auf einem großen Balle, auf bem er sich auch besand, tanzten wir eine Mennet zusammen; auch das ging ohne nähere Besanntschaft ab. Als die hestigen Tänze angingen, die ich meinem Bater zu Liebe, der sür meine Gesundheit besorgt war, zu vermeiden pslegte, begab ich mich in ein Nebenzimmer und unterhielt mich mit ältern Freundinnen, die sich zum Spiele gesetzt hatten.

Narciß, ber eine Beile mit herumgesprungen war, tam auch einmal

in das Zimmer, in dem ich mich befand, und sing, nachdem er sich von einem Nasenbluten, das ihn beim Tanzen übersiel, erholt hatte, mit mir über mancherlei zu sprechen an. Binnen einer halben Stunde war der Discurs so interessant, ob sich gleich keine Spur von Zärtlichkeit drein mischte, daß wir nun beide das Tanzen nicht mehr vertragen konnten. Wir wurden bald von den andern darüber geneckt, ohne daß wir uns dadurch irre machen ließen. Den andern Abend konnten wir unser Gespräch wieder anknüpsen und schonten unser Gesundheit sehr.

Nun war bie Bekanntschaft gemacht. Narcis wartete mir unb meinen Schwestern auf, und nun fing ich erft wieber an, gewahr zu werben, was ich alles wußte, worliber ich gebacht, was ich empfunden hatte, und worüber ich mich im Gespräche auszubrücken verstand. Mein neuer Freund, ber von jeher in ber besten Gesellschaft gewesen war, hatte außer bem historischen und politischen Fache, bas er gang übersah, sehr ausgebreitete literarische Kenntnisse, und ihm blieb nichts Neues, besonders was in Frankreich herauskam, unbekannt. Er brachte und sendete mir manch angenehmes und nilgliches Buch, boch bas mußte geheimer als ein verbotenes Liebesgeständniß gehalten werben. hatte bie gelehrten Weiber lächerlich gemacht, und man wollte auch bie unterrichteten nicht leiben, mabricheinlich weil man für unböflich bielt, so viel unwissende Männer beschämen zu lassen. Gelbft mein Bater, bem biese neue Gelegenheit, meinen Geift auszubilben, sehr erwünscht war, verlangte ausbriidlich, bag biefes literarische Commerz ein Geheimniß bleiben sollte.

So währte unser Umgang beinahe Jahr und Tag, und ich konnte nicht sagen, daß Narciß auf irgend eine Weise Liebe oder Zärtlichkeit gegen mich geäußert hätte. Er blieb artig und verdindlich, aber zeigte keinen Affect; vielmehr schien der Reiz meiner jüngken Schwester, die damals außerordentlich schön war, ihn nicht gleichgültig zu lassen. Er gab ihr im Scherze allerlei freundliche Namen aus fremden Sprachen, deren mehrere er sehr gut sprach, und deren eigenthümliche Redensarten er gern ins deutsche Gespräch mischte. Sie erwiederte seine Artigkeiten nicht sonderlich; sie war von einem andern Fädchen gebunden, und da sie überhaupt sehr rasch und er empfindlich war, so wurden sie nicht selten über Kleinigkeiten uneins. Mit der Mutter und den Tanten wußte er sich gut zu halten, und so war er nach und nach ein Glied der Familie geworden.

Wer weiß wie lange wir noch auf biese Weise fortgelebt hatten,

wären burch einen sonberbaren Bufall unsere Berhältniffe nicht auf einmal verändert worden. 3ch ward mit meinen Schwestern in ein gewisses Baus gebeten, wohin ich nicht gerne ging. Die Gesellschaft war zu gemischt, und es fanden sich bort oft Menschen, wo nicht vom rohsten, boch vom platisten Schlage mit ein. Diekmal war Narcik auch mit gelaben, und um seinetwillen war ich geneigt bin zu geben : benn ich war boch gewiß, jemanben zu finden, mit bem ich mich auf meine Beise unterhalten konnte. Schon bei Tafel hatten wir manches auszustehen, benn einige Männer hatten fart getrunten; nach Tische follten und mußten Pfanber gespielt werben. Es ging babei febr rauschend und lebhaft zu. Narciß hatte ein Pfand zu lösen; man gab ihm auf, ber ganzen Gesellschaft etwas ins Ohr zu sagen, bas jebermann angenehm ware. Er mochte fich bei meiner Nachbarin, ber Frau eines Hauptmanns, zu lange verweilen. Auf einmal gab ihm biefer eine Ohrfeige, daß mir, die ich gleich baran saß, ber Puber in die Augen flog. Als ich bie Augen ausgewischt und mich vom Schrecken einigermaßen erholt hatte, sah ich beibe Männer mit blogen Degen. blutete, und ber andere, außer sich von Bein, Born und Gifersucht, konnte kaum von der ganzen übrigen Gesellschaft zuruch gebalten werben. 3ch nahm Narcissen beim Arm und führte ihn zur Thure hinaus eine Treppe hinauf in ein andres Zimmer, und weil ich meinen Freund vor seinem tollen Gegner nicht sicher glaubte, riegelte ich bie Thure sogleich zu.

Wir hielten beibe die Wunde nicht für ernsthaft, denn wir sahen nur einen leichten Hieb über die Hand; bald aber wurden wir einen Strom von Blut, der den Rücken hinuntersloß, gewahr, und es zeigte sich eine große Wunde auf dem Kopse. Nun ward mir bange. Ich eilte auf den Borplatz, um nach Hülse zu schieden, konnte aber niemand ansichtig werden, denn alles war unten geblieben, den rasenden Menschen zu bändigen. Endlich kam eine Tochter des Hauses herausgesprungen, und ihre Munterkeit ängstigte mich nicht wenig, da sie sich über den tollen Spektakel und über die versluchte Komödie sast zu sche lachen wollte. Ich bat sie dringend, mir einen Wundarzt zu schaffen, und sie, nach ihrer wilden Art, sprang gleich die Treppe hinunter, selbst einen zu holen.

Ich ging wieder zu meinem Verwundeten, band ihm mein Schnupftuch um die Hand, und ein Handtuch, das an der Thüre hing, um den Kopf. Er blutete noch immer heftig: der Verwundete erblaßte und schien in Ohnmacht zu sinken. Niemand war in ber Nähe, ber mir hätte beistehen können; ich nahm ihn sehr ungezwungen in den Arm und suchte ihn durch Streicheln und Schmeicheln auszumuntern. Es schien die Wirkung eines geistigen Heilmittels zu thun; er blieb bei sich, aber saß todtenbleich ba.

Nun kam endlich die thätige Hausfrau, und wie erschrak sie, als sie den Freund in dieser Gestalt in meinen Armen liegen und uns alle beide mit Blut überströmt sah: denn niemand hatte sich vorgestellt, daß Narcis verwundet sei; alle meinten, ich habe ihn glücklich hinaus-gebracht.

Nun war Wein, wohlriechendes Wasser und was nur erquicken und erfrischen konnte, im Uebersluß da, nun kam auch der Wundarzt, und ich hätte wohl abtreten können; allein Narciß hielt mich sest bei der Hand, und ich wäre, ohne gehalten zu werden, stehen geblieben. Ich suhr während des Verbandes sort, ihn mit Wein anzustreichen, und achtete es wenig, daß die ganze Gesellschaft nunmehr umber stand. Der Wundarzt hatte geendigt, der Verwundete nahm einen stummen verbindlichen Abschied von mir und wurde nach Hause getragen.

Run führte mich bie Hausfrau in ihr Schlafzimmer; fie mußte mich ganz auskleiben, und ich barf nicht verschweigen, daß ich, ba man sein Blut von meinem Körper abwusch, zum erstenmal zufällig im Spiegel gewahr wurde, bag ich mich auch ohne Bulle für schön halten burfte. Ich konnte keines meiner Rleibungsstücke wieber anziehn, unb ba bie Personen im Hause alle kleiner ober stärker waren als ich, so tam ich in einer seltsamen Berkleibung zum größten Erstaunen meiner Eltern nach Sause. Sie waren über mein Schreden, über bie Bunben bes Freundes, über ben Unfinn bes Hauptmanns, über ben ganzen Borfall äußerst verbrießlich. Wenig fehlte, so hätte mein Bater selbst, seinen Freund auf ber Stelle zu rächen, ben hauptmann berausgeforbert. Er schalt bie anwesenden Herren, daß sie ein solches meuchlerisches Beginnen nicht auf ber Stelle geahnbet; benn es war nur zu offenbar, baß ber Hauptmann sogleich, nachbem er geschlagen, ben Degen gezogen und Narcissen von hinten verwundet habe; ber hieb fiber bie Hand war erst geführt worben, als Narciß selbst zum Degen griff. unbeschreiblich alterirt und afficirt, ober wie soll ich es ausbrücken; ber Affect, ber im tiefften Grunde bes Herzens ruhte, war auf einmal losgebrochen, wie eine Flamme, welche Luft bekömmt. Und wenn Luft und Freude sehr geschickt sind, die Liebe zuerst zu erzeugen und im

Stillen zu nähren, so wirb sie, die von Natur herzhast ist, durch den Schrecken am leichtesten augetrieben, sich zu entscheiden und zu erklären. Man gab dem Töchterchen Arznei ein und legte es zu Bette. Mit dem frühesten Morgen eilte mein Bater zu dem verwundeten Freund, der an einem starken Wundsieber recht krank darnieder lag.

Mein Bater sagte mir wenig von bem, was er mit ibm gerebet batte, und suchte mich wegen ber Folgen, bie biefer Borfall haben könnte, zu beruhigen. Es war die Rebe, ob man sich mit einer Abbitte begnügen könne, ob bie Sache gerichtlich werben muffe und was bergleichen mehr war. Ich kannte meinen Bater zu wohl, als bag ich ihm geglaubt hatte, baß er biese Sache ohne Zweikampf geenbigt zu sehen wünschte; allein ich blieb still, benn ich hatte von meinem Bater früh gelernt, daß Weiber in solche Banbel fich nicht zu mischen batten. Uebrigens ichien es nicht, als wenn zwischen ben beiben Freunden etwas vorgefallen wäre, bas mich betroffen batte; boch balb vertraute mein Bater ben Inhalt seiner weitern Unterrebung meiner Mutter. Narciß, sagte er, sei äußerst gerührt von meinem geleisteten Beistand, habe ibn umarmt, fich für meinen ewigen Schuldner erflärt, bezeigt, er verlange kein Glud, wenn er es nicht mit mir theilen sollte; er habe fich bie Erlaubniß ausgebeten, ibn als Bater ansehen zu bürfen. Mama sagte mir bas alles treulich wieber, hängte aber bie wohlmeinenbe Erinnerung baran, auf so etwas, bas in ber ersten Bewegung gesagt worben, bürfe man so sehr nicht achten. Ja freilich, antwortete ich mit angenommener Rälte, und fühlte ber himmel weiß mas und wieviel babei.

Narciß blieb zwei Monate krank, konnte wegen ber Wunde an der rechten Hand nicht einmal schreiben, bezeigte mir aber inzwischen sein Andenken durch die verbindlichste Ausmerksamkeit. Alle diese mehr als gewöhnlichen Hösslichkeiten hielt ich mit dem, was ich von der Mukter ersahren hatte, zusammen, und beständig war mein Kopf voller Grillen. Die ganze Stadt unterhielt sich von der Begebenheit. Man sprach mit mir davon in einem besondern Tone, man zog Folgerungen daraus, die, so sehr ich sie abzulehnen suchte, mir immer sehr nahe gingen. Was vorher Tändelei und Gewohnheit gewesen war, ward nun Ernst und Neigung. Die Unruhe, in der ich lebte, war um so heftiger, je sorgsältiger ich sie vor allen Menschen zu verbergen suchte. Der Gedanke, ihn zu verlieren, erschreckte mich, und die Möglichkeit einer nähern Verbindung machte mich zittern. Der Gedanke bes Chestandes hat sür ein halbkluges Mädchen gewiß etwas Schreckhaftes.

Durch diese heftigen Erschütterungen ward ich wieder an mich selbst erinnert. Die bunten Bilder eines zerstreuten Lebens, die mir sonst Tag und Nacht vor den Augen schwebten, waren auf einmal weggeblasen. Meine Seele sing wieder an sich zu regen; allein die sehr unterbrochene Bekanntschaft mit dem unsichtbaren Freunde war so leicht nicht wieder hergestellt. Wir blieben noch immer in ziemlicher Entsernung; es war wieder etwas, aber gegen sonst ein großer Unterschied.

Ein Zweikamps, worin ber Hauptmann stark verwundet wurde, war vorüber, ohne daß ich etwas davon ersahren hatte, und die öffentliche Meinung war in jedem Sinne auf der Seite meines Geliebten, der endlich wieder auf dem Schanplatze erschien. Bor allen Dingen ließ er sich mit verbundnem Haupt und eingewickelter Hand in unser Haustragen. Wie klopste mir das Herz dei diesem Besuche! Die ganze Familie war gegenwärtig; es blied auf beiden Seiten nur bei allgemeinen Danksagungen und Hösslichkeiten; doch sand er Gelegenheit, mir einige geheime Zeichen seiner Zärtlichkeit zu geben, wodurch meine Unruhe nur zu sehr vermehrt ward. Nachdem er sich völlig wieder erholt, besuchte er uns den ganzen Winter auf eben dem Fuß wie ehemals, und bei allen leisen Zeichen von Empsindung und Liebe, die er mir gab, blieb alles unerörtert.

Auf diese Weise ward ich in steter Uebung gehalten. Ich konnte mich keinem Menschen vertrauen und von Gott war ich zu weit entsernt. Ich hatte diesen während vier wilder Jahre ganz vergessen; nun dachte ich dann und wann wieder an ihn, aber die Bekanntschaft war erkaltet; es waren nur Ceremonienvisiten, die ich ihm machte, und da ich überbieß, wenn ich vor ihm erschien, immer schöne Kleider anlegte, meine Tugend, Chrbarkeit und Borzüge, die ich vor andern zu haben glaubte, ihm mit Zufriedenheit vorwies, so schien er mich in dem Schmucke gar nicht zu bemerken.

Ein Höfling würde, wenn sein Fürst, von dem er sein Glück erwartet, sich so gegen ihn betrüge, sehr beunruhigt werden; mir aber war nicht übel dabei zu Muthe. Ich hatte, was ich brauchte, Gesundheit und Bequemlichkeit; wollte sich Gott mein Andenken gefallen lassen, so war es gut; wo nicht, so glaubte ich doch meine Schuldigkeit gethan zu haben.

So bachte ich freilich bamals nicht von mir; aber es war boch bie wahrhafte Gestalt meiner Seele. Meine Gesinnungen zu ändern und zu reinigen, waren aber auch schon Anstalten gemacht.

Der Frühling kam heran, und Narciß besnichte mich unangemelbet zu einer Zeit, da ich ganz allein zu Hause war. Run erschien er als Liebhaber und fragte mich, ob ich ihm mein Herz und, wenn er eine ehrenvolle, wohlbesoldete Stelle erhielte, auch bereinst meine Hand schenken wollte?

Man hatte ihn zwar in unsre Dienste genommen; allein aufangs hielt man ihn, weil man sich vor seinem Ehrgeiz sürchtete, mehr zurück, als daß man ihn schnell emporgehoben hätte, und ließ ihn, weil er eignes Bermögen hatte, bei einer kleinen Besolbung.

Bei aller meiner Neigung zu ihm wußte ich, daß er der Mann nicht war, mit dem man ganz gerade handeln konnte. Ich nahm mich daher zusammen und verwies ihn an meinen Bater, an dessen Einwillisgung er nicht zu zweiseln schien, und mit mir erst auf der Stelle einig sein wollte. Endlich sagte ich Ja, indem ich die Beistimmung meiner Eltern zur nothwendigen Bedingung machte. Er sprach alsdaun mit beiden förmlich; ste zeigten ihre Zusriedenheit, man gab sich das Wort auf den bald zu hossenden Fall, daß man ihn weiter avanciren werde. Schwestern und Tanten wurden davon benachrichtigt, und ihnen das Geheimniß auf das strengste anbesohlen.

Nun war aus einem Liebhaber ein Bräutigam geworben. Die Berschiebenheit zwischen beiben zeigte sich sehr groß. Könnte jemand die Liebhaber aller wohlbenkenden Mädchen in Bräutigame verwandeln, so wäre es eine große Wohlthat sür unser Geschlecht, selbst wenn auf dieses Verhältniß keine Ehe erfolgen sollte. Die Liebe zwischen beiden Personen nimmt dadurch nicht ab, aber sie wird vernünstiger. Unzählige kleine Thorheiten, alle Koketterien und Launen sallen gleich hinweg. Aeußert uns der Bräutigam, daß wir ihm in einer Morgenhaube besser als in dem schönsten Aussach, daß wir ihm in einem wohldenkenden Mädchen gewiß die Frisur gleichgültig, und es ist nichts natürlicher, als daß er auch solid benkt, und lieber sich eine Hausfran, als der Welt eine Puthode zu bilden wünscht. Und so geht es durch alle Fächer durch.

Hat ein solches Mädchen dabei das Glück, daß ihr Bräutigam Berstand und Kenntnisse besitzt, so lernt sie mehr, als hohe Schulen und fremde Länder geben können. Sie nimmt nicht nur alle Bildung gern an, die er ihr giebt, sondern sie sucht sich auch auf diesem Wege so immer weiter zu bringen. Die Liebe macht vieles Unmögliche möglich, und endlich geht die dem weiblichen Geschlecht so nöthige und anstän=

bige Unterwerfung sogleich an; ber Bräutigam herrscht nicht wie ber Shemann; er bittet nur, und seine Geliebte sucht ihm abzumerken, was er wünscht, um es noch eher zu vollbringen, als er bittet.

So hat mich die Erfahrung gelehrt, was ich nicht um vieles missen möchte. Ich war glücklich, wahrhaft glücklich, wie man es in der Welt sein kann, das heißt, auf kurze Zeit.

Ein Sommer ging unter biesen stillen Freuden hin. Narciß gab mir nicht die mindeste Gelegenheit zu Beschwerden; er ward mir immer lieber, meine ganze Seele hing an ihm, das wußte er wohl und wußte es zu schätzen. Inzwischen entspann sich aus anscheinenden Kleinigkeiten etwas, das unserm Berhältniß nach und nach schäblich wurde.

Narciß ging als Bräutigam mit mir um, und nie wagte er es, das von mir zu begehren, was uns noch verboten war. Allein über die Gränzen der Tugend und Sittsamkeit waren wir sehr verschiedener Meinung. Ich wollte sicher gehen und erlaubte durchaus keine Freisheit, als welche allenfalls die ganze Welt hätte wissen dürsen. Er, an Räschereien gewöhnt, sand diese Diät sehr streng; hier setzte es nun beständigen Widerspruch; er lobte mein Verhalten und suchte meinen Eutschluß zu untergraben.

Mir siel bas ernst haft meines alten Sprachmeisters wieder ein, und zugleich bas Hilfsmittel, bas ich bamals bagegen angegeben hatte.

Mit Gott war ich wieber ein wenig bekannter geworden. Er hatte mir so einen lieben Bräutigam gegeben, und bafür wußte ich ihm Dank. Die irdische Liebe selbst concentrirte meinen Geist und setze ihn in Bewegung, und meine Beschäftigung mit Gott widersprach ihr nicht. Sanz natsirlich klagte ich ihm, was mich bange machte, und bemerkte nicht, daß ich selbst das, was mich bange machte, wünschte und begehrte. Ich kam mir sehr start vor und betete nicht etwa: Bewahre mich vor Bersuchung! über die Bersuchung war ich meinen Gedanken nach weit hinaus. In diesem losen Flitterschmuck eigner Tugend erschien ich breist vor Gott; er stieß mich nicht weg; auf die geringste Bewegung zu ihm hinterließ er einen sansten Eindruck in meiner Seele, und dieser Eindruck bewegte mich, ihn immer wieder auszusuchen.

Die ganze Welt war mir außer Narcissen tobt, nichts hatte außer ihm einen Reiz für mich. Selbst meine Liebe zum Put hatte nur ben Zweck, ihm zu gefallen; wußte ich, daß er mich nicht sah, so konnte ich keine Sorgfalt barauf wenden. Ich tanzte gern; wenn er aber nicht

babei war, so schien mir, als wenn ich die Bewegung nicht vertragen könnte. Auf ein brillantes Fest, bei dem er nicht zugegen war, konnte ich mir weber etwas Neues anschaffen, noch das Alte der Mode gemäß aufstußen. Einer war mir so lieb als der andere, doch möchte ich lieber sagen, einer so lästig wie der andere. Ich glaubte meinen Abend recht gut zugebracht zu haben, wenn ich mir mit älteren Personen ein Spiel ausmachen konnte, wozu ich sonst nicht die mindeste Lust hatte, und wenn ein alter guter Freund mich etwa scherzhaft darüber auszog, lächelte ich vielleicht das erstemal den ganzen Abend. So ging es mit Promenaden und allen gesellschaftlichen Bergnügungen, die sich nur denken lassen.

Ich hatt' ihn einzig mir erkoren; Ich schien mir nur für ihn geboren, Begehrte nichts als seine Gunst.

So war ich oft in ber Gesellschaft einsam, und die völlige Einsamteit war mir meistens lieber. Allein mein geschäftiger Geist konnte weber schlasen noch träumen; ich sühlte und bachte, und erlangte nach und nach eine Fertigkeit, von meinen Empsindungen und Gedanken mit Gott zu reden. Da entwickelten sich Empsindungen anderer Art in meiner Seele, die jenen nicht widersprachen. Denn meine Liebe zu Rarcis war dem ganzen Schöpfungsplane gemäß und stieß nirgend gegen meine Pflichten an. Sie widersprachen sich nicht und waren doch unendlich verschieden. Narcis war das einzige Bild, das mir vorschwebte, auf das sich meine ganze Liebe bezog; aber das andere Gesühl bezog sich auf kein Bild und war unaussprechlich angenehm. Ich habe es nicht mehr und kann es mir nicht mehr geben.

Mein Geliebter, ber sonst alle meine Geheimnisse wußte, ersuhr nichts hiervon. Ich merkte balb, daß er anders bachte; er gab mir öfters Schriften, die alles, was man Zusammenhang mit dem Unsichtsbaren heißen kann, mit leichten und schweren Wossen bestritten. Ich las die Bücher, weil sie von ihm kamen, und wußte am Ende kein Wort von alle dem, was darin gestanden hatte.

Ueber Wissenschaften und Kenntnisse ging es auch nicht ohne Widersspruch ab; er machte es wie alle Männer, spottete über gelehrte Frauen und bildete unaushörlich an mir. Ueber alle Gegenstände, die Rechtsgelehrsamkeit ausgenommen, pflegte er mit mir zu sprechen, und indem er mir Schriften von allerlei Art beständig zubrachte, wiederholte er oft

die bebenkliche Lehre: daß ein Frauenzimmer sein Wissen heimlicher halten müsse, als der Calvinist seinen Glauben im katholischen Lande; und indem ich wirklich auf eine ganz natürliche Weise vor der Welt mich nicht klüger und unterrichteter als sonst zu zeigen pflegte, war er der erste, der gelegentlich der Eitelkeit nicht widerstehen konnte, von meinen Borzügen zu sprechen.

Ein berühmter und bamals wegen seines Einflusses, seiner Talente und feines Geiftes fehr geschätzter Weltmann fand an unferm Bofe großen Beifall. Er zeichnete Narcissen besonbers aus und hatte ihn beständig um sich. Sie stritten auch über bie Tugend ber Frauen. Narcis vertraute mir weitläufig ihre Unterrebung; ich blieb mit meinen Anmertungen nicht babinten, und mein Freund verlangte von mir einen schriftlichen Aufsatz. Ich schrieb ziemlich geläufig französisch; ich hatte bei meinem Alten einen guten Grund gelegt. Die Correspondenz mit meinem Freunde war in biefer Sprache geführt, und eine feinere Bilbung konnte man überhaupt bamals nur aus französischen Büchern Mein Anffatz hatte bem Grafen gefallen; ich mußte einige nebmen. kleine Lieber hergeben, die ich vor kurzem gedichtet hatte. Genug, Narcif schien fich auf seine Geliebte ohne Rlidhalt etwas zu Gute zu thun, und bie Beschichte enbigte zu seiner großen Zufriebenheit mit einer geiftreichen Spistel in frangösischen Bersen, die ihm ber Graf bei seiner Abreise zusandte, worin ihres freundschaftlichen Streites gebacht war und mein Freund am Ende gludlich gepriesen wurde, daß er nach so manchen Zweifeln und Irrthumern in ben Armen einer reizenben und tugendhaften Gattin, was Tugenb sei, am sichersten erfahren würde.

Dieses Gebicht ward mir vor allen und dann aber auch sast jebermann gezeigt, und jeder dachte dabei, was er wollte. So ging es in mehreren Fällen, und so mußten alle Fremden, die er schätzte, in unserm Hause bekannt werden.

Eine gräsliche Familie hielt sich wegen unsres geschickten Arztes eine Zeit lang hier auf. Auch in biesem Hause war Narcis wie ein Sohn gehalten; er führte mich baselbst ein, man fand bei biesen würdigen Personen eine angenehme Unterhaltung für Geist und Herz, und selbst die gewöhnlichen Zeitvertreibe ber Gesellschaft schienen in diesem Hause nicht so leer wie anderwärts. Jedermann wußte, wie wir zusammen standen; man behandelte uns, wie es die Umstände mit sich brachten, und ließ das Hauptverhältniß unberührt. Ich erwähne dieser einen Bekanntschaft, weil sie in der Folge meines Lebens manchen Einfluß auf mich hatte.

Nun war fast ein Jahr unserer Berbindung verstrichen, und mit ihm war auch unser Frlihling dahin. Der Sommer kam, und alles wurde ernsthafter und heißer.

Durch einige unerwartete Todesfälle waren Aemter erledigt, auf die Rarciß Anspruch machen konnte. Der Augenblick war nahe, in dem sich mein ganzes Schicksal entscheiden sollte, und indeß Narciß und alle Freunde sich bei Hose die möglichste Mibe gaben, gewisse Eindrücke, die ihm unglinstig waren, zu vertilgen, und ihm den erwünschten Platz zu verschaffen, wendete ich mich mit meinem Anliegen zu dem unsichtsbaren Freunde. Ich ward so freundlich aufgenommen, daß ich gern wiederkam. Ganz frei gestand ich meinen Wunsch, Narciß möchte zu der Stelle gelangen; allein meine Bitte war nicht ungestüm, und ich sorberte nicht, daß es um meines Gebets willen geschehen sollte.

Die Stelle ward durch einen viel geringern Concurrenten besetzt. Ich erschraft heftig über die Zeitung und eilte in mein Zimmer, das ich sest hinter mir zumachte. Der erste Schmerz löste sich in Thränen auf; der nächste Gedanke war: es ist aber doch nicht von ungefähr gesschen, und sogleich solgte die Entschließung, es mir recht wohl gefallen zu lassen, weil auch dieses anscheinende Uebel zu meinem wahren Besten gereichen würde. Nun drangen die sanstesten Empsindungen, die alle Wolken des Kummers zertheilten, herbei; ich sühlte, daß sich mit dieser Hülse alles ansstehen ließ. Ich ging heiter zu Tische, zum größten Ersstaunen meiner Hausgenossen.

Narciß hatte weniger Araft als ich, und ich mußte ihn trösten. Anch in seiner Familie begegneten ihm Wiberwärtigkeiten, die ihn sehr brlickten, und bei dem wahren Bertrauen, das unter uns Statt hatte, vertraute er mir alles. Seine Negociationen, in fremde Dienste zu gehen, waren auch nicht glücklicher; alles fühlte ich tief um seinet- und meinetwillen, und alles trug ich zuletzt an den Ort, wo mein Anliegen so wohl ausgenommen wurde.

Je sanster diese Erfahrungen waren, besto öster suchte ich sie zn erneuern, und den Trost immer da, wo ich ihn so oft gesunden hatte; allein ich sand ihn nicht immer: es war mir wie einem, der sich an der Sonne wärmen will, und dem etwas im Wege steht, das Schatten macht. Was ist das? fragte ich mich selbst. Ich splirte der Sache eifrig nach und bemerkte deutlich, daß alles von der Beschaffenheit meiner Seele abhing; wenn die nicht ganz in der geradesten Richtung zu Gott gekehrt war, so blieb ich kalt; ich slibste seine Rickwirkung nicht und

konnte seine Antwort nicht vernehmen. Nun war die zweite Frage: was verhindert diese Richtung? Hier war ich in einem weiten Feld, und verwickelte mich in eine Untersuchung, die beinahe das ganze zweite Jahr meiner Liebesgeschichte fortbauerte. Ich hätte sie früher endigen können, denn ich kam bald auf die Spur; aber ich wollte es nicht gestehen und suchte tausend Ausstüchte.

Ich fand sehr bald, daß die gerade Richtung meiner Seele durch thörichte Zerstreuung und Beschäftigung mit unwürdigen Sachen gestört werde; das Wie und Wo war mir bald klar genug. Nun aber wie herauskommen in einer Welt, wo alles gleichgültig ober toll ist? Gern hätte ich die Sache an ihren Ort gestellt sein lassen, und hätte auf Gerathewohl hingelebt wie andere Leute auch, die ich ganz wohlauf sah; allein ich durste nicht: mein Inneres widersprach mir zu oft. Wollte ich mich der Gesellschaft entziehen und meine Berhältnisse verändern, so konnte ich nicht. Ich war nun einmal in einen Kreis hinein gessperrt; gewisse Berbindungen konnte ich nicht los werden, und in der mir so angelegenen Sache drängten und häuften sich die Fatalitäten. Ich legte mich oft mit Thränen zu Bette, und stand nach einer schlafslosen Nacht auch wieder so auf; ich bedurfte einer kräftigen Untersstätung, und die verlieh mir Gott nicht, wenn ich mit der Schellenkappe berumlief.

Nun ging es an ein Abwiegen aller und jeder Handlungen; Tanzen und Spielen wurden am ersten in Untersuchung genommen. Nie ist etwas sür oder gegen diese Dinge geredet, gedacht oder geschrieden worden, das ich nicht aufsuchte, besprach, las, erwog, vermehrte, verwarf, und mich unerhört herumplagte. Unterließ ich diese Dinge, so war ich gewiß, Narcissen zu beleidigen; denn er sürchtete sich äußerst vor dem Lächerslichen, das uns der Anschein ängstlicher Gewissenhaftigkeit vor der Welt giebt. Weil ich nun das, was ich sür Thorheit, sür schädliche Thorheit hielt, nicht einmal aus Geschmack, sondern bloß um seinetwillen that, so wurde mir alles entsetzlich schwer.

Ohne unangenehme Weitlänsigkeiten und Wiederholungen würde ich die Bemühungen nicht darstellen können, welche ich anwendete, um jewe Handlungen, die mich nun einmal zerstreuten und meinen innern Frieden störten, so zu verrichten, daß dabei mein Herz sür die Einwirztungen des unsichtbaren Wesens offen bliebe, und wie schmerzlich ich empfinden mußte, daß der Streit auf diese Weise nicht beigelegt werden könne. Denn sobald ich mich in das Gewand der Thorheit kleidete,

blieb es nicht bloß bei ber Maske, sonbern bie Narrheit burchbrang mich sogleich burch und burch.

Darf ich hier bas Gesetz einer bloß historischen Darstellung überschreiten und einige Betrachtungen über baszenige machen, was in mir vorging? Was konnte bas sein, bas meinen Geschmack und meine Sinnesart so änderte, daß ich im zweiundzwanzigsten Jahre, ja früher, kein Bergnügen an Dingen sand, die Leute von diesem Alter unschuldig belustigen konnen? Warum waren sie mir nicht unschuldig? Ich darf wohl antworten: eben weil sie mir nicht unschuldig waren, weil ich nicht, wie andre meines Gleichen, unbekannt mit meiner Seele war. Nein, ich wußte aus Ersahrungen, die ich ungesucht erlangt hatte, daß es höhere Empfindungen gebe, die uns ein Bergnügen wahrhaftig gewährten, das man vergebens bei Lustbarkeiten sucht, und daß in diesen höhern Freuden zugleich ein geheimer Schatz zur Stärkung im Unglück ausbewahrt sei.

Aber die geselligen Bergnügungen und Zerstreuungen der Jugend mußten doch nothwendig einen starken Reiz sür mich haben, weil es mir nicht möglich war, sie zu thun, als thäte ich sie nicht. Wie manches könnte ich jetzt mit großer Kälte thun, wenn ich nur wollte, was mich damals irre machte, ja, Meister über mich zu werden brohte. Hier konnte kein Mittelweg gehalten werden: ich mußte entweder die reizenden Bergnügungen ober die erquickenden innerlichen Empsindungen entsbehren.

Aber schon war ber Streit in meiner Seele ohne mein eigentliches Bewußtsein entschieben. Wenn auch etwas in mir war, das sich nach ben sinnlichen Freuden hinsehnte, so konnte ich sie doch nicht mehr genießen. Wer den Wein noch so sehr liebt, dem wird alle Lust zum Trinken vergehen, wenn er sich bei vollen Fässern in einem Keller bestände, in welchem die verdordene Lust ihn zu ersticken drohete. Reine Lust ist mehr als Wein, das sühlte ich nur zu lebhaft, und es hätte gleich von Ansang an wenig Uederlegung bei mir gekostet, das Gute dem Reizenden vorzuziehen, wenn mich die Furcht, Narcissens Gunst zu verlieren, nicht abgehalten hätte. Aber da ich endlich nach tausendssältigem Streit, nach immer wiederholter Betrachtung auch scharse Blicke auf das Band warf, das mich an ihn sessielt, entdeckte ich, daß es nur schwach war, daß es sich zerreißen lasse. Ich erkannte auf einmal, daß es nur eine Glasglocke sei, die mich in den lustleeren Raum sperrte; nur noch so viel Krast, sie entzwei zu schlagen, und du bist gerettet!

Gebacht, gewagt. Ich zog die Maske ab und handelte jedesmal, wie mir's ums Herz war. Narcissen hatte ich immer zärtlich lieb; aber das Thermometer, das vorher im heißen Wasser gestanden, hing nun an der natürlichen Luft; es konnte nicht höher steigen, als die Atmossphäre warm war.

Unglicklicherweise erkältete fie fich sehr. Narciß fing an, fich zurückzuziehen und fremd zu thun; bas ftand ihm frei; aber mein Thermometer siel, so wie er sich zurlickzog. Meine Familie bemerkte es, man befragte mich, man wollte sich verwundern. Ich erklärte mit männlichem Trot, daß ich mich bisher genug aufgeopfert habe, daß ich bereit sei, noch ferner und bis ans Enbe meines Lebens alle Wiberwärtigkeiten mit ihm zu theilen; daß ich aber für meine Handlungen völlige Freiheit verlange, daß mein Thun und Lassen von meiner Ueberzeugung abhängen muffe; bag ich zwar niemals eigensinnig auf meiner Meinung beharren, vielmehr jebe Gründe gerne anhören wolle, aber ba es mein eigenes Blud betreffe, muffe bie Entscheibung von mir abhängen, und feine Art von Zwang wilrbe ich bulben. Go wenig bas Rasonnement bes größten Arztes mich bewegen würbe, eine fonft vielleicht gang gefunbe und von vielen sehr geliebte Speise zu mir zu nehmen, sobald mir meine Erfahrung bewiese, daß fie mir jederzeit schädlich sei, wie ich ben Gebrauch bes Kaffees zum Beispiel anführen könnte, so wenig und noch viel weniger würde ich mir irgend eine Handlung, die mich verwirrte, als für mich moralisch zuträglich aufbemonstriren lassen.

Da ich mich so lange im Stillen vorbereitet hatte, so waren mir die Debatten hierliber eher angenehm als verdrießlich. Ich machte meinem Herzen Lust und sühlte den ganzen Werth meines Entschlusses. Ich wich nicht ein Haar breit, und wem ich nicht kindlichen Respect schuldig war, der wurde derb abgesertigt. In meinem Hause siegte ich bald. Reine Mutter hatte von Jugend auf ähnliche Gesinnungen, nur waren sie bei ihr nicht zur Reise gediehen; keine Noth hatte sie gedrängt und den Muth, ihre Ueberzeugung durchzusehen, erhöht. Sie freute sich, durch mich ihre stillen Wünsche erfüllt zu sehen. Die jüngere Schwester schien sich an mich anzuschließen; die zweite war ausmerksam und still. Die Tante hatte am meisten einzuwenden. Die Gründe, die sie vorbrachte, schienen ihr unwiderleglich, und waren es auch, weil sie ganz gemein waren. Ich war endlich genöthigt, ihr zu zeigen, daß sie in keinem Sinne eine Stimme in dieser Sache habe, und sie ließ nur selten merken, daß sie aus ihrem Sinne verharre. Auch war sie die einzige,

bie biese Begebenheit von nahem ansah und ganz ohne Empfindung blieb. Ich thue ihr nicht zu viel, wenn ich sage, daß sie kein Gemüth und die eingeschränktesten Begriffe hatte.

Der Bater benahm sich ganz seiner Denkart gemäß. Er sprach weniges, aber öfter mit mir über bie Sache, und seine Grunbe waren verständig, und als seine Gründe unwiderleglich; nur das tiefe Gefühl meines Rechts gab mir Stärke, gegen ihn zu bisputiren. Aber bald veränderten fich biese Scenen; ich mußte an sein Berg Anspruch machen. Gebrängt von seinem Berstanbe, brach ich in die affectvollsten Borstellungen aus. Ich ließ meiner Zunge und meinen Thränen freien Lauf. 3ch zeigte ihm, wie sehr ich Narcissen liebte, und welchen Zwang ich mir seit zwei Jahren angethan hatte, wie gewiß ich sei, daß ich recht handle, daß ich bereit sei, biese Gewißbeit mit bem Berluft bes geliebten Brantigams und anscheinenben Gluds, ja, wenn es nothig ware, mit Sab' und Ont zu verfiegeln; bag ich lieber mein Baterland, Eltern und Freunde verlaffen und mein Brot in ber Fremde verbienen, als gegen meine Einfichten bandeln wolle. Er verbarg seine Rührung, schwieg einige Zeit stille und erklärte fich enblich öffentlich fir mich.

Narcis vermied seit jener Zeit unser Haus, und nun gab mein Bater die wöchentliche Gesellschaft auf, in der sich dieser befand. Die Sache machte Aussehen bei Hose und in der Stadt. Man sprach darüber, wie gewöhnlich in solchen Fällen, an denen das Publicum heftigen Antheil zu nehmen pflegt, weil es verwöhnt ist, auf die Entschließungen schwacher Gemüther einigen Einstuß zu haben. Ich kannte die Welt genug und wußte, daß man oft von eben den Personen über das gestadelt wird, wozu man sich durch sie hat bereden lassen, und auch ohne das würden mir bei meiner innern Versassung alle solche vorübergehende Meinungen so gut als gar nicht gewesen sein.

Dagegen versagte ich mir nicht, meiner Neigung zu Narcissen nachzuhängen. Er war mir unsichtbar geworben und mein Herz hatte sich
nicht gegen ihn geändert. Ich liebte ihn zärtlich, gleichsam auf das
neue und viel gesetzter als vorher. Wollte er meine Ueberzeugung nicht
stören, so war ich die Seine; ohne diese Bedingung hätte ich ein Königreich mit ihm ausgeschlagen. Mehrere Monate lang trug ich diese Empsindungen und Gedanken mit mir herum, und da ich mich endlich still
und start genug sühlte, um ruhig und gesetzt zu Werte zu gehen, so
schrieb ich ihm ein hösliches, nicht zärtliches Billet und fragte ihn,
warum er nicht mehr zu mir komme?

Da ich seine Art kannte, sich selbst in geringern Dingen nicht gern zu erklären, sondern stillschweigend zu thun, was ihm gut däuchte, so drang ich gegenwärtig mit Borsatz in ihn. Ich erhielt eine lange und, wie mir schien, abgeschmackte Antwort, in einem weitläusigen Stil und unbedeutenden Phrasen: daß er ohne bessere Stellen sich nicht einrichten und mir seine Hand andieten könne, daß ich am besten wisse, wie hinderlich es ihm disher gegangen, daß er glaube, ein so lang sortgesetzter fruchtloser Umgang könne meiner Renommée schaden, ich würde ihm erlauben, sich in der disherigen Entsernung zu halten; sobald er im Staude wäre, mich glücklich zu machen, würde ihm das Wort, das er mir gegeben, heilig sein.

Ich antwortete ihm auf der Stelle, da die Sache aller Welt bekannt sei, möge es zu spät sein, meine Renommée zu menagiren, und für diese wären mir mein Gewissen und meine Unschuld die sichersten Bürgen; ihm aber gäbe ich hiermit sein Wort ohne Bedenken zurlick und wünschte, daß er dabei sein Glück sinden möchte. In eben der Stunde erhielt ich eine kurze Antwort, die im Wesentlichsten mit der ersten völlig gleichelantend war. Er blieb dabei, daß er nach erhaltener Stelle bei mir anfragen würde, ob ich sein Glück mit ihm theilen wollte.

Mir hieß bas nun so viel als nichts gesagt. Ich erklärte meinen Berwandten und Bekannten, die Sache sei abgethan, und sie war es auch wirklich. Denn als er neun Monate hernach auf das erwsinschteste befördert wurde, ließ er mir seine Hand nochmals antragen, freilich mit der Bedingung, daß ich als Gattin eines Mannes, der ein Haus machen misste, meine Gesinnungen würde zu ändern haben. Ich dankte höslich und eilte mit Herz und Sinn von dieser Geschichte weg, wie man sich aus dem Schauspielhause heraus sehnt, wenn der Vorhang gefallen ist. Und da er kurze Zeit darauf, wie es ihm nun sehr leicht war, eine reiche und ansehnliche Partie gesunden hatte, und ich ihn nach seiner Art glücklich wuste, so war meine Beruhigung ganz vollkommen.

Ich darf nicht mit Stillschweigen übergehen, daß einigemal, noch ehe er eine Bedienung erhielt, auch nachher, ansehnliche Heirathsanträge an mich gethan wurden, die ich aber ganz ohne Bedenken ausschlug, so sehr Bater und Mutter mehr Nachgiebigkeit von meiner Seite gewünscht hätten.

Nun schien mir nach einem stürmischen März und April das schönste Maiwetter beschert zu sein. Ich genoß bei einer guten Gesundheit eine unbeschreibliche Gemüthsruhe; ich mochte mich umsehen, wie ich wollte, so hatte ich bei meinem Berlufte noch gewonnen. Jung und voll Empfinbung, wie ich war, bauchte mir bie Schöpfung tausenbmal schöner als vorher, ba ich Gesellschaften und Spiele haben mußte, bamit mir bie Weile in bem schönen Garten nicht zu lang wurde. Da ich mich einmal meiner Krömmigkeit nicht schämte, so batte ich Herz, meine Liebe ju Rünften und Wiffenschaften nicht zu verbergen. Ich zeichnete, malte, las und fand Menschen genug, die mich unterftlitzten; statt ber großen Welt, die ich verlassen hatte, ober vielmehr, die mich verließ, bilbete sich eine kleinere um mich her, die weit reicher und unterhaltender war. Ich hatte eine Reigung zum gesellschaftlichen Leben, und ich leugne nicht, daß mir, als ich meine altern Bekanntschaften aufgab, vor ber Einsamkeit grauete. Run fand ich mich hinlänglich, ja vielleicht zu sehr Meine Bekanntschaften wurden erft recht weitläufig, nicht entschäbigt. nur mit Einheimischen, beren Gestinnungen mit ben meinigen übereinstimmten, sonbern auch mit Fremben. Meine Geschichte war ruchbar geworben, und es waren viele Menschen neugierig, bas Mabchen zu seben, bie Gott mehr schätzte als ihren Bräutigam. Es war bamals überbandt eine gewiffe religiöse Stimmung in Dentschland bemerkbar. In mehreren fürstlichen und gräflichen Häusern war eine Sorge für bas Beil ber Seele lebenbig. Es fehlte nicht an Ebelleuten, die gleiche Aufmerksamkeit begten, und in ben geringern Ständen war burchaus diese Gefinnung verbreitet.

Die gräsliche Familie, beren ich oben erwähnt, zog mich nun näher an sich. Sie hatte sich indessen verstärkt, indem sich einige Verwandten in die Stadt gewendet hatten. Diese schätzbaren Personen suchten meinen Umgang, wie ich den ihrigen. Sie hatten große Verwandtschaft, und ich lernte in diesem Hause einen großen Theil der Fürsten, Grasen und Herren des Reichs kennen. Reine Gesinnungen waren niemandem ein Geheimniß, und man mochte sie ehren oder auch nur schonen, so erlangte ich doch meinen Zweck und blieb ohne Ansechtung.

Noch auf eine andere Weise sollte ich wieder in die Welt geführt werden. Zu eben der Zeit verweilte ein Stiesbruder meines Baters, der uns sonst nur im Borbeigehn besucht hatte, länger bei uns. Er hatte die Dienste seines Hoses, wo er geehrt und von Einfluß war, nur deswegen verlassen, weil nicht alles nach seinem Sinne ging. Sein Berstand war richtig und sein Charakter streng, und er war darin meinem Bater sehr ähnlich; nur hatte dieser dabei einen gewissen Grad von Weicheit, wodurch ihm leichter ward, in Geschäften nachzugeben

und etwas gegen seine Ueberzengung nicht zu thun, aber geschehen zu lassen, und ben Unwillen darüber alsbann entweder in der Stille sür sich ober vertraulich mit seiner Familie zu verkochen. Mein Oheim war um vieles jünger, und seine Selbstständigkeit ward durch seine äußern Umstände nicht wenig bestätigt. Er hatte eine sehr reiche Mutter gehabt, und hatte von ihren nahen und sernen Verwandten uoch ein großes Vermögen zu hoffen; er bedurfte keines fremden Zuschnsses, austatt daß mein Vater bei seinem mäßigen Vermögen durch Vesoldung an den Dienst sestnüpft war.

Noch unbiegsamer war mein Oheim durch häusliches Unglück geworsben. Er hatte eine liebenswürdige Frau und einen hoffnungsvollen Sohn früh verloren, und er schien von der Zeit an alles von sich entsternen zu wollen, was nicht von seinem Willen abhing.

In ber Familie sagte man fich gelegentlich mit einiger Selbstgefälligkeit in die Ohren, daß er wahrscheinlich nicht wieder heirathen werbe, und bag wir Rinber uns ichon als Erben seines großen Bermögens ansehen könnten. Ich achtete nicht weiter barauf; allein bas Betragen ber übrigen warb nach biesen Hoffnungen nicht wenig gestimmt. ber Festigkeit seines Charakters hatte er sich gewöhnt, in ber Unterrebung niemand zu widersprechen, vielmehr bie Meinung eines jeben freundlich anzuhören, und bie Art, wie fich jeber eine Sache bachte, noch felbft burch Argumente und Beispiele zu erheben. Wer ihn nicht kannte, glaubte stets mit ihm einerlei Meinung zu sein; benn er hatte einen überwiegenden Berstand und konnte sich in alle Borstellungsarten ver-Mit mir ging es ihm nicht so glücklich, benn hier war von Empfindungen die Rebe, von benen er gar keine Ahnung hatte, und fo schonend, theilnehmend und verftandig er mit mir über meine Gesinnungen sprach, so war es mir boch auffallenb, bag er von bem, worin ber Grund aller meiner Handlungen lag, offenbar keinen Begriff batte.

So geheim er übrigens war, entbeckte sich boch der Endzweck seines ungewöhnlichen Ausenthalts bei uns nach einiger Zeit. Er hatte, wie man endlich bemerken konnte, sich unter uns die jüngste Schwester ausersehen, um sie nach seinem Sinne zu verheirathen und glücklich zu machen; und gewiß, sie konnte nach ihren körperlichen und geistigen Gaben, besonders wenn sich ein ansehnliches Vermögen noch mit auf die Schale legte, auf die ersten Partien Anspruch machen. Seine Gestinnungen gegen mich gab er gleichsalls pantomimisch zu erkennen, indem

er mir ben Platz einer Stiftsbame verschaffte, wovon ich sehr balb anch bie Einkilnste zog.

Meine Schwester war mit seiner Fürsorge nicht so zufrieden und nicht so dankbar wie ich. Sie entbedte mir eine Herzensangelegenheit, die sie bisher sehr weislich verborgen hatte: denn sie sürchtete wohl, was auch wirklich geschah, daß ich ihr auf alle mögliche Weise die Verbindung mit einem Manne, der ihr nicht hätte gefallen sollen, widerrathen würde. Ich that mein Möglichstes, und es gelang mir. Die Absichten des Oheims waren zu ernsthaft und zu deutlich, und die Anssicht für meine Schwester, bei ihrem Weltsinne, zu reizend, als daß sie nicht eine Neigung, die ihr Berstand selbst misbilligte, auszugeben Kraft hätte haben sollen.

Da sie nun den sausten Leitungen des Oheims nicht mehr wie bisher auswich, so war der Grund zu seinem Plane bald gelegt. Sie ward Hosbame an einem benachbarten Hose, wo er sie einer Freundin, die als Oberhosmeisterin in großem Ansehn stand, zur Aussicht und Ausbildung übergeben konnte. Ich begleitete sie zu dem Ort ihres neuen Ausenthalts. Wir konnten beide mit der Aufnahme, die wir ersuhren, sehr zusrieden sein, und manchmal mußte ich über die Person, die ich nun als Stistsdame, als junge und fromme Stistsdame, in der Welt spielte, heimlich lächeln.

In frühern Zeiten würde ein solches Berhältniß mich sehr verwirrt, ja, mir vielleicht den Kopf verrückt haben; nun aber war ich bei allem, was mich umgab, sehr gelassen. Ich ließ mich in großer Stille ein paar Stunden fristren, putte mich, und dachte nichts dabei, als daß ich in meinem Berhältnisse diese Gallalivrée anzuziehen schuldig sei. In den angestülten Sälen sprach ich mit allen und jeden, ohne daß mir irgend eine Gestalt oder ein Wesen einen starken Eindruck zurückgelassen hätte. Wenn ich wieder nach Hause kam, waren milde Beine meist alles Gesilhl, was ich mit zurückrachte. Meinem Berstande nützten die vielen Menschen, die ich sah; und als Muster aller menschlichen Tugenden, eines guten und edlen Betragens, lernte ich einige Frauen, besonders die Oberhosmeisterin, kennen, unter der meine Schwester sich zu bilden das Glück hatte.

Doch fühlte ich bei meiner Rücktunft nicht so glückliche körperliche Folgen von dieser Reise. Bei der größten Enthaltsamkeit und der genausesten Diät war ich doch nicht, wie sonst, Herr von meiner Zeit und meinen Kräften. Nahrung, Bewegung, Aufstehn und Schlafengehn, Ankleiden und Aussahren hing nicht, wie zu Hanse, von meinem Willen

und meinem Empfinden ab. Im Laufe des geselligen Kreises darf man nicht stocken, ohne unhöslich zu sein, und alles, was nöthig war, leistete ich gern, weil ich es für Pslicht hielt, weil ich wußte, daß es bald vorüber gehen würde, und weil ich mich gesunder als jemals fühlte. Demungeachtet mußte dieses fremde unruhige Leben auf mich stärker, als ich sühlte, gewirkt haben. Denn kaum war ich zu Hause angestommen und hatte meine Eltern mit einer befriedigenden Erzählung erfrent, so übersiel mich ein Blutsturz, der, ob er gleich nicht gefährlich war und schnell vorüberging, doch lange Zeit eine merkliche Schwachheit hinterließ.

Hier hatte ich nun wieder eine neue Lection aufzusagen. Ich that es freudig. Nichts fesselte mich an die Welt, und ich war überzeugt, daß ich hier das Rechte niemals sinden würde, und so war ich in dem heitersten und ruhigsten Zustande, und ward, indem ich Verzicht aufs Leben gethan hatte, beim Leben erhalten.

Eine neue Prüfung hatte ich auszustehen, da meine Mutter mit einer drückenden Beschwerde übersallen wurde, die sie noch fünf Jahre trug, ehe sie die Schuld der Natur bezahlte. In dieser Zeit gab es manche Uedung. Oft wenn ihr die Bangigkeit zu stark wurde, ließ sie und des Nachts alle vor ihr Bette rusen, um wenigstens durch unsere Gegenwart zerstreut, wo nicht gebessert zu werden. Schwerer, ja kaum zu tragen, war der Druck, als mein Bater auch elend zu werden ansing. Bon Jugend auf hatte er östers heftige Kopsschwerzen, die aber aufs längste nur sechsunddreißig Stunden anhielten. Nun aber wurden sie bleibend, und wenn sie auf einen hohen Grad stiegen, so zerriß der Jammer mir das Herz. Bei diesen Stürmen sühlte ich meine körpersliche Schwäche am meisten, weil sie mich hinderte, meine heiligsten, liebsten Pslichten zu erfüllen, oder mir doch ihre Auslidung äuserst beschwerlich machte.

Nun konnte ich mich prlifen, ob auf bem Wege, ben ich eingesschlagen, Wahrheit ober Phantasie sei, ob ich vielleicht nur nach andern gedacht, ober ob ber Gegenstand meines Glaubens eine Realität habe, und zu meiner größten Unterstützung sand ich immer das letzte. Die gerade Richtung meines Herzens zu Gott, den Umgang mit den beloved ones hatte ich gesucht und gefunden, und das war, was mir alles ersleichterte. Wie ein Wanderer in den Schatten, so eilte meine Seele nach diesem Schntzort, wenn mich alles von außen drückte, und kam niemals leer zursick.

In der neuern Zeit haben einige Berfechter der Religion, die mehr Eiser als Gesühl für dieselbe zu haben scheinen, ihre Mitgläubigen aufgesordert, Beispiele von wirklichen Gebetserhörungen bekannt zu machen, wahrscheinlich weil sie sich Brief und Siegel wünschten, um ihren Gegnern recht diplomatisch und juristisch zu Leibe zu gehen. Wie unbekannt muß ihnen das wahre Gesühl sein, und wie wenig ächte Ersahrungen mögen sie selbst gemacht haben!

Ich barf sagen, ich kam nie leer zurück, wenn ich unter Druck und Noth Gott gesucht hatte. Es ist unendlich viel gesagt, und boch kann und barf ich nicht mehr sagen. So wichtig jede Ersahrung in dem kritischen Augenblicke für mich war, so matt, so unbedeutend, unwahrscheinlich würde die Erzählung werden, wenn ich einzelne Fälle ansühren wollte. Wie glücklich war ich, daß tansend kleine Borgänge zusammen, so gewiß als das Athemholen Zeichen meines Lebens ist, mir bewiesen, daß ich nicht ohne Gott auf der Welt sei. Er war mir nahe, ich war vor ihm. Das ist's, was ich mit gestissentlicher Bermeidung aller theoslogischen Systemsprache mit größter Wahrheit sagen kann.

Wie sehr wünschte ich, daß ich mich auch damals ganz ohne Spstem befunden hätte; aber wer kommt früh zu dem Glücke, sich seines eigenen Selbsts, ohne fremde Formen, in reinem Zusammenhang bewußt zu sein? Mir war es Ernst mit meiner Seligkeit. Bescheiden vertraute ich fremdem Ansehn; ich ergab mich völlig dem hallischen Bekehrungsspstem, und mein ganzes Wesen wollte auf keine Wege hineinpassen.

Nach diesem Lehrplan muß die Beränderung des Herzens mit einem tiesen Schrecken über die Sünde anfangen; das Herz muß in dieser Noth bald mehr, bald weniger die verschuldete Strafe erkennen und den Borschmad der Hölle koften, der die Lust der Sünde verbittert. Endlich muß man eine sehr merkliche Versicherung der Gnade fühlen, die aber im Fortgange sich oft versteckt und mit Ernst wieder gesucht werden muß.

Das alles traf bei mir weber nahe noch ferne zu. Wenn ich Gott aufrichtig suchte, so ließ er sich sinden und hielt mir von vergangenen Dingen nichts vor. Ich sah hintennach wohl ein, wo ich unwürdig gewesen, und wußte auch, wo ich es noch war; aber die Erkenntniß meiner Gebrechen war ohne alle Angst. Nicht einen Augenblick ist mir eine Furcht vor der Hölle angekommen, ja, die Idee eines bösen Geistes und eines Straf- und Duäl-Ortes nach dem Tode konnte keinesweges in dem Kreise meiner Ideen Platz sinden. Ich sand die Menschen, die

ohne Gott lebten, beren Herz bem Bertrauen und ber Liebe gegen ben Unsichtbaren zugeschlossen war, schon so unglücklich, daß eine Hölle und äußere Strasen mir eher für sie eine Linderung zu versprechen, als eine Schärfung der Strase zu drohen schienen. Ich durste nur Menschen auf dieser Welt ansehen, die gehässigen Gesühlen in ihrem Busen Raum geben, die sich gegen das Gute von irgend einer Art verstoden und sich und andern das Schlechte ausdringen wollen, die lieber bei Tage die Augen zuschließen, um nur behaupten zu können, die Sonne gebe keinen Schein von sich — wie über allen Ausdruck schienen mir diese Menschen elend! Wer hätte eine Hölle schaffen können, um ihren Zustand zu verschlimmern!

Diese Gemüthsbeschaffenheit blieb mir, einen Tag wie den andern, zehn Jahre lang. Sie erhielt sich durch viele Proben, auch am schmerzhaften Sterbebette meiner geliebten Mutter. Ich war offen genug, um
bei dieser Gelegenheit meine heitere Gemüthsversassung frommen, aber
ganz schulgerechten Leuten nicht zu verbergen, und ich mußte darüber
manchen freundschaftlichen Berweis erdulden. Man meinte mir eben
zur rechten Zeit vorzustellen, welchen Ernst man anzuwenden hätte, um
in gesunden Tagen einen guten Grund zu legen.

An Ernst wollte ich es auch nicht sehlen lassen. Ich ließ mich für den Augenblick überzeugen, und wäre um mein Leben gern traurig und voll Schrecken gewesen. Wie verwundert war ich aber, da es ein sür allemal nicht möglich war. Wenn ich an Gott dachte, war ich heiter und vergnügt; auch bei meiner lieben Mutter schmerzensvollem Ende graute mir vor dem Tode nicht. Doch lernte ich vieles und ganz andre Sachen, als meine unberusenen Lehrmeister glaubten, in diesen großen Stunden.

Nach und nach ward ich an den Einsichten so mancher hochberlihmeten Leute zweiselhaft und verwahrte meine Gesinnungen in der Stille. Eine gewisse Freundin, der ich erst zu viel eingeräumt hatte, wollte sich immer in meine Angelegenheiten mengen; anch von dieser war ich genöthigt mich los zu machen, und einst sagte ich ihr ganz entschieden, sie solle ohne Mühe bleiben, ich brauche ihren Rath nicht; ich kenne meinen Gott und wolle ihn ganz allein zum Führer haben. Sie sand sieh sehr beleidigt, und ich glaube, sie hat mir's nie ganz verziehen.

Dieser Entschluß, mich bem Rathe und ber Einwirkung meiner Freunde in geistlichen Sachen zu entziehen, hatte die Folge, daß ich auch in äußerlichen Berhältnissen meinen eigenen Weg zu geben Muth gewann. Ohne ben Beistand meines treuen unsichtbaren Führers hätte es mir übel gerathen können, und noch muß ich über diese weise und glückliche Leitung erstaunen. Niemand wußte eigentlich, worauf es bei mir ankam, und ich wußte es selbst nicht.

Das Ding, bas noch nie erklärte bose Ding, bas uns von dem Wesen trennt, dem wir das Leben verdanken, von dem Wesen, aus dem alles, was Leben genannt werden soll, sich unterhalten muß, das Ding, das men Sünde nennt, kannte ich noch gar nicht.

In dem Umgange mit dem unsichtbaren Freunde sithlte ich den süßessten Genuß aller meiner Lebenskräfte. Das Berlangen, dieses Glück immer zu genießen, war so groß, daß ich gern unterließ, was diesen Umgang störte, und hierin war die Ersahrung mein bester Lehrmeister. Allein es ging mir wie Kranten, die keine Arznei haben und sich mit der Diät zu helsen suchen. Es thut etwas, aber lange nicht genug.

In der Einsamkeit konnte ich nicht immer bleiben, ob ich gleich in ihr das beste Mittel gegen die mir so eigene Zerstreuung der Gedanken sand. Kam ich nachher in Getümmel, so machte es einen desto größern Eindruck auf mich. Mein eigentlichster Bortheil bestand darin, daß die Liebe zur Stille herrschend war, und ich mich am Ende immer dahin wieder zurückzog. Ich erkannte, wie in einer Art von Dämmerung, mein Elend und meine Schwäche, und ich suchte mir dadurch zu helsen, daß ich mich schonte, daß ich mich nicht aussetze.

Sieben Jahre lang hatte ich meine biätetische Borsicht ausgeübt. Ich hielt mich nicht für schlimm und sand meinen Zustand wünschenswerth. Dhne sonderbare Umstände und Berhältnisse wäre ich auf dieser Stufe stehen geblieben, und ich kam nur auf einem sonderbaren Wege weiter. Gegen den Rath aller meiner Freunde knüpfte ich ein neues Berhältniß an. Ihre Einwendungen machten mich anfangs stutig. Sogleich wandte ich mich an meinen unsichtbaren Führer, und da dieser es mir vergönnte, ging ich ohne Bedenken auf meinem Wege sort.

Ein Mann von Seift, Herz und Talenten hatte sich in der Nachbarschaft angekauft. Unter den Fremden, die ich kennen lernte, war auch er und seine Familie. Wir stimmten in unsern Sitten, Hausversassungen und Gewohnheiten sehr überein und konnten uns daher bald an einander schließen.

Philo, so will ich ihn nennen, war schon in gewissen Jahren, und meinem Bater, bessen Kräfte abzunehmen ansingen, in gewissen Geschäften von der größten Beihilse. Er ward bald der innige Freund unsers Hauses, und ba er, wie er sagte, an mir eine Person sand, die nicht das Ausschweisende und Leere der großen Welt, und nicht das Trockne und Aengstliche der Stillen im Lande habe, so waren wir bald vertraute Freunde. Er war mir sehr angenehm und sehr brauchbar.

Ob ich gleich nicht die mindeste Anlage noch Neigung hatte, mich in weltliche Geschäfte zu mischen und irgend einen Einfluß zu suchen, so hörte ich doch gerne davon, und wußte gern, was in der Nähe und Ferne vorging. Bon weltlichen Dingen liebte ich mir eine gefühllose Deutlichkeit zu verschaffen; Empfindung, Junigkeit, Neigung bewahrte ich für meinen Gott, für die Meinigen und für meine Freunde.

Diese letzten waren, wenn ich so sagen barf, auf meine neue Berbindung mit Philo eifersüchtig, und hatten dabei von mehr als einer Seite Recht, wenn sie mich hierüber warnten. Ich litt viel in der Stille, denn ich konnte selbst ihre Einwendungen nicht ganz sir leer oder eigennützig halten. Ich war von jeher gewohnt, meine Einsichten unterzuordnen, und doch wollte dießmal meine Ueberzeugung nicht nach. Ich slehte zu meinem Gott, auch hier mich zu warnen, zu hindern, zu leiten, und da mich hierauf mein Herz nicht abmahnte, so ging ich meinen Psad getrost sort.

Philo hatte im Ganzen eine entfernte Aehnlickeit mit Narcissen; nur hatte eine fromme Erziehung sein Sesühl mehr zusammengehalten und belebt. Er hatte weniger Eitelkeit, mehr Charakter, und wenn jener in weltlichen Geschäften sein, genau, anhaltend und unermüblich war, so war dieser klar, scharf, schnell und arbeitete mit einer unglaublichen Leichtigkeit. Durch ihn ersuhr ich die innersten Berhältnisse saste ben aller der vornehmen Personen, deren Aeußeres ich in der Gesellschaft hatte kennen lernen, und ich war froh, von meiner Warte dem Gestämmel von weitem zuzusehen. Philo konnte mir nichts mehr verhehlen: er vertraute mir nach und nach seine äußern und innern Berbindungen. Ich sirchtete sür ihn, denn ich sah gewisse Umstände und Verwickelungen voraus, und das Uebel kam schneller, als ich vermuthet hatte; denn er hatte mit gewissen Bekenntnissen immer zurückgehalten, und auch zuletzt entbedte er mir nur so viel, daß ich das Schlimmse vermuthen konnte.

Welche Wirkung hatte bas auf mein Herz! Ich gelangte zu Erfahrungen, die mir ganz neu waren. Ich sah mit unbeschreiblicher Wehmuth einen Agathon, der, in den Hainen von Delphi erzogen, das Lehrgeld noch schuldig war, und es nun mit schweren rückftändigen Zinsen abzahlte; und dieser Agathon war mein genau verbundener Freund. Meine Theilnahme war lebhaft und volltommen; ich fitt mit ihm, und wir befanden uns beibe in dem sonderbarften Zustande.

Nachbem ich mich lange mit seiner Gemlithsverfassung beschäftigt hatte, wendete ich meine Betrachtung auf mich selbst. Der Gedanke, du bist nicht besser als er, stieg wie eine kleine Wolke vor mir auf, breitete sich nach und nach aus und verfinsterte meine ganze Seele.

Nun dachte ich nicht mehr bloß, du bist nicht besser als er; ich silbste es, und sühlte es so, daß ich es nicht noch einmal sühlen möchte; und es war kein schneller Uebergang. Mehr als ein Jahr mußte ich empfinden, daß, wenn mich eine unsichtbare Hand nicht umschränkt hätte, ich ein Girard, ein Cartouche, ein Damiens und welches Ungeheuer man nennen will, hätte werden können: die Anlage dazu sühlte ich deutlich in meinem Herzen. Gott, welche Entdeckung!

Hatte ich nun bisher die Wirklichkeit der Sünde in mir durch die Erfahrung nicht einmal auf das leiseste gewahr werden können, so war mir jetzt die Möglichkeit derselben in der Ahnung aufs schrecklichste beutlich geworden, und doch kannte ich das Uebel nicht, ich sürchtete es nur; ich sühlte, daß ich schuldig sein könnte, und hatte mich nicht anzuklagen.

So tief ich überzeugt war, daß eine solche Geistesbeschaffenheit, wosür ich die meinige anerkennen mußte, sich nicht zu einer Vereinigung mit dem höchsten Wesen, die ich nach dem Tode hoffte, schicken könne, so wenig fürchtete ich, in eine solche Trennung zu gerathen. Bei allem Bösen, das ich in mir entdeckte, hatte ich ihn lieb, und haßte, was ich sühlte, ja, ich wlinschte es noch ernstlicher zu hassen, und mein ganzer Wunsch war, von dieser Krankheit und dieser Anlage zur Krank-heit erlöst zu werden; und ich war gewiß, daß mir der große Arzt seine Hilse nicht versagen würde.

Die einzige Frage war: was heilt diesen Schaben? Tugendübunsen? An die konnte ich nicht einmal denken; benn zehn Jahre hatte ich schon mehr als nur bloße Tugend gelibt, und die nun erkannten Gräuel hatten dabei tief in meiner Seele verborgen gelegen. Hätten sie nicht auch, wie bei David, losbrechen können, als er Bathseba ersblickte, und war er nicht auch ein Freund Gottes, und war ich nicht im Innersten siberzeugt, daß Gott mein Freund sei?

Sollte es also wohl eine unvermeibliche Schwäche ber Menschheit sein? Müssen wir uns nun gefallen lassen, daß wir irgend einmal die Herrschaft unsrer Reigung empfinden, und bleibt uns bei dem besten

Willen nichts andres übrig, als ben Fall, ben wir gethan, zu verabscheuen, und bei einer ähnlichen Gelegenheit wieder zu fallen?

Aus der Sittenlehre konnte ich keinen Trost schöpfen. Weber ihre Strenge, wodurch sie unsre Neigung bemeistern will, noch ihre Geställigkeit, mit der sie unsre Neigungen zu Tugenden machen möchte, konnte mir genügen. Die Grundbegriffe, die mir der Umgang mit dem unsichtbaren Freunde eingeslößt hatte, hatten für mich schon einen viel entschiedenern Werth.

Indem ich einst die Lieber studirte, welche David nach jener häßlichen Katastrophe gedichtet hatte, war mir sehr auffallend, daß er das
in ihm wohnende Böse schon in dem Stoff, woraus er geworden war,
erblickte, daß er aber entstündigt sein wollte, und daß er auf das dringendste um ein reines Herz slehte.

Wie nun aber bazu zu gelangen? Die Antwort aus ben symbolischen Büchern wußte ich wohl; es war mir auch eine Bibelwahrheit, baß bas Blut Jesu Christi uns von allen Sünden reinige. Nun aber bemerkte ich erst, daß ich diesen so oft wiederholten Spruch noch nie berstanden hatte. Die Fragen: Was heißt das? Wie soll das zugehen? arbeiteten Tag und Nacht in mir sich durch. Endlich glandte ich bei einem Schimmer zu sehen, daß das, was ich suchte, in der Menschwerdung des ewigen Worts, durch das alles und auch wir erschaffen sind, zu suchen sei. Daß der Uransängliche sich in die Tiesen, in denen wir steden, die er durchschaut und umfaßt, einstmal als Bewohner begeben habe, durch unser Verhältniß von Stuse zu Stuse, von der Empfängniß und Geburt dis zu dem Grade, durchgegangen sei, daß er durch diesen sonderbaren Umweg wieder zu den lichten Höhen ausgestiegen, wo wir auch wohnen sollten, um gläcklich zu sein: das ward mir, wie in einer dämmernden Ferne, offenbart.

O warum müssen wir, um von solchen Dingen zu reben, Bilder gebrauchen, die nur äußere Zustände anzeigen! Wo ist vor ihm etwas Hohes oder Tieses, etwas Dunkles oder Helles? Wir nur haben ein Oben und Unten, einen Tag und eine Nacht. Und eben darum ist er uns ähnlich geworden, weil wir sonst keinen Theil an ihm haben könnten.

Wie können wir aber an bieser unschätzbaren Wohlthat Theil nehmen? Durch den Glauben, antwortet uns die Schrift. Was ist denn Glauben? Die Erzählung einer Begebenheit für wahr halten, was kann mir das helsen? Ich muß mir ihre Wirkungen, ihre Folgen

zueignen können. Dieser zueignenbe Glaube muß ein eigener, bem natürlichen Menschen ungewöhnlicher Zuftanb bes Gemüths sein.

Run, Allmächtiger! so schenke mir Glauben, slehte ich einst in bem größten Druck bes Herzens. Ich lehnte mich auf einen kleinen Tisch, an dem ich saß, und verbarg mein bethräntes Gesicht in meinen Häns ben. Hier war ich in der Lage, in der man sein muß, wenn Gott auf unser Gebet achten soll, und in der man selten ist.

Ja, wer nur schilbern könnte, was ich ba flihlte! Ein Zng brachte meine Seele nach bem Areuze hin, an dem Jesus einst erblaßte; ein Zug war es, ich kann es nicht anders nennen, demjenigen völlig gleich, wodurch unfre Seele zu einem abwesenden Geliebten geführt wird, ein Zunahen, das vermuthlich viel wesentlicher und wahrhafter ist, als wir vermuthen. So nahte meine Seele dem Menschgewordenen und am Areuz Gestorbenen, und in dem Augenblicke wußte ich, was Glauben war.

Das ist Glauben! sagte ich, und sprang wie halb erschreckt in bie Höhe. Ich suchte nun meiner Empfindung, neines Anschauens gewiß zu werden, und in kurzem war ich überzeugt, daß mein Geist eine Fähigeteit sich aufzuschwingen erhalten habe, die ihm ganz neu war.

Bei diesen Empsindungen verlassen uns die Worte. Ich konnte sie ganz deutlich von aller Phantasse unterscheiden; sie waren ganz ohne Phantasse, ohne Bild, und gaben doch eben die Gewisheit eines Gegenstandes, auf den sie sich bezogen, als die Einbildungskraft, indem sie uns die Züge eines abwesenden Geliebten vormalt.

Als bas erste Entzücken vorüber war, bemerkte ich, daß mir dieser Zustand der Seele schon vorher bekannt gewesen; allein ich hatte ihn nie in dieser Stärke empfunden. Ich hatte ihn niemals sest halten, nie zu eigen behalten können. Ich glaube überhaupt, daß jede Menschenssele ein und das anderemal etwas davon empfunden hat. Ohne Zweisel ist er das, was einem jeden lehrt, daß ein Gott ist.

Mit dieser mich ehemals von Zeit zu Zeit nur anwandelnden Kraft war ich bisher sehr zufrieden gewesen, und wäre mir nicht durch sonders bare Schickung seit Jahr und Tag die unerwartete Plage widersahren, wäre nicht dabei mein Können und Vermögen bei mir selbst außer allen Credit gekommen, so wäre ich vielleicht mit jenem Zustande immer zusfrieden geblieben.

Nun aber hatte ich seit jenem großen Augenblicke Fliigel bekommen. Ich kounte mich über bas, was mich vorher bedrohete, aufschwingen, wie ein Bogel singend über ben schneUsten Strom ohne Mühe sliegt, vor welchem bas Hünden ängstlich bellend stehen bleibt.

Meine Freude war unbeschreiblich, und ob ich gleich niemand etwas davon entbeckte, so merkten boch die Meinigen eine ungewöhn- liche Heiterkeit an mir, ohne begreifen zu können, was die Ursache meines Bergnügens wäre. Hätte ich doch immer geschwiegen, und die reine Stimmung in meiner Seele zu erhalten gesucht! Hätte ich mich doch nicht durch Umftände verleiten lassen, mit meinem Geheimnisse hervor zu treten! dann hätte ich mir abermals einen großen Umweg ersparen können.

Da in meinem vorhergehenden zehnjährigen Christenlauf diese nothswendige Araft nicht in meiner Seele war, so hatte ich mich in dem Fall anderer redlichen Leute auch befunden; ich hatte mir dadurch gesholsen, daß ich die Phantaste immer mit Bildern erfüllte, die einen Bezug auf Gott hatten, und auch dieses ist schon wahrhaft nitzlich; denn schädliche Bilder und ihre bösen Folgen werden dadurch abgebalten. Sodann ergreift unsre Seele oft ein und das andere von den geistigen Bildern, und schwingt sich ein wenig damit in die Höhe, wie ein junger Bogel von einem Zweige auf den andern slattert. So lange man nichts Besteres hat, ist doch diese llebung nicht ganz zu verswersen.

Auf Gott zielende Bilber und Eindricke verschaffen uns kirchliche Anstalten, Gloden, Orgeln und Gesänge, und besonders die Borträge unserer Lehrer. Auf sie war ich ganz unsäglich begierig; keine Witterung, keine körperliche Schwäche hielt mich ab, die Kirchen zu besuchen, und nur das sonntägige Geläute konnte mir auf meinem Krankenlager einige Ungeduld verursachen. Unsern Oberhosprediger, der ein trefflicher Mann war, hörte ich mit großer Neigung, auch seine Collegen waren mir werth, und ich wußte die goldnen Aepsel des göttlichen Wortes auch aus irdenen Schalen unter gemeinem Obste heraus zu sinden. Den öffentlichen Uedungen wurden alle mögliche Privat-Erdanungen, wie man sie nennt, hinzugestigt, und auch dadurch nur Phantaste und seinere Sinnlichkeit genährt. Ich war so an diesen Gang gewöhnt, ich respectirte ihn so sehr, daß mir auch jehr nichts Höheres einstel. Denn meine Seele hat nur Fühlhörner und keine Augen; sie tastet nur und sieht nicht; ach! daß sie Augen bekäme und schauen bürste!

Auch jetzt ging ich voll Berlangen in die Predigten; aber ach, wie geschah mir! Ich fand bas nicht mehr, was ich sonst gefunden. Diese

Prediger stumpsten sich die Zähne an den Schalen ab, indessen ich den Kern genoß. Ich mußte ihrer nun bald milde werden; aber mich an den allein zu halten, den ich doch zu sinden wußte, dazu war ich zu verwöhnt. Bilder wollte ich haben, äußere Eindrücke bedurfte ich und glaubte ein reines geistiges Bedürfniß zu fühlen.

Philo's Eltern hatten mit der herrnhutischen Gemeinde in Berbinbung gestanden; in seiner Bibliothek sanden sich noch viele Schriften des Grasen. Er hatte mir einigemal sehr klar und billig darüber gesprochen, und mich ersucht, einige dieser Schriften durchzublättern, und wäre es auch nur, um ein psphologisches Phänomen kennen zu lernen. Ich hielt den Grasen sür einen gar zu argen Ketzer; so ließ ich auch das Ebersdorfer Gesangbuch bei mir liegen, das mir der Freund in ähnlicher Absicht gleichsam ausgedrungen hatte.

In dem völligen Mangel aller äußern Ermunterungsmittel ergriff ich wie von ungefähr das gedachte Gesangbuch, und sand zu meinem Erstaunen wirklich Lieber darin, die, freilich unter sehr seltsamen Formen, auf dasjenige zu deuten schienen, was ich fühlte; die Originalität und Naivetät der Ausbrücke zog mich an. Sigene Empfindungen schienen auf eine eigene Weise ausgedrückt; keine Schul-Terminologie erinnerte an etwas Steifes oder Gemeines. Ich ward überzeugt, die Leute sühlten, was ich sühlte, und ich sand mich nun sehr glücklich, ein solches Berschen ins Gedächtniß zu sassen und mich einige Tage damit zu tragen.

Seit jenem Augenblick, in welchem mir das Wahre geschenkt worden war, verstossen auf diese Weise ungefähr drei Monate. Endlich saßte ich den Entschluß, meinem Freunde Philo alles zu entdecken, und ihn um die Mittheilung jener Schriften zu bitten, auf die ich nun über die Maßen nengierig geworden war. Ich that es auch wirklich, ungeachtet mir ein Etwas im Herzen ernstlich davon abrieth.

Ich erzählte Philo die ganze Geschichte umständlich, und da er selbst darin eine Hauptperson war, da meine Erzählung auch für ihn die strengste Bußpredigt enthielt, war er äußerst betroffen und gerührt. Er zerfloß in Thränen. Ich freute mich, und glaubte, auch bei ihm sei eine völlige Sinnesänderung bewirkt worden.

Er versorgte mich mit allen Schriften, die ich nur verlangte, und nun hatte ich überflüssige Nahrung für meine Einbildungsfraft. Ich machte große Fortschritte in der Zinzendorfischen Art zu benten und zu sprechen. Man glaube nicht, daß ich die Art und Weise des Grasen nicht auch gegenwärtig zu schätzen wisse; ich lasse ihm gern Gerechtigkeit widersahren; er ist kein leerer Phantast; er spricht von großen Wahrsheiten meist in einem kühnen Fluge der Einbildungskraft, und die ihn geschmäht haben, wußten seine Eigenschaften weder zu schätzen noch zu unterscheiden.

Ich gewann ihn unbeschreiblich lieb. Wäre ich mein eigner Herr gewesen, so hätte ich gewiß Vaterland und Freunde verlassen, wäre zu ihm gezogen; unsehlbar hätten wir uns verstanden, und schwerlich hätten wir uns lange vertragen.

Dank sei meinem Genius, ber mich bamals in meiner häuslichen Bersassung so eingeschränkt hielt! Es war schon eine große Reise, wenn ich nur in den Hausgarten gehen konnte. Die Psiege meines alten und schwächlichen Baters machte mir Arbeit genug, und in den Ergehungsstunden war die edle Phantasie mein Zeitvertreib. Der einzige Mensch, den ich sah, war Philo, den mein Bater sehr liebte, dessen offnes Berhältniß zu mir aber durch die letzte Erklärung einigermaßen gelitten hatte. Bei ihm war die Rührung nicht tief gedrungen, und da ihm einige Bersuche, in meiner Sprache zu reden, nicht gelungen waren, so vermied er diese Materie um so leichter, als er durch seine ausgebreiteten Kenntnisse immer neue Gegenstände des Gesprächs herbeizussischen wußte.

Ich war also eine herrnhutische Schwester auf meine eigene Hand, und hatte diese neue Wendung meines Gemüths und meiner Reigungen besonders vor dem Oberhosprediger zu verbergen, den ich als meinen Beichtvater zu schätzen sehr Ursache hatte, und dessen gegenwärtig durch seine äußerste Abneigung gegen die herrnhutische Gemeinde in meinen Augen nicht geschmälert wurden. Leider sollte dieser würdige Mann an mir und andern viele Betrübniß erleben!

Er hatte vor mehreren Jahren auswärts einen Cavalier als einen redlichen frommen Mann kennen lernen, und war mit ihm, als einem, der Gott ernstlich suchte, in einem ununterbrochenen Brieswechsel geblieben. Wie schmerzlich war es daher für seinen geistlichen Führer, als dieser Cavalier sich in der Folge mit der herrnhutischen Gemeinde einsließ und sich lange unter den Brüdern aushielt; wie angenehm dagegen, als sein Freund sich mit den Brüdern wieder entzweite, in seiner Nähe zu wohnen sich entschloß und sich seiner Leitung auss neue völlig zu überlassen schien.

Nun wurde ber Neuangekommene gleichsam im Triumph allen besonders geliebten Schäfchen bes Oberhirten vorgestellt. Rur in unser Saus warb er nicht eingeführt, weil mein Bater niemand mehr zu sehen pflegte. Der Cavalier fand große Approbation; er hatte das Gefittete bes Hofs und bas Einnehmende ber Gemeinde, dabei viel schöne natürliche Eigenschaften, und ward bald ber große Beilige für alle, bie ihn kennen lernten, worüber sich sein geistlicher Gönner außerft freute. Leiber war jener nur über äußere Umstände mit der Gemeinde broullirt, und im Herzen noch ganz Herrnhuter. Er hing zwar wirklich an ber Realität ber Sache; allein auch ihm war bas Tänbelwerk, bas ber Graf barum gehängt hatte, bochft angemeffen. Er war an jene Borftellungsund Rebensarten nun einmal gewöhnt, und wenn er sich nunmehr vor seinem alten Freunde sorgfältig verbergen mußte, so war es ibm besto nothwendiger, sobald er ein Säufden vertrauter Personen um sich erblicte, mit seinen Berechen, Litaneien und Bilberchen hervorzurucken, und er fand, wie man benten tann, großen Beifall.

Ich wußte von ber ganzen Sache nichts, und tändelte auf meine eigne Art fort. Lange Zeit blieben wir uns unbekannt.

Einst besuchte ich in einer freien Stunde eine kranke Freundin. Ich tras mehrere Bekannte bort an und merkte bald, daß ich sie in einer Unterredung gestört hatte. Ich ließ mir nichts merken, ersblickte aber, zu meiner großen Berwunderung, an der Wand einige herrnhutische Bilder in zierlichen Rahmen. Ich saßte geschwind, was in der Zeit, da ich nicht im Hause gewesen, vorgegangen sein mochte, und bewillsommte diese neue Erscheinung mit einigen augemessenen Bersen.

Man benke sich das Erstaunen meiner Freundinnen! Wir erklärten uns und waren auf der Stelle einig und vertraut.

Ich suchte nun öster Gelegenheit auszugehn. Leiber fand ich sie nur alle brei bis vier Wochen, warb mit dem abelichen Apostel und nach und nach mit der ganzen heimlichen Gemeinde bekannt. Ich besuchte, wenn ich konnte, ihre Bersammlungen, und bei meinem geselligen Sinn war es mir unendlich augenehm, das von andern zu vernehmen und andern mitzutheilen, was ich bisher nur in und mit mir selbst ausgearbeitet hatte.

Ich war nicht so eingenommen, daß ich nicht bemerkt hätte, wie nur wenige den Sinn der zarten Worte und Ausbrücke fühlten, und wie sie dadurch auch nicht mehr, als ehemals durch die kirchlich symbolische Sprache, geförbert waren. Demungeachtet ging ich mit ihnen sort, und ließ mich nicht irre machen. Ich bachte, daß ich nicht zur Untersuchung und Herzensprüfung berusen sei. War ich boch auch burch manche unschuldige Uebung zum Besseren vorbereitet worden. Ich nahm meinen Theil hinweg, drang, wo ich zur Rede kam, auf den Sinn, der bei so zarten Gegenständen eher durch Worte versteckt als angedeutet wird, und ließ übrigens mit stiller Verträglichkeit einen jeden nach seiner Art gewähren.

Auf diese ruhigen Zeiten des beimlichen gesellschaftlichen Genuffes folgten balb bie Stürme öffentlicher Streitigkeiten und Wiberwärtigkeiten, bie am hofe und in ber Stadt große Bewegungen erregten, und ich möchte beinahe fagen, manches Scanbal verurfacten. Der Zeitpuntt war gekommen, in welchem unser Oberhofprediger, biefer große Wiberfacher ber herrnhutischen Gemeinbe, ju feiner gesegneten Demuthigung entbeden follte, bag feine besten und fonft anbänglichften Inhörer fich fammtlich auf die Seite ber Gemeinde neigten. Er war außerft gefränkt, vergaß im ersten Augenblicke alle Mäßigung, und konnte in ber Folge sich nicht, selbst wenn er gewollt hatte, zurudziehn. Es gab heftige Debatten, bei benen ich glucklicherweise nicht genannt wurde, ba ich nur ein zufälliges Mitglieb ber so fehr verhaßten Busammenklinfte war, und unser eifriger Führer meinen Bater und meinen Freund in bürgerlichen Angelegenheiten nicht entbehren konnte. Ich erhielt meine Rentralität mit ftiller Bufriebenheit; benn mich von folden Empfinbungen und Gegenständen selbst mit wohlwollenden Menschen ju unterhalten, war mir ichon verbrießlich, wenn fie ben tiefften Sinn nicht fassen konnten und nur auf ber Oberfläche verweilten. Run aber gar über bas mit Wibersachern zu ftreiten, worüber man fich taum mit Freunden verstand, schien mir unnitz, ja verberblich. Denn bald konnte ich bemerken, bag liebevolle eble Menschen, bie in biesem Falle ihr Berg von Wiberwillen und haß nicht rein halten konnten, gar balb zur Ungerechtigkeit übergingen, und, um eine außere Form zu vertheibigen, ihr beftes Innerstes beinah zerftörten.

So sehr auch der würdige Mann in diesem Falle Unrecht haben mochte, und so sehr man mich auch gegen ihn aufzubringen suchte, konnte ich ihm doch niemals eine herzliche Achtung versagen. Ich kannte ihn genau; ich konnte mich in seine Art, diese Sachen anzusehen, mit Billigkeit versehen. Ich hatte niemals einen Menschen ohne Schwäche gesehen; nur ist sie auffallender bei vorzüglichen Menschen. Wir wünschen und wollen nun ein für allemal, daß die, die so sehr privilegirt sind, auch gar keinen Tribut, keine Abgaben zahlen sollen. Ich ehrte ihn als einen vorzüglichen Mann, und hoffte den Einfluß meiner stillen Neutralität, wo nicht zu einem Frieden, doch zu einem Waffenstillstande zu nutzen. Ich weiß nicht, was ich bewirkt hätte; Gott saßte die Sache kürzer und nahm ihn zu sich. Bei seiner Bahre weinten alle, die noch kurz vorher um Worte mit ihm gestritten hatten. Seine Rechtschaffensheit, seine Gottessurcht hatte niemals jemand bezweiselt.

Auch ich mußte um diese Zeit das Puppenwerk aus den Händen legen, das mir durch diese Streitigkeiten gewissermaßen in einem andern Lichte erschienen war. Der Oheim hatte seine Plane auf meine Schwester in der Stille durchgeführt. Er stellte ihr einen jungen Mann von Stande und Vermögen als ihren Bräntigam vor und zeigte sich in einer reichlichen Aussteuer, wie man es von ihm erwarten konnte. Mein Vater willigte mit Freuden ein; die Schwester war frei und vorbereitet, und veränderte gerne ihren Stand. Die Hochzeit wurde auf des Oheims Schloß ausgerichtet; Familie und Freunde waren eingeladen, und wir kamen alle mit heiterm Geiste.

Bum erstenmal in meinem Leben erregte mir ber Gintritt in ein Haus Bewunderung. Ich hatte wohl oft von des Oheims Geschmad, von seinem italianischen Baumeister, von seinen Sammlungen und seiner Bibliothek reben hören; ich verglich aber bas alles mit bem, was ich schon gesehen hatte, und machte mir ein sehr buntes Bilb bavon in Gebanken. Wie verwundert war ich baher über ben ernsten und harmonischen Einbruck, ben ich beim Eintritt in bas Haus empfand, und ber sich in jebem Saal und Zimmer verstärkte. Hatte Pracht und Zierath mich sonst nur zerstreut, so fühlte ich mich hier gesammelt und auf mich selbst zurückgeführt. Auch in allen Anstalten zu Feierlichkeiten und Festen erregten Pracht und Burbe ein stilles Gefallen, und es war mir eben so unbegreiflich, bag Ein Mensch bas alles hätte erfinden und anordnen können, als bag mehrere sich vereinigen könnten, um in einem so großen Sinne zusammenzuwirken. Und bei bem allem schienen ber Wirth und bie Seinigen so natürlich; es war keine Spur von Steifheit noch von leerem Ceremoniell zu bemerken.

Die Trauung selbst warb unvermuthet auf eine herzliche Art eins geleitet; eine vortreffliche Bocalmusik überraschte uns, und der Geistliche wußte dieser Ceremonie alle Feierlichkeit der Wahrheit zu geben. Ich

stand neben Philo, und statt mir Glück zu wünschen, sagte er mit einem tiesen Seuszer: Als ich die Schwester sah die Hand hingeben, war mir's, als ob man mich mit siedheißem Wasser begossen hätte. Warum? fragte ich. Es ist mir allezeit so, wenn ich eine Copulation ansehe, versetzte er. Ich lachte über ihn, und habe nachher oft genug an seine Worte zu denken gehabt.

Die Heiterkeit ber Gesellschaft, worunter viel junge Leute waren, schien noch einmal so glänzend, indem alles, was uns umgab, würdig und ernsthaft war. Aller Hausrath, Taselzeug, Service und Tisch-aufsätze stimmten zu dem Ganzen; und wenn mir sonst die Baumeister mit den Conditoren aus Einer Schule entsprungen zu sein schienen, so war hier Conditor und Taselbecker bei dem Architekten in die Schule gegangen.

Da man mehrere Tage zusammenblieb, hatte ber geistreiche und verständige Wirth für die Unterhaltung der Gesellschaft auf das mannigsaltigste gesorgt. Ich wiederholte hier nicht die traurige Ersahrung, die ich so oft in meinem Leben gehabt hatte, wie übel eine große gemischte Gesellschaft sich befinde, die, sich selbst überlassen, zu den allgemeinsten und schalsten Zeitvertreiben greisen muß, damit ja eher die guten als die schlechten Subjecte Mangel der Unterhaltung siüblen.

Ganz anders hatte es der Oheim veranstaltet. Er hatte zwei dis drei Marschälle, wenn ich sie so nennen darf, bestellt; der eine hatte silr die Freuden der jungen Welt zu sorgen: Tänze, Spaziersahrten, kleine Spiele waren von seiner Ersindung und standen unter seiner Direction, und da junge Leute gern im Freien leben und die Einstüsse der Lust nicht schenen, so war ihnen der Garten und der große Gartensaal sibergeben, an den zu diesem Endzwecke noch einige Galerien und Pavillons angebauet waren, zwar nur von Bretern und Leinwand, aber in so edlen Berhältnissen, daß man nur an Stein und Narmor dabei erinznert ward.

Wie selten ist eine Fête, wobei berjenige, ber bie Gäste zusammenberuft, auch die Schuldigkeit empfindet, für ihre Bedürfnisse und Bequemlichkeiten auf alle Weise zu sorgen!

Jagb und Spielpartien, kurze Promenaden, Gelegenheiten zu vertraulichen einsamen Gesprächen waren für die ältern Personen bereitet, und berjenige, der am frühsten zu Bette ging, war auch gewiß am weitesten von allem Lärm einquartiert. Durch diese gute Ordnung schien der Raum, in dem wir uns bestanden, eine kleine Welt zu sein, und doch, wenn man es bei nahem betrachtete, war das Schloß nicht groß, und man würde ohne genaue Kenntniß desselben und ohne den Geist des Wirthes wohl schwerlich so viele Leute darin beherbergt, und jeden nach seiner Art bewirthet haben.

So angenehm uns ber Anblick eines wohlgestalteten Meuschen ist, so angenehm ist uns eine ganze Einrichtung, aus ber uns die Gegen-wart eines verständigen, vernünftigen Wesens sühlbar wird. Schon in ein reinliches Haus zu kommen, ist eine Frende, wenn es auch sonst geschmacklos gebauet und verziert ist; denn es zeigt uns die Gegenwart wenigstens von Einer Seite gebildeter Menschen. Wie doppett angenehm ist es uns also, wenn aus einer menschlichen Wohnung uns der Geist einer höhern, obgleich auch nur sinnlichen, Eultur entgegen spricht!

Mit vieler Lebhaftigkeit ward mir dieses auf dem Schlosse meines Oheims anschaulich. Ich hatte vieles von Kunst gehört und gelesen; Philo selbst war ein großer Liebhaber von Gemälden, und hatte eine schöne Sammlung; auch ich selbst hatte viel gezeichnet; aber theils war ich zu sehr mit meinen Empsindungen beschäftigt, und trachtete nur das Eine, was Noth ist, erst recht ins Reine zu bringen, theils schienen doch alle die Sachen, die ich gesehen hatte, mich wie die übrigen weltslichen Dinge zu zerstreuen. Nun war ich zum erstenmal durch etwas Aeußerliches auf mich selbst zurückgeführt, und ich sernte den Unterschied zwischen dem natürlichen vortresslichen Gesang der Nachtigall und einem vierstimmigen Hallelusah aus gefühlvollen Menschenkehlen zu meiner größten Berwunderung erst kennen.

Ich verbarg meine Freude über diese neue Anschauung meinem Oheim nicht, der, wenn alles audere in sein Theil gegangen war, sich mit mir besonders zu unterhalten pslegte. Er sprach mit großer Bescheis denheit von dem, was er besaß und hervorgebracht hatte, mit großer Sicherheit von dem Sinne, in dem es gesammelt und ausgestellt worden war, und ich konnte wohl merken, daß er mit Schanung sir mich redete, indem er nach seiner alten Art das Gute, wovon er Herr und Meister zu sein glaubte, demjenigen unterzuordnen schien, was nach meiner Ueberzeugung das Rechte und Beste war.

Wenn wir uns, sagte er einmal, als möglich benten können, bag ber Schöpfer ber Welt selbst bie Gestalt seiner Creatur angenommen

und auf ihre Art und Weise sich eine Zeit lang auf der Welt befunden habe, so muß uns dieses Geschöpf schon unendlich vollkommen erscheinen, weil sich der Schöpfer so innig damit vereinigen konnte. Es muß also in dem Begriff des Menschen kein Widerspruch mit dem Begriff der Gottheit liegen; und wenn wir auch oft eine gewisse Unähnlichkeit und Entsernung von ihr empfinden, so ist es doch um desto mehr unsere Schuldigkeit, nicht immer, wie der Advocat des bösen Geistes, nur auf die Blößen und Schwächen unserer Natur zu sehen, sondern eher alle Bollkommenheiten anszusuchen, wodurch wir die Ansprüche unsere Gottähnkichkeit bestätigen können.

Ich lächelte und versetzte: Beschämen Sie mich nicht zu sehr, lieber Oheim, durch die Gefälligkeit, in meiner Sprache zu reden! Das, was Sie mir zu sagen haben, ist für mich von so großer Wichtigkeit, daß ich es in Ihrer eigensten Sprache zu hören wünschte, und ich will alsdann, was ich mir davon nicht ganz zueignen kann, schon zu übersetzen suchen.

Ich werbe, sagte er barauf, auch auf meine eigenste Weise, ohne Beränderung bes Tons fortfahren tonnen. Des Menschen größtes Berbienst bleibt wohl, wenn er die Umstände so viel als möglich bestimmt und sich so wenig als möglich von ihnen bestimmen läßt. Das ganze Beltwesen liegt vor une, wie ein großer Steinbruch vor bem Baumeister, ber nur bann ben Namen verbient, wenn er aus biesen zufälligen Raturmassen ein in seinem Geifte entsprungenes Urbild mit ber größten Detonomie, Zwedmäßigkeit und Festigkeit zusammenftellt. Alles außer uns ift nur Element, ja, ich barf wohl sagen, auch alles an uns; aber tief in uns liegt biese schöpferische Rraft, bie bas ju erschaffen vermag, was sein soll, und uns nicht ruben und raften läßt, bis wir es außer uns ober an uns, auf eine ober bie anbere Weise, bargestellt haben. Sie, liebe Nichte, haben vielleicht bas beste Theil erwählt; Sie haben Ihr sittliches Wesen, Ihre tiefe liebevolle Natur mit fich selbst und mit bem bochsten Wesen übereinstimmenb zu machen gesucht, indeß wir andern wohl auch nicht zu tabeln sind, wenn wir ben sinnlichen Menschen in seinem Umfange zu kennen und thätig in Einheit zu bringen suchen.

Durch solche Gespräche wurden wir nach und nach vertrauter, und ich erlangte von ihm, daß er mit mir, ohne Condescendenz, wie mit sich selbst sprach. Glauben Sie nicht, sagte der Oheim zu mir, daß ich Ihnen schmeichle, wenn ich Ihre Art zu benken und zu handeln

lobe. Ich verehre ben Menschen, ber beutlich weiß, was er will, unablässig vorschreitet, bie Mittel zu seinem Zwecke kennt und sie zu ergreifen und zu brauchen weiß; in wiefern sein Zweck groß ober klein sei, Lob ober Tabel verdiene, bas kommt bei mir erst nachher in Betrachtung. Glauben Sie mir, meine Liebe, ber größte Theil bes Unheils und bessen, was man bos in ber Welt nennt, entsteht bloß, weil bie Menschen zu nachlässig sind, ihre Zwede recht kennen zu lernen, und wenn sie solche kennen, ernsthaft barauf los zu arbeiten. Sie kommen mir vor wie Leute, bie ben Begriff haben, es könne und muffe ein Thurm gebauet werben, und bie boch an ben Grund nicht mehr Steine und Arbeit verwenden, als man allenfalls einer Hütte unterschlüge. Hätten Sie, meine Freundin, beren höchstes Bedurfniß war, mit Ihrer innern sittlichen Natur ins Reine zu kommen, anstatt ber großen unb fühnen Aufopferungen, sich zwischen Ihrer Familie, einem Bräutigam, vielleicht einem Gemahl nur so hin beholfen, Sie würden, in einem ewigen Wiberspruch mit fich selbst, niemals einen zufriebenen Augenblick genoffen baben.

Sie brauchen, versetzte ich hier, das Wort Ausopserung, und ich habe manchmal gedacht, wie wir einer höhern Absicht, gleichsam wie einer Gottheit, das Geringere zum Opfer barbringen, ob es uns schon am Herzen liegt, wie man ein geliebtes Schaf für die Gesundheit eines verehrten Vaters gern und willig zum Altar sühren würde.

Was es auch sei, versetzte er, ber Berstand ober bie Empfindung, bas uns eins für bas andere hingeben, eins vor bem andern wählen heißt, so ist Entschiedenheit und Folge, nach meiner Meinung, bas Berehrungswürdigste am Menschen. Man kann bie Waare und bas Gelb nicht zugleich haben; und ber ist eben so übel baran, bem es immer nach ber Waare gelüstet, ohne daß er das Herz hat, bas Gelb hinzugeben, als ber, ben ber Kauf reut, wenn er bie Waare in Händen Aber ich bin weit entfernt, die Menschen beghalb zu tabeln; benn sie sind eigentlich nicht Schuld, sondern bie verwickelte Lage, in ber sie sich befinden, und in ber sie sich nicht zu regieren wissen. werben Sie zum Beispiel im Durchschnitt weniger üble Wirthe auf bem Lanbe als in den Städten finden, und wieder in kleinen Städten weniger als in großen; und warum? Der Mensch ift zu einer beschränkten Lage geboren; einfache, nahe, bestimmte Zwecke vermag er einzusehen, und er gewöhnt sich, die Mittel zu benutzen, die ihm gleich zur Hand sind; sobald er aber ins Weite kommt, weiß er weber was er will, noch

was er soll, und es ist ganz einerlei, ob er burch die Menge der Gegenstände zerstreut oder ob er durch die Höhe und Würde derselben außer sich gesetzt werde. Es ist immer sein Unglik, wenn er veranlaßt wird, nach etwas zu streben, mit dem er sich durch eine regelmäßige Selbstethätigkeit nicht verbinden kann.

Fürwahr, suhr er sort, ohne Ernst ist in der Welt nichts möglich, und unter benen, die wir gebildete Menschen nennen, ist eigentlich wenig Ernst zu sinden; sie geben, ich möchte sagen, gegen Arbeiten und Geschäfte, gegen Künste, ja gegen Bergnügungen nur mit einer Art von Selbstvertheibigung zu Werke; man lebt, wie man ein Pack Zeitungen liest, nur damit man sie los werde, und es sällt mir dabei jener junge Engländer in Rom ein, der Abends in einer Gesellschaft sehr zufrieden erzählte: daß er doch heute sechs Kirchen und zwei Gallerien bei Seite gebracht habe. Man will mancherlei wissen und zwei Gallerien bei Seite gebracht habe. Man will mancherlei wissen und kennen, und gerade das, was einen am wenigsten angeht, und man demerkt nicht, daß kein Hunger dadurch gestillt wird, wenn man nach der Luft schnappt. Wenn ich einen Menschen kennen lerne, frage ich sogleich, womit beschäftigt er sich? und wie und in welcher Folge? und mit der Beantwortung der Frage ist auch mein Interesse an ihm auf Zeitlebens entschieden.

Sie find, lieber Oheim, versetzte ich barauf, vielleicht zu strenge, und entziehen manchem guten Menschen, dem Sie nützlich sein könnten, Ihre hülfreiche Hand.

Ift es bem zu verbenken, antwortete er, ber so lange vergebens an ihnen und um sie gearbeitet hat? Wie sehr leibet man nicht in ber Ingend von Menschen, die uns zu einer angenehmen Lustpartie einzuladen glauben, wenn sie uns in die Gesellschaft der Danaiden ober des Sisphus zu bringen versprechen. Sott sei Dank, ich habe mich von ihnen losgemacht, und wenn einer unglücklicherweise in meinen Areis kommt, suche ich ihn auf die höslichste Art hinaus zu complimentiren; denn gerade von diesen Leuten hört man die dittersten Alagen sider den verworrenen Lauf der Welthändel, sider die Seichtigkeit der Wissenschen, sider den Leichtsund der Klinstler, sider die Leerheit der Dichter und was alles noch mehr ist. Sie bedenken am wenigsten, daß eben sie selchst und die Menge, die ihnen gleich ist, gerade das Buch nicht lesen wirden, das geschrieben wäre, wie sie es sordern, daß ihnen die ächte Dichtung fremd sei, und daß selbst ein gutes Kunstwert nur durch Borurtheil ihren Beisall erlangen könne. Doch

laffen Sie uns abbrechen; es ist hier keine Zeit, zu schelten noch zu klagen.

Er leitete meine Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Gemälde, die an der Wand ausgehängt waren; mein Auge hielt sich an die, beren Andlick reizend, oder deren Gegenstand bedeutend war; er ließ es eine Weile geschehen, dann sagte er: Sönnen Sie nun auch dem Genius, der diese Werke hervorgebracht hat, einige Ausmerksamkeit. Gute Gemüther sehen so gerne den Finger Gottes in der Natur; warum sollte man nicht auch der Hand seines Nachahmers einige Betrachtung schenken? Er machte mich sodann auf unscheindare Bilder ausmerksam, und suchte mir begreislich zu machen, daß eigentlich die Geschichte der Kunst allein uns den Begriff von dem Werth und der Würde eines Aunstwerks geben könne, daß man erst die beschwerlichen Stusen des Mechanismus und des Handwerks, an denen der sähige Mensch sich Jahrhunderte lang hinauf arbeitet, kennen müsse, um zu begreisen, wie es möglich sei, daß das Genie auf dem Siefel, dei dessen Anblick uns schwindelt, sich frei und fröhlich bewege.

Er hatte in biesem Sinne eine schöne Reihe zusammengebracht, und ich konnte mich nicht enthalten, als er mir sie auslegte, die moralische Bildung hier wie im Gleichnisse vor mir zu sehen. Als ich ihm meine Gebanken äußerte, versetzte er: Sie haben vollkommen Recht, und wir sehen daraus, daß man uicht wohl thut, der sittlichen Bildung einsam, in sich selbst verschlossen, nachzuhängen; vielmehr wird man sinden, daß derzenige, dessen Geist nach einer moralischen Cultur strebt, alle Ursache hat, seine seineze Sinnlichkeit zugleich mit auszubilden, damit er nicht in Gesahr komme, von seiner moralischen Söhe heradzugleiten, indem er sich den Locungen einer regellosen Phantasie übergiebt und in den Fall kommt, seine eblere Natur durch Bergnügen an gesschmacklosen Tändeleien, wo nicht an etwas Schlimmerem herab zu würdigen.

Ich hatte ihn nicht in Berbacht, daß er auf mich ziele, aber ich flihlte mich getroffen, wenn ich zurück bachte, daß unter den Liedern, die mich erbauet hatten, manches abgeschmackte mochte gewesen sein, und daß die Bilden, die sich an meine geistlichen Ideen anschlossen, wohl schwerlich vor den Augen des Oheims würden Gnade gefunden haben.

Philo hatte sich indessen östers in der Bibliothek ausgehalten undführte mich nunmehr auch in selbiger ein. Wir bewunderten die Auswahl und dabei die Menge der Bücher. Sie waren in jenem Sinne gesammelt; benn es waren beinahe auch nur solche barin zu finden, die uns zur deutlichen Erkenntniß flihren, ober uns zur rechten Ordnung anweisen, die uns entweder rechte Materialien geben, ober uns von der Einheit unsers Geistes überzeugen.

Ich hatte in meinem Leben unsäglich gelesen, und in gewissen Fächern war mir fast kein Buch unbekannt; um desto angenehmer war mir's, hier von der Uebersicht des Ganzen zu sprechen, und Lücken zu bemerken, wo ich sonst nur eine beschränkte Verwirrung ober eine unendliche Ausbehnung gesehen hatte.

Jugleich machten wir die Bekanntschaft eines sehr interessanten stillen Mannes. Er war Arzt und Natursorscher, und schien mehr zu den Benaten als zu den Bewohnern des Hauses zu gehören. Er zeigte uns das Naturaliencabinet, das, wie die Bibliothek, in verschlossenen Glasschränken zugleich die Wände des Zimmers verzierte und den Raum veredelte, ohne ihn zu verengen. Dier erinnerte ich mich mit Freuden meiner Jugend und zeigte meinem Bater mehrere Gegenstände, die er ehemals auf das Arankenbette seines kaum in die Welt blidenden Kindes gebracht hatte. Dabei verhehlte der Arzt so wenig als bei solgenden Unterredungen, daß er sich mir in Absicht auf religiöse Gestinnungen nähere, lobte dabei den Oheim außerordentlich wegen seiner Toleranz und Schähung von allem, was den Werth und die Einheit der menschlichen Natur anzeige und besördere; nur verlange er freilich von allen andern Renschen ein Gleiches und psiege nichts so sehr als individuellen Dünkel und ausschließende Beschränktheit zu verdammen oder zu stiehen.

Seit der Tranung meiner Schwester sah dem Oheim die Freude aus den Augen, und er sprach verschiedenemal mit mir über das was er für sie und ihre Kinder zu thun benke. Er hatte schöne Güter, die er selbst bewirthschaftete und die er in dem besten Zustande seinen Neffen zu übergeben hoffte. Wegen des kleinen Gutes, auf dem wir uns bestanden, schien er besondere Gedanken zu hegen: Ich werde es, sagte er, nur einer Person überlassen, die zu kennen, zu schähen und zu genießen weiß, was es enthält und die einsieht, wie sehr ein Reicher und Vornehmer, besonders in Deutschland, Ursache habe, etwas Mustermäßiges auszuskellen.

Schon war der größte Theil der Gäste nach und nach verslogen; wir bereiteten uns zum Abschied und glaubten die letzte Scene der Feierlichkeit erlebt zu haben, als wir aufs neue durch seine Ausmerksamsteit, uns ein würdiges Bergnügen zu machen, überrascht wurden. Wir

hatten ihm bas Entzücken nicht verbergen können, das wir fühlten, als bei meiner Schwester Trauung ein Chor Menschenstümmen sich, ohne alle Begleitung irgend eines Justruments, hören ließ. Wir legten es ihm nahe genug, uns das Vergnügen noch einmal zu verschafsen; er schien nicht darauf zu merken. Wie überrascht waren wir daher, als er eines Abends zu uns sagte: Die Tanzmustt hat sich entsernt; die jungen slächtigen Freunde haben uns verlassen; das Schepaar selbst sieht schon ernsthafter aus als vor einigen Tagen, und in einer solchen Spoche von einander zu scheiden, da wir uns vielleicht nie, wenigstens anders wiederschen, regt uns zu einer seierlichen Stimmung, die ich nicht edler nähren kann, als durch eine Musik, deren Wiederholung Sie schon früher zu wünschen schienen.

Er ließ burch bas inbeg verstärkte und im Stillen noch mehr gelibte Chor une vier- und achtstimmige Gefänge vortragen, bie une, ich barf wohl sagen, wirklich einen Botschmack ber Seligkeit gaben. Ich hatte bisher nur ben frommen Befang getannt, in welchem gute Seelen oft mit heiserer Rehle, wie bie Walbvögelein, Gott zu loben glauben, weil fie fich selbst eine angenehme Empfindung machen; bann bie eitle Musit ber Concerte, in benen man allenfalls zur Bewunderung eines Talents, selten aber auch nur zu einem vorlibergebenben Bergnügen bingeriffen wirb. Run vernahm ich eine Mufit, aus bem tiefften Ginne ber trefflichsten menschlichen Naturen entsprungen, die burch bestimmte und gelibte Organe in harmonischer Einheit wieber jum tiefften beften Sinne bes Menschen sprach, und ihn wirklich in biesem Angenblicke seine Gottähnlichkeit lebhaft empfinden ließ. Alles waren lateinische geiftliche Befänge, die fich wie Juwelen in bem goldnen Ringe einer gefitteten weltlichen Gesellschaft ausnahmen, und mich, ohne Anforderung einer sogenannten Erbauung, auf bas geistigste erhoben und glücklich machten.

Bei unserer Abreise wurden wir alle auf das edelste beschenkt. Mir überreichte er das Ordenskreuz meines Stiftes, kunstmäßiger und schöner gearbeitet und emaillirt, als man es sonst zu sehen gewohnt war. Es hing an einem großen Brillanten, wodurch es zugleich an das Band besestigt wurde, und den er als den edelsten Stein einer Naturaliensammlung anzusehen bat.

Meine Schwester zog nun mit ihrem Gemahl auf seine Güter; wir andern kehrten alle nach unsern Wohnungen zurück und schienen uns, was unsere äußern Umstände anbetraf, in ein ganz gemeines Leben zurückgekehrt zu sein. Wir waren wie aus einem Feenschloß auf die

platte Erbe gesetzt, und mußten uns wieder nach unsrer Weise benehmen und behelsen.

Die sonderbaren Erfahrungen, die ich in jenem neuen Kreise gemacht hatte, ließen einen schönen Eindruck bei mir zurück; doch blieb er nicht lange in seiner ganzen Lebhaftigkeit, obgleich der Oheim ihn zu unterphalten und zu erneuern suchte, indem er mir von Zeit zu Zeit von seinen besten und gefälligsten Kunstwerken zusandte, und wenn ich sie lange genug genossen hatte, wieder mit andern vertauschte.

Ich war zu sehr gewohnt, mich mit mir selbst zu beschäftigen, die Angelegenheiten meines Herzens und meines Gemüthes in Ordnung zu bringen, und mich davon mit ähnlich gesinnten Personen zu unterhalten, als daß ich mit Ausmerksamkeit ein Kunstwerk hätte betrachten sollen, ohne bald auf mich selbst zurückzukehren. Ich war gewohnt, ein Gemälde und einen Kupserstich nur anzusehen wie die Buchstaben eines Buchs. Ein schöner Druck gefällt wohl; aber wer wird ein Buch des Drucks wegen in die Hand nehmen? So sollte mir auch eine bildliche Darstellung etwas sagen, sie sollte mich belehren, rühren, bessern; und der Oheim mochte in seinen Briesen, mit denen er seine Kunstwerke erläuterte, reden was er wollte, so blieb es mit mir doch immer beim Alten.

Doch mehr als meine eigene Natur zogen mich äußere Begebenheiten, bie Beränderungen in meiner Familie von solchen Betrachtungen, ja, eine Weile von mir selbst ab; ich mußte bulden und wirken, mehr, als meine schwachen Kräfte zu ertragen schienen.

Meine ledige Schwester war bisher mein rechter Arm gewesen; gesund, start und unbeschreiblich gütig, hatte sie die Besorgung der Haushaltung über sich genommen, wie mich die persönliche Pflege des alten Baters beschäftigte. Es überfällt sie ein Katarrh, woraus eine Brustkrankheit wird, und in drei Wochen liegt sie auf der Bahre; ihr Tod schlug mir Wunden, deren Narben ich jetzt noch nicht gerne ansehe.

Ich lag krank zu Bette, ehe sie noch beerdigt war; ber alte Schaben auf meiner Brust schien aufzuwachen, ich hustete heftig, und war so heiser, daß ich keinen lauten Ton hervorbringen konnte.

Die verheirathete Schwester kam vor Schrecken und Betrübniß zu früh in die Wochen. Mein alter Bater sürchtete, seine Kinder und die Hoffnung seiner Nachkommenschaft auf einmal zu verlieren; seine gerechten Thränen vermehrten meinen Jammer; ich slehte zu Gott um Herstellung einer leidlichen Gesundheit und bat ihn nur, mein Leben dis nach dem Tode des Baters zu fristen. Ich genas, und war nach meiner

Art wohl, konnte wieder meine Pflichten, obgleich nur auf eine kümmerliche Weise erfüllen.

Meine Schwester warb wieder guter Hossnung. Maucherlei Sorgen, die in solchen Fällen der Mutter anvertraut werden, wurden mir mitgetheilt; sie lebte nicht ganz glücklich mit ihrem Manne, das sollte dem Bater verborgen bleiben; ich mußte Schiedsrichter sein und konnte es um so eher, da mein Schwager Zutrauen zu mir hatte, und beide wirklich gute Menschen waren, nur daß beide, austatt einander nachzussehen, mit einander rechteten, und aus Begierde, völlig mit einander überein zu leben, niemals einig werden konnten. Nun lernte ich auch die weltlichen Dinge mit Ernst augreisen, und das aussiben, was ich sonst nur gesungen hatte.

Meine Schwester gebar einen Sobn; Die Unbaklichkeit meines Baters verhinderte ihn nicht, zu ihr zu reisen. Beim Anblick bes Rindes war er unglaublich beiter und froh, und bei ber Taufe erschien er mir gegen seine Art wie begeistert, ja, ich mochte sagen, als ein Genius mit zwei Gesichtern. Mit bem einen blickte er freudig vorwärts in jene Regionen, in die er bald einzugehen hoffte; mit dem andern auf bas nene, hoffnungsvolle irbische Leben, bas in bem Anaben entsprungen war, ber von ihm abstammte. Er ward nicht mübe auf bem Rückwege mich von bem Rinde zu unterhalten, von seiner Gestalt, seiner Gesundbeit, und bem Buniche, daß die Anlagen bieses neuen Weltbürgers gludlich ausgebilbet werben möchten. Seine Betrachtungen bierüber bauerten fort, als wir zu Hause anlangten, und erst nach einigen Tagen bemerkte man eine Art Fieber, bie sich nach Tisch ohne Frost burch eine etwas ermattenbe Hitze äußerte. Er legte fich jeboch nicht nieber, fuhr bes Morgens aus und versah treulich seine Amtsgeschäfte, bis ihn endlich anhaltenbe, ernsthafte Symptome bavon abhielten.

Nie werde ich die Ruhe des Geistes, die Klarheit und Deutlichkeit vergessen, womit er die Angelegenheiten seines Hauses, die Besorgung seines Begräbnisses, als wie das Geschäft eines andern, mit der größten Ordnung vornahm.

Mit einer Heiterkeit, die ihm sonst nicht eigen war, und die bis zu einer lebhaften Freude stieg, sagte er zu mir: Wo ist die Todesfurcht hingekommen, die ich sonst noch wohl empfand? Sollt' ich zu sterben scheuen? Ich habe einen gnäbigen Gott, das Grab erweckt mir kein Grauen, ich habe ein ewiges Leben.

Mir die Umstände seines Tobes zurlichzurufen, ber balb barauf

erfolgte, ist in meiner Einsamkeit eine meiner angenehmsten Unterhaltungen, und die sichtbaren Wirkungen einer höhern Kraft dabei wird mir niemand wegräsonniren.

Der Tob meines lieben Baters veränderte meine bisherige Lebensart. Aus dem strengsten Gehorsam, aus der größten Einschränkung
kam ich in die größte Freiheit, und ich genoß ihrer wie einer Speise,
die man lange entbehrt hat. Sonst war ich selten zwei Stunden außer
dem Hause; nun verlebte ich kaum Einen Tag in meinem Zimmer.
Meine Freunde, bei denen ich sonst nur abgerissene Besuche machen
konnte, wollten sich meines anhaltenden Umgangs, so wie ich mich des
ihrigen, erfreuen; öfters wurde ich zu Tische geladen; Spaziersahrten
und kleine Lustreisen kamen hinzu, und ich blieb nirgends zurück. Als
aber der Cirkel durchlausen war, sah ich, daß das unschätzbare Gläck
der Freiheit nicht darin besteht, daß man alles thut, was man thun
mag, und wozu uns die Umstände einsaden, sondern daß man das ohne
Hinderniß und Rückalt auf dem geraden Wege thun kann, was man
für recht und schicklich hält, und ich war alt genug, in diesem Falle
ohne Lehrgeld zu der schönen Ueberzeugung zu gelangen.

Was ich mir nicht versagen konnte, war, sobalb als nur möglich ben Umgang mit den Gliedern der herrnhutischen Gemeinde fortzusetzen und sester zu knüpfen, und ich eilte, eine ihrer nächsten Einrichtungen zu besuchen: aber auch da fand ich keineswegs, was ich mir vorgestellt hatte. Ich war ehrlich genug, meine Meinung merken zu lassen, und man suchte mir hinwieder beizubringen: diese Berfassung sei gar nichts gegen eine ordentlich eingerichtete Gemeinde. Ich konnte mir das gefallen lassen; doch hätte nach meiner Ueberzeugung der wahre Geist aus einer kleinen so gut als aus einer großen Anstalt hervorblicken sollen.

Einer ihrer Bischöse, ber gegenwärtig war, ein unmittelbarer Schiller bes Grasen, beschäftigte sich viel mit mir; er sprach volltommen englisch, und weil ich es ein wenig verstand, meinte er, es sei ein Wink, daß wir zusammen gehörten; ich meinte es aber ganz und gar nicht; sein Umgang konnte mir nicht im geringsten gefallen. Er war ein Messerschmied, ein geborner Mähre; seine Art zu benken konnte das Handwerksmäßige nicht verleugnen. Besser verstand ich mich mit dem Herrn von L\*, der Major in französischen Diensten gewesen war; aber zu der Unterthänigkeit, die er gegen seinen Vorgesetzten bezeigte, fühlte ich mich niemals sähig; ja, es war mir, als wenn man mir eine Ohrseige gäbe, wenn ich die Majorin und andere mehr ober weniger angessehene Frauen dem Bischof die Hand kussen sah. Indessen wurde doch eine Reise nach Holland verabredet, die aber, und gewiß zu meinem Besten, niemals zu Stande kam.

Meine Schwester war mit einer Tochter niebergekommen, und nun war die Reihe an uns Frauen, zufrieden zu sein und zu denken, wie sie dereinst, uns ähnlich, erzogen werden sollte. Mein Schwager war dasgegen sehr unzufrieden, als in dem Jahr daranf abermals eine Tochter erfolgte; er wünschte bei seinen großen Gütern Knaben um sich zu sehen, die ihm einst in der Berwaltung beistehen könnten.

Ich hielt mich bei meiner schwachen Gesundheit still und bei einer ruhigen Lebensart ziemlich im Gleichgewicht; ich sürchtete den Tod nicht, ja, ich wünschte zu sterben, aber ich sühlte in der Stille, daß mir Gott Zeit gebe, meine Seele zu untersuchen und ihm immer näher zu kom= men. In den vielen schlassosen Nächten habe ich besonders etwas empsunden, das ich eben nicht deutlich beschreiben kann.

Es war, als wenn meine Seele ohne Gesellschaft bes Körpers bächte; sie sah den Körper selbst als ein ihr fremdes Wesen an, wie man etwa ein Kleid ansieht. Sie stellte sich mit einer außerordentlichen Lebhaftigkeit die vergangenen Zeiten und Begebenheiten vor und fühlte daraus, was solgen werde. Alle diese Zeiten sind dahin; was solgt, wird auch dahin gehen; der Körper wird wie ein Kleid zerreißen, aber Ich, das wohlbekanute Ich, Ich bin.

Diesem großen, erhabenen und tröstlichen Gesühle so wenig als nur möglich nachzuhängen, lehrte mich ein ebler Freund, ber sich mir immer näher verband; es war ber Arzt, ben ich in bem Hause meines Oheims hatte kennen lernen, und ber sich von ber Versassung meines Körpers und meines Geistes sehr gut unterrichtet hatte; er zeigte mir, wie sehr biese Empsindungen, wenn wir sie, unabhängig von äußern Gegenständen, in uns nähren, uns gewissermaßen aushöhlen und den Grund unseres Daseins untergraden. Thätig zu sein, sagte er, ist des Menschen erste Bestimmung, und alle Zwischenzeiten, in denen er auszuruhen genöthiget ist, sollte er anwenden, eine deutliche Erkenntniß der äußerlichen Dinge zu erlangen, die ihm in der Folge abermals seine Thätigkeit erleichtert.

Da ber Freund meine Gewohnheit kannte, meinen eigenen Körper als einen äußern Gegenstand anzusehn, und ba er wußte, daß ich meine Constitution, mein Uebel und die medicinischen Hilsmittel ziemlich

fannte, und ich wirklich burch anhaltenbe eigene und fremde Leiben ein halber Arzt geworden war, so leitete er meine Aufmerksamkeit von der Kenntniß des menschlichen Körpers und der Specereien auf die übrigen nachbarlichen Gegenstände der Schöpfung, und sührte mich wie im Paradiese umber, und nur zuletzt, wenn ich mein Gleichniß sortsetzen darf, ließ er mich den in der Abendkühle im Garten wandelnden Schöpfer aus der Entfernung ahnen.

Wie gerne sah ich nunmehr Gott in der Natur, da ich ihn mit solcher Gewißheit im Herzen trug; wie interessant war mir das Werk seiner Hände, und wie dankbar war ich, daß er mich mit dem Athem seines Mundes hatte beleben wollen!

Bir hofften aufs neue, mit meiner Schwester, auf einen Anaben, bem mein Schwager so sehnlich entgegen sah, und beffen Geburt er leiber nicht erlebte. Der wackere Mann ftarb an ben Folgen eines ungludlichen Sturges vom Pferbe, und meine Schwester folgte ihm, nachbem fie ber Welt einen schönen Anaben gegeben hatte. binterlaffenen Kinber tonnte ich nur mit Wehmuth ansehn. Go manche gesunde Person war vor mir, ber Kranken, hingegangen; sollte ich nicht vielleicht von biesen hoffnungsvollen Blüthen manche abfallen sehen? 3ch fannte bie Welt genug, um zu wissen, unter wie vielen Gefahren ein Rind, besonders in bem bobern Stande, heraufwachft, und es ichien mir, als wenn fie seit ber Zeit meiner Jugend fich für bie gegenwärtige Welt noch vermehrt hätten. Ich fühlte, baß ich, bei meiner Schwäche, wenig ober nichts für bie Rinber zu thun im Stanbe fei; um besto erwünschter war mir bes Oheims Entschluß, ber natürlich aus seiner Dentungsart entsprang, seine ganze Aufmerksamkeit auf die Erziehung biefer liebenswürdigen Geschöpfe zu verwenden. Und gewiß, fie verbienten es in jebem Sinne; fie waren wohlgebilbet, und versprachen, bei ihrer großen Berschiebenheit, sämmtlich gutartige und verftänbige Menschen zu werben.

Seitbem mein guter Arzt mich aufmerksam gemacht hatte, betrachtete ich gern die Familienähnlichkeit in Kindern und Berwandten. Mein Bater hatte sorgfältig die Bilder seiner Vorsahren ausbewahrt, sich selbst und seine Kinder von leiblichen Meistern malen lassen, auch war meine Mutter und ihre Berwandten nicht vergessen worden. Wir kannten die Charaktere der ganzen Familie genan, und da wir sie oft unter einander verglichen hatten, so suchten wir nun dei den Kindern die Aehnlichkeiten des Aeußern und Innern wieder auf. Der älteste Sohn

meiner Schwester schien seinem Großvater väterlicher Seite zu gleichen, von dem ein jugenbliches Bild, sehr gut gemalt, in der Sammlung unseres Oheims aufgestellt war; auch liebte er, wie jener, der sich immer als ein braver Officier gezeigt hatte, nichts so sehr als das Gewehr, womit er sich immer, so oft er mich besuchte, deschäftigte. Denn mein Bater hatte einen sehr schönen Gewehrschrant hinterlassen, und der Kleine hatte nicht eher Ruhe, dis ich ihm ein paar Pistolen und eine Jagdslinte schenkte, und die er herausgebracht hatte, wie ein deutsches Schloß aufzuziehen sei. Uebrigens war er in seinen Handlungen und seinem ganzen Wesen nichts weniger als rauh, sondern vielmehr sanft und verständig.

Die ältefte Tochter hatte meine gange Reigung gefeffelt, unb es mochte wohl baber tommen, weil fie mir ähnlich sab, und weil fie sich von allen vieren am meisten zu mir hielt. Aber ich kann wohl sagen, je genauer ich fie beobachtete, ba sie heranwuchs, besto mehr beschämte fle mich, und ich konnte bas Rind nicht ohne Bewunderung, ja, ich barf beinahe sagen, nicht ohne Verehrung ansehn. Man sah nicht leicht eine eblere Gestalt, ein ruhiger Gemulth und eine immer fo gleiche, auf teinen Gegenstanb eingeschränfte Thätigkeit. Sie war keinen Augenblick ihres Lebens unbeschäftigt, und jebes Geschäft warb unter ihren Banben zur würdigen Sandlung. Alles ichien ihr gleich, wenn fie nur bas verrichten konnte, was in ber Zeit und am Platz war, und eben so tonnte fie rubig, ohne Ungebulb bleiben, wenn fich nichts zu thun fanb. Diese Thätigkeit ohne Beburfniß einer Beschäftigung habe ich in meinem Leben nicht wieder gesehen. Unnachahmlich war von Jugend auf ihr Betragen gegen Nothleibenbe und Hilfsbebürftige. Ich gestehe gern, baß ich niemals bas Talent hatte, mir aus ber Wohlthätigkeit ein Geschäft zu machen; ich war nicht targ gegen Arme, ja, ich gab oft in meinem Berhaltnisse zu viel babin, aber gewissermaßen taufte ich mich nur los, und es mußte mir jemand angeboren sein, wenn er mir seine Sorgfalt abgewinnen wollte. Gerabe bas Gegentheil lobe ich an meiner Richte. 3ch habe fie niemals einem Armen Gelb geben feben, und mas fie von mir zu diesem Endzweck erhielt, verwandelte fie immer erst in bas nächte Bedürfniß. Niemals erschien sie mir liebenswürdiger, als wenn sie meine Rleiber- und Baschichrante plünberte; immer fanb sie etwas, bas ich nicht trug und nicht brauchte, und biese alten Sachen zusammenzuschneiben und fie irgend einem zerlumpten Rinbe anzupaffen, war ihre größte Glückseligkeit.

Die Gesinnungen ihrer Schwester zeigten sich schon anbers; fie

hatte vieles von der Mutter, versprach schon frühe sehr zierlich und reizend zu werden und scheint ihr Versprechen halten zu wollen; sie ist sehr mit ihrem Aeußern beschäftigt und wußte sich von früher Zeit an auf eine in die Augen fallende Weise zu putzen und zu tragen. Ich erinnere mich noch immer, mit welchem Entzücken sie sich als ein kleines Kind im Spiegel besah, als ich ihr die schonen Perlen, die mir meine Mutter hinterlassen hatte und die sie von ungefähr bei mir sand, umbinden mußte.

Wenn ich biese verschiebenen Neigungen betrachtete, war es mir angenehm, zu benken, wie meine Bestigungen nach meinem Tobe unter sie zerfallen und durch sie wieder lebendig werden würden. Ich sah die Jagdssinten meines Baters schon wieder auf dem Rücken des Neffen im Felde herunwandeln und aus seiner Jagdtasche schon wieder Hihner heraussallen; ich sah meine sämmtliche Garberobe bei der Oster-Consirmation, lauter kleinen Mädchen angepaßt, aus der Kirche herauskommen und mit meinen besten Stoffen ein sittsames Bürgermädchen an ihrem Brauttage geschmückt; denn zu Ausstattung solcher Kinder und ehrbarer armer Mädchen hatte Natalie eine besondere Neigung, ob sie gleich, wie ich hier bemerken muß, selbst keine Art von Liebe, und wenn ich so sagen darf, kein Bedürsniß einer Anhänglichkeit an ein sichtbares oder unsichtbares Wesen, wie es sich bei mir in meiner Jugend so lebhaft gezeigt hatte, aus irgend eine Weise merken ließ.

Wenn ich nun bachte, daß die Jüngste an eben demselben Tage meine Perlen und Juwelen nach Hofe tragen werde, so sah ich mit Ruhe meine Besitzungen, wie meinen Körper, den Elementen wieder gegeben.

Die Kinder wuchsen heran und sind zu meiner Zufriedenheit gessunde, schöne und wackre Geschöpfe. Ich ertrage es mit Gebuld, daß der Oheim sie von mir entfernt hält, und sehe sie, wenn sie in der Rähe ober auch wohl gar in der Stadt sind, selten.

Ein wunderbarer Mann, den man für einen französischen Geistlichen hält, ohne daß man recht von seiner Herkunft unterrichtet ist, hat die Aufsicht über die sämmtlichen Kinder, welche an verschiedenen Orten erzogen werden und bald hier, bald da in der Kost sind.

Ich konnte ansangs keinen Plan in dieser Erziehung sehn, bis mir mein Arzt zuletzt eröffnete: der Oheim habe sich durch den Abbe überzeugen lassen, daß, wenn man an der Erziehung des Menschen etwas thun wolle, müsse man sehen, wohin seine Neigungen und Wünsche gehen. Sodann müsse man ihn in die Lage versetzen, jene sodald als möglich zu befriedigen, diese sodald als möglich zu erreichen, damit der

Mensch, wenn er sich geirrt habe, stüh genug seinen Irrthum gewahr werbe, und wenn er das getroffen hat, was für ihn paßt, desto eisriger daran halte und sich besto emsiger sortbilde. Ich wünsche, daß dieser sonderbare Versuch gelingen möge; bei so guten Naturen ist es vielleicht möglich.

Aber das, was ich nicht an diesen Erziehern billigen kann, ist, daß sie alles von den Lindern zu entsernen suchen, was sie zu dem Umgange mit sich selbst und mit dem unsichtbaren, einzigen treuen Freunde sühren könne. Ja, es verdrießt mich oft von dem Oheim, daß er mich deshalb sür die Kinder sür gefährlich hält. Im Praktischen ist doch kein Mensch tolerant! Denn wer auch versichert, daß er zedem seine Art und Wesen gerne lassen wolle, sucht doch immer diezenigen von der Thätigkeit auszuschließen, die nicht so denken wie er.

Diese Art, die Kinder von mir zu entfernen, betrilbt mich desto mehr, je mehr ich von der Realität meines Glaubens überzeugt sein kann. Warum sollte er nicht einen göttlichen Ursprung, nicht einen wirklichen Gegenstand haben, da er sich im Praktischen so wirksam erweiset? Werden wir durchs Praktische doch unseres eigenen Daseins selbst erst recht gewiß; warum sollten wir uns nicht auch auf eben dem Wege von jenem Wesen überzeugen können, das uns zu allem Guten die Hand reicht?

Daß ich immer vorwärts, nie rlickwärts gehe, daß meine Handlungen immer mehr der Idee ähnlich werden, die ich mir von der Bollkommenheit gemacht habe, daß ich täglich mehr Leichtigkeit fühle, das zu thun, was ich für recht halte, selbst bei der Schwäche meines Körpers, der mir so manchen Dienst versagt; läßt sich das alles aus der menschlichen Natur, deren Berderben ich so tief eingesehen habe, erklären? Für mich nun einmal nicht.

Ich erinnere mich kanm eines Gebotes; nichts erscheint mir in Gestalt eines Gesetzes; es ist ein Trieb, der mich leitet und mich immer recht sibret; ich solge mit Freiheit meinen Gestunungen und weiß so wenig von Einschränkung als von Rene. Gott sei Dank, daß ich erstenne, wem ich dieses Glück schuldig bin, und daß ich an diese Borzüge nur mit Demuth denken darf. Denn niemals werde ich in Gesahr kommen, auf mein eignes Können und Bermögen stolz zu werden, da ich so deutlich erkannt habe, welch Ungeheuer in jedem menschlichen Busen, wenn eine höhere Kraft uns nicht bewahrt, sich erzeugen und nähren könne.

## Siebentes Buch.

## Erftes Capitel.

Ber Frühling war in seiner völligen Herrlichkeit erschienen; ein frühzeitiges Gewitter, bas ben ganzen Tag gebrobet hatte, ging stirmisch an ben Bergen nieber, ber Regen zog nach bem Lanbe, bie Sonne trat wieber in ihrem Glanze hervor und auf bem grauen Grunde erschien Wilhelm ritt ihm entgegen und sah ihn mit ber berrliche Bogen. Wehmuth an. Ach! sagte er zu fich selbst, erscheinen uns benn eben bie schönsten Farben bes Lebens nur auf bunklem Grunde? Und muffen Tropfen fallen, wenn wir entzildt werben sollen? Ein beiterer Tag ift wie ein grauer, wenn wir ihn ungerührt ansehen, und was kann uns rühren, als die stille Hoffnung, daß die angeborne Reigung unseres Herzens nicht ohne Gegenstand bleiben werbe? Uns rührt bie Erzählung jeber guten That, uns rührt bas Anschauen jebes harmonischen Gegenstandes; wir fliblen babei, daß wir nicht ganz in der Fremde find, wir wähnen einer Heimath näher zu sein, nach ber unser Bestes, Innerstes ungebulbig binstrebt.

Inzwischen hatte ihn ein Fußgänger eingeholt, ber sich zu ihm gezgesellte, mit starkem Schritte neben bem Pferbe blieb und nach einigen gleichgültigen Reben zu bem Reiter sagte: Wenn ich mich nicht irre, so muß ich Sie irgendwo schon gesehen haben.

Ich erinnere mich Ihrer auch, versetzte Wilhelm; haben wir nicht zusammen eine lustige Wassersahrt gemacht? — Ganz recht! erwiederte ber audere.

Wilhelm betrachtete ihn genauer und sagte nach einigem Stillschweigen: Ich weiß nicht, was für eine Beränderung mit Ihnen vorzegegangen sein mag; damals hielt ich Sie sür einen lutherischen Landseistlichen, und jetzt sehen Sie mir eher einem katholischen ähnlich.

Heute betrügen Sie sich wenigstens nicht, sagte ber andere, indem er den Hut abnahm und die Tonsur sehen ließ. Wo ist denn Ihre Gesellschaft hingekommen? Sind Sie noch lange bei ihr geblieben?

Länger als billig; benn leiber, wenn ich an jene Zeit zurlick benke, bie ich mit ihr zugebracht habe, so glaube ich in ein unendliches Leeres zu sehen; es ist mir nichts bavon übrig geblieben.

Darin irren Sie sich; alles, was uns begegnet, läßt Spuren zurlick, alles trägt unmerklich zu unserer Bildung bei; doch es ist gefährlich, sich davon Rechenschaft geben zu wollen. Wir werden dabei entweder stolz und lässig, oder niedergeschlagen und kleinmüthig, und eins ist für die Folge so hinderlich als das andere. Das Sicherste bleibt immer, nur das Nächste zu thun, was vor uns liegt und das ist jetzt, suhr er mit einem Lächeln sort, daß wir eilen ins Quartier zu kommen.

Wilhelm fragte, wie weit noch ber Weg nach Lothario's Gut sei? Der andere versetze, daß es hinter dem Berge liege. Bielleicht treffe ich Sie dort an, suhr er sort, ich habe nur in der Nachbarschaft noch etwas zu besorgen. Leben Sie so lange wohl! Und mit diesen Worten ging er einen steilen Pfad, der schneller über den Berg hinliber zu sühren schien.

Ja wohl hat er Recht! sagte Wilhelm vor sich, indem er weiter ritt; an das Nächste soll man benken, und für mich ist wohl jetzt nichts Näheres, als der traurige Auftrag, den ich ausrichten soll. Laß sehen, ob ich die Rede noch ganz im Gedächtniß habe, die den grausamen Freund beschämen soll.

Er fing barauf an, sich bieses Kunstwerk vorzusagen; es sehlte ihm auch nicht eine Sylbe, und je mehr ihm sein Gedächtniß zu Statten kam, besto mehr wuchs seine Leibenschaft und sein Muth. Aureliens Leiben und Tod waren lebhaft vor seiner Seele gegenwärtig.

Geist meiner Freundin! rief er aus, umschwebe mich! und wenn es dir möglich ist, so gieb mir ein Zeichen, daß du besänstigt, daß du versöhnt seist!

Unter biesen Worten und Gebanken war er auf die Höhe bes Berges gekommen und sah an bessen Abhang, an der andern Seite, ein wunderliches Gebäude liegen, das er sogleich sür Lothario's Wohnung hielt. Ein altes unregelmäßiges Schloß mit einigen Thürmen und Giebeln schien die erste Anlage dazu gewesen zu sein; allein noch unregelmäßiger waren die neuen Angebäude, die, theils nah, theils in einiger Entsernung davon errichtet, mit dem Hauptgebäude durch Gallerien

und bedeckte Gänge zusammenhingen. Alle äußere Symmetrie, jedes architektonische Ansehn schien dem Bedürfniß der innern Bequemlichkeit aufgeopsert zu seine Spur von Wall und Graben war zu sehen, eben so wenig als von künstlichen Gärten und großen Alleen. Ein Gemüse- und Baumgarten drang bis an die Häuser hinan, und kleine nuthare Gärten waren selbst in den Zwischenräumen angelegt. Ein heiteres Dörschen lag in einiger Entsernung; Gärten und Felder schienen durchaus in dem besten Zustande.

In seine eignen leibenschaftlichen Betrachtungen vertieft, ritt Wilshelm weiter, ohne viel über bas, was er sah, nachzubenken, stellte sein Pserd in einem Gasthose ein und eilte nicht ohne Bewegung nach dem Schlosse zu.

Ein alter Bebienter empfing ihn an ber Thilre und berichtete ihm mit vieler Gutmithigkeit, bag er heute wohl schwerlich vor ben Herrn kommen werbe; ber Herr habe viel Briefe zu schreiben und schon einige seiner Geschäftsleute abweisen laffen. Wilhelm ward bringenber, und endlich mußte ber Alte nachgeben und ihn melben. Er kam zurück und führte Wilhelmen in einen großen alten Saal. Dort ersuchte er ihn sich zu gebulben, weil ber herr vielleicht noch eine Zeit lang ausbleiben werbe. Wilhelm ging unruhig auf und ab, und warf einige Blide auf bie Ritter und Frauen, beren alte Abbilbungen an ber Wanb umber hingen; er wieberholte ben Anfang seiner Rebe, und sie schien ihm in Gegenwart biefer Harnische und Rragen erft recht am Plat. So oft er etwas rauschen borte, sette er sich in Positur, um seinen Gegner mit Burbe zu empfangen, ihm erft ben Brief zu überreichen, und ihn bann mit ben Waffen bes Borwurfs anzufallen.

Mehrmals war er schon getäuscht worden, und fing wirklich an verbrießlich und verstimmt zu werden, als endlich aus einer Seitenthür ein wohlgebildeter Mann, in Stiefeln und einem schlichten Ueberrocke, heraustrat. Was bringen Sie mir Gutes? sagte er mit freundlicher Stimme zu Wilhelmen; verzeihen Sie, daß ich Sie habe warten lassen.

Er faltete, indem er dieses sprach, einen Brief, den er in der Hand hielt. Wilhelm, nicht ohne Berlegenheit, überreichte ihm das Blatt Aureliens und sagte: Ich bringe die letzten Worte einer Freundin, die Sie nicht ohne Rührung lesen werden.

Lothario nahm ben Brief und ging sogleich in bas Zimmer zurück, wo er, wie Wilhelm recht gut burch bie offne Thüre sehen konnte, erst noch einige Briefe siegelte und überschrieb, bann Aureliens Brief eröffnete und las. Er schien das Blatt einigemal durchgelesen zu haben, und Wilhelm, obgleich seinem Gefühl nach die pathetische Rede zu dem natürlichen Empfang nicht recht passen wollte, nahm sich doch zusammen, ging auf die Schwelle los und wollte seinen Spruch beginnen, als eine Tapetenthilre des Cabinets sich öffnete und der Geistliche hereintrat.

Ich erhalte die wunderlichste Depesche von der Welt, rief Lothario ihm entgegen; verzeihen Sie mir, suhr er sort, indem er sich gegen Wilhelmen wandte, wenn ich in diesem Augenblicke nicht gestimmt bin, mich mit Ihnen weiter zu unterhalten. Sie bleiben heute Nacht bei uns! Und Sie sorgen für unsern Gast, Abbé, daß ihm nichts abgeht.

Mit diesen Worten machte er eine Berbeugung gegen Wilhelmen; ber Geistliche nahm unsern Freund bei ber Hand, ber nicht ohne Wiberstreben folgte.

Stillschweigenb gingen sie burch wunderliche Gänge und kamen in ein gar artiges Zimmer. Der Geistliche führte ihn ein und verließ ihn ohne weitere Entschuldigung. Bald barauf erschien ein munterer Anabe, der sich bei Wilhelmen als seine Bedienung anklindigte und das Abendessen brachte, bei der Auswartung von der Ordnung des Hauses, wie man zu frühstücken, zu speisen, zu arbeiten und sich zu vergnügen pflegte, manches erzählte und besonders zu Lothario's Ruhm gar vieles vorbrachte.

So angenehm auch ber Anabe war, so suchte ihn Wilhelm boch bald loszuwerben. Er wünschte allein zu sein, benn er fühlte sich in seiner Lage äußerst gebrückt und beklommen. Er machte sich Borwürfe, seinen Borsatz so schlecht vollflihrt, seinen Auftrag nur halb ausgerichtet zu haben. Balb nahm er sich vor, ben anbern Morgen bas Berfäumte nachzuholen, balb warb er gewahr, daß Lothario's Gegenwart ihn zu ganz anbern Gefühlen stimmte. Das Haus, worin er sich befanb, kam ihm auch so wunderbar vor; er wußte sich in seine Lage nicht zu finben. Er wollte fich ausziehen und öffnete seinen Mantelfact; mit seinen Nachtsachen brachte er zugleich ben Schleier bes Beiftes berbor, ben Mignon eingepact hatte. Der Anblick vermehrte seine traurige Stimmung. Flieh! Jüngling, flieh! rief er aus, was foll bas mpftische Wort heißen? mas flieben? wohin flieben? Beit beffer batte ber Geift mir zugerufen: Rebre in bich felbst zurud! Er betrachtete bie englischen Rupfer, bie an ber Band in Rahmen hingen; gleichgültig fah er über bie meisten hinweg, enblich fand er auf bem einen ein ungludlich stranbenbes Schiff vorgestellt; ein Bater mit seinen schönen Töchtern

erwartete ben Tob von ben hereindringenden Wellen. Das eine Frausenzimmer schien Aehnlichkeit mit jener Amazone zu haben; ein unausssprechliches Mitleiden ergriff unsern Freund, er fühlte ein unwiderstehzliches Bedürsniß, seinem Herzen Luft zu machen; Thränen drangen aus seinem Auge, und er konnte sich nicht wieder erholen, bis ihn der Schlaf überwältigte.

Sonderbare Traumbilder erschienen ihm gegen Morgen. Er sand sich in einem Garten, den er als Knabe öfters besucht hatte, und sah mit Vergnügen die bekannten Alleen, Hecken und Blumenbeete wieder; Mariane begegnete ihm, er sprach liebevoll mit ihr und ohne Erinenerung irgend eines vergangenen Mißverhältnisses. Gleich darauf trat sein Vater zu ihnen, im Hauskleide; und mit vertraulicher Miene, die ihm selten war, hieß er den Sohn zwei Stühle aus dem Gartenhause holen, nahm Marianen bei der Hand und führte sie nach einer Laube.

Wilhelm eilte nach bem Gartensaale, fant ihn aber ganz leer, nur fah er Aurelien an bem 'entgegengesetzten Fenster fteben; er ging fie anzureben, allein sie blieb unverwandt, und ob er sich gleich neben sie stellte, konnte er boch ihr Gesicht nicht seben. Er blidte jum Fenster hinaus und fab, in einem fremben Garten, viele Menschen beisammen, von benen er einige sogleich erkannte. Frau Melina saß unter einem Baum und spielte mit einer Rose, bie fie in ber Sanb hielt; Laertes stand neben ihr und zählte Golb aus einer Band in die andere. Mignon und Felix lagen im Grase, jene ausgestreckt auf bem Rücken, biefer auf bem Gesichte. Philine trat hervor und klatschte über ben Kinbern in die Hande, Mignon blieb unbeweglich, Felix sprang auf und floh vor Philinen. Erst lachte er im Laufen, als Philine ihn verfolgte; bann ichrie er ängstlich, als ber Barfenspieler mit großen, langsamen Schritten ihm nachging. Das Kind lief gerabe auf einen Teich los; Wilhelm eilte ihm nach, aber zu spät, bas Kind lag im Wasser! Wilhelm stand wie eingewurzelt. Nun sah er bie schöne Amazone an ber anbern Seite bes Teichs: fie ftredte ihre rechte Sand gegen bas Rinb aus und ging am Ufer bin; bas Rind burchstrich bas Wasser in geraber Richtung auf ben Finger zu, und folgte ihr nach, wie sie ging; enblich reichte fie ihm ihre hand und zog es aus bem Teiche. Wilhelm war inbessen näher gekommen; bas Rind brannte fiber und fiber, und es sielen feurige Tropfen von ihm herab. Wilhelm war noch besorgter, boch die Amazone nahm ichnell einen weißen Schleier vom Haupte unb bebeckte bas Kind bamit. Das Feuer war sogleich gelöscht. Als sie

ben Schleier aufhob, sprangen zwei Anaben hervor, bie zusammen muthwillig hin und her fpielten, als Wilhelm mit ber Amazone Sanb in Sand burch ben Garten ging und in ber Entfernung seinen Bater und Marianen in einer Allee spazieren sab, bie mit hohen Bäumen ben ganzen Garten zu umgeben schien. Er richtete seinen Weg auf beibe zu und machte mit seiner ichonen Begleiterin ben Durchschnitt bes Gartens, als auf einmal ber blonbe Friedrich ihnen in ben Weg trat und fie mit großem Gelächter und allerlei Boffen aufhielt. wollten bemungeachtet ihren Weg weiter fortsetzen; ba eilte er weg unb lief auf jenes entfernte Paar zn; ber Bater und Mariane schienen vor ihm zu fliehen, er lief nur besto schneller, und Wilhelm sab jene fast im Fluge burch bie Allee hinschweben. Natur und Reigung forberten ihn auf, jenen zu Gulfe zu kommen, aber bie Sand ber Amazone hielt ihn zurlid. Bie gern ließ er fich halten! Mit biefer gemischten Empfindung wachte er auf und fand sein Zimmer schon von ber hellen Sonne erleuchtet.

## Bweites Capitel.

Der Knabe lub Wilhelmen zum Frühstidt ein; bieser fand ben Abbe schon im Saale; Lothario, hieß es, sei ausgeritten; ber Abbe war nicht sehr gesprächig und schien eher nachbenklich zu sein; er fragte nach Aureliens Tobe und hörte mit Theilnahme der Erzählung Wilsbeims zu. Ach! rief er aus, wem es lebhaft und gegenwärtig ist, welche unendliche Operationen Natur und Kunst machen milssen, bis ein gebildeter Mensch dasteht, wer selbst so viel als möglich an der Bildung seiner Mitbrilder Theil nimmt, der möchte verzweiseln, wenn er sieht, wie freventlich sich oft der Mensch zerstört und so oft in den Fall kommt, mit oder ohne Schuld zerstört zu werden. Wenn ich das bebenke, so scheint mir das Leben selbst eine so zusällige Gabe, daß ich jeden loben möchte, der sie nicht höher als billig schät.

Er hatte kanm ausgesprochen, als die Thüre mit Heftigkeit sich aufriß, ein junges Frauenzimmer hereinstürzte und den alten Bedienten, der sich ihr in den Weg stellte, zurücksieß. Sie eilte gerade auf den Abbé zu und konnte, indem sie ihn beim Arm saßte, vor Weinen und Schluchzen kaum die wenigen Worte hervorbringen: Wo ist er? Wo habt ihr ihn? Es ist eine entsetzliche Berrätherei! Gesteht nur! Ich weiß, was vorgeht! Ich will ihm nach! Ich will wissen, wo er ist.

Bernhigen Sie sich, mein Kind, sagte der Abbe mit angenommener Gelassenheit, kommen Sie auf Ihr Zimmer, Sie sollen alles ersahren; nur müssen Sie hören können, wenn ich Ihnen erzählen soll. Er bot ihr die Hand an, im Sinne sie wegzusühren. Ich werde nicht auf mein Zimmer gehen, rief sie aus, ich hasse die Wände, zwischen denen Ihr mich schon so lange gesangen haltet! Und doch habe ich alles ersahren, der Obrist hat ihn herausgesordert, er ist hinausgeritten, seinen Gegner auszusuchen, und vielleicht jetzt eben in diesem Augenblicke — es war mir etlichemal, als hörte ich schießen. Lassen Sie anspannen und sahren Sie mit mir, oder ich stille das Hans, das ganze Dorf mit meinem Geschrei.

Sie eilte unter ben heftigsten Thränen nach bem Fenster; ber Abbé bielt sie zurück und suchte vergebens sie zu befänftigen.

Man hörte einen Wagen sahren, sie riß das Fenster auf: Er ist todt! rief sie, da bringen sie ihn — Er steigt auß! sagte der Abbé. Sie sehen, er lebt — Er ist verwundet, versetzte sie heftig, sonst käm' er zu Pferde! Sie führen ihn! Er ist gefährlich verwundet! Sie rannte zur Thüre hinaus und die Treppe hinunter, der Abbé eilte ihr nach und Wilhelm solgte ihnen; er sah, wie die Schöne ihrem heraustomsmenden Geliebten begegnete.

Lothario lehnte sich auf seinen Begleiter, welchen Wilhelm sogleich stür seinen alten Gönner Jarno erkannte, sprach dem trostlosen Frauenzimmer gar liebreich und freundlich zu, und indem er sich auch auf sie stützte, kam er die Treppe langsam herauf; er grüßte Wilhelmen und ward in sein Cabinet geführt.

Nicht lange barauf kam Jarno wieder heraus und trat zu Wilhelmen: Sie sind, wie es scheint, sagte er, prädestinirt, überall Schauspieler und Theater zu sinden; wir sind eben in einem Drama begriffen, das nicht ganz lustig ist.

Ich freue mich, versetzte Wilhelm, Sie in diesem sonderbaren Ausgenblicke wiederzusinden; ich bin verwundert, erschrocken, und Ihre Gegenwart macht mich gleich ruhig und gefaßt. Sagen Sie mir, hat es Gefahr? Ist der Baron schwer verwundet? — Ich glaube nicht, versetzte Jarno.

Nach einiger Zeit trat ber junge Wundarzt aus bem Zimmer. Nun, was sagen Sie? rief ihm Jarno entgegen — Daß es sehr gefährlich steht, versetzte bieser und steckte einige Instrumente in seine leberne Tasche zusammen.

Wilhelm betrachtete das Band, das von der Tasche herunter hing; er glaubte es zu kennen. Lebhaste, widersprechende Farben, ein seltsames Muster, Gold und Silber in wunderlichen Figuren zeichneten dieses Band vor allen Bändern der Welt aus. Wilhelm war überzeugt, die Instrumententasche des alten Chirurgus vor sich zu sehen, der ihn in jenem Walde verbunden hatte, und die Hossnung, nach so langer Zeit wieder eine Spur seiner Amazone zu sinden, schlug wie eine Flamme durch sein ganzes Wesen.

Wo haben Sie die Tasche her? rief er aus. Wem gehörte sie vor Ihnen? Ich bitte, sagen Sie mir's. — Ich habe sie in einer Auction gekaust, versetzte jener; was kümmert's mich, wem sie angehörte? Wit diesen Worten entsernte er sich, und Jarno sagte: Wenn diesem jungen Menschen nur ein wahres Wort aus dem Munde ginge. — So hat er also diese Tasche nicht erstanden? versetzte Wilhelm. — So wenig, als es Gesahr mit Lothario hat, antwortete Jarno.

Wilhelm stand in ein vielsaches Nachdenken versenkt, als Jarno ihn fragte, wie es ihm zeither gegangen sei? Wilhelm erzählte seine Geschichte im Allgemeinen, und als er zuletzt von Aureliens Tob und seiner Botschaft gesprochen hatte, rief jener aus: Es ist doch sonderbar, sehr sonderbar!

Der Abbé trat aus bem Zimmer, winkte Jarno zu, an seiner Statt hinein zu geben, und sagte zu Wilhelmen: Der Baron läßt Sie ersuchen, hier zu bleiben, einige Tage die Gesellschaft zu vermehren und zu seiner Unterhaltung unter biesen Umständen beizutragen. Haben Sie nöthig, etwas an die Ihrigen zu bestellen, so soll Ihr Brief gleich besorgt werben; und bamit Sie diese wunderbare Begebenheit verstehen, von ber Sie Augenzeuge find, muß ich Ihnen erzählen, was eigentlich kein Geheimniß ist. Der Baron hatte ein kleines Abenteuer mit einer Dame, das mehr Aufsehen machte als billig war, weil sie ben Triumph, ihn einer Nebenbuhlerin entriffen zu haben, allzu lebhaft genießen wollte. Leiber fand er nach einiger Zeit bei ibr nicht bie nämliche Unterhaltung, er vermied sie; allein bei ihrer heftigen Gemüthsart war es ihr unmög= lich, ihr Schicksal mit gesetztem Muthe zu tragen. Bei einem Balle gab es einen öffentlichen Bruch, sie glaubte sich äußerst beleibigt und wünschte gerächt zu werben; kein Ritter fand sich, ber sich ihrer angenommen hätte, bis endlich ihr Mann, von bem sie sich lange getrennt

hatte, die Sache erfuhr und sich ihrer annahm, den Baron herausforsberte und heute verwundete; doch ist der Obrist, wie ich höre, noch schlimmer dabei gesahren.

Von diesem Augenblicke an ward unser Freund im Hause, als gehöre er zur Familie, behandelt.

### Drittes Capitel.

Han hatte einigemal dem Kranken vorgelesen; Wilhelm leistete diesen kleinen Dienst mit Freuden. Lydie kam nicht vom Bette hinweg, ihre Sorgsalt sür den Berwundeten verschlang alle ihre übrige Ausmerksamkeit; aber heute schien auch Lothario zerstreut, ja, er bat, daß man nicht weiter lesen möchte.

Ich fühle heute so lebhaft, sagte er, wie thöricht der Mensch seine Zeit verstreichen läßt! Wie manches habe ich mir vorgenommen, wie manches durchdacht, und wie zaudert man nicht bei seinen besten Borssätzen! Ich habe die Borschläge über die Beränderungen gelesen, die ich auf meinen Gütern machen will, und ich kann sagen, ich freue mich vorzüglich dieserwegen, daß die Kugel keinen gefährlichen Weg genommen hat.

Lybie sah ihn zärtlich, ja mit Thränen in ben Angen an, als wollte sie fragen, ob benn sie, ob seine Freunde nicht auch Antheil an der Lebensfreude sorbern könnten? Jarno bagegen versetzte: Berändezungen, wie Sie vorhaben, werden billig erst von allen Seiten über-legt, bis man sich bazu entschließt.

Lange Ueberlegungen, versetzte Lothario, zeigen gewöhnlich, baß man den Punkt nicht im Auge hat, von dem die Rede ist, übereilte Handlungen, daß man ihn gar nicht kennt. Ich übersehe sehr deutlich, daß ich in vielen Stücken bei der Wirthschaft meiner Gliter die Dienste meiner Landleute nicht entbehren kann, und daß ich auf gewissen Rechten strack und streng halten muß; ich sehe aber auch, daß andere Besugnisse mir zwar vortheilhaft, aber nicht ganz unentbehrlich sind, so daß ich davon meinen Leuten auch was gönnen kann. Man verliert nicht immer, wenn man entbehrt. Rutze ich nicht meine Gliter weit besser als mein Bater? Werde ich meine Einklinste nicht noch höher treiben? Und soll ich diesen wachsenden Bortheil allein genießen? Soll ich dem, der mit mir und sür mich arbeitet, nicht auch in dem Seinigen

Bortheile gönnen, die uns erweiterte Kenntnisse, die uns eine vorrückende Zeit barbietet?

Der Mensch ist nun einmal so! rief Jarno, und ich table mich nicht, wenn ich mich auch in dieser Eigenheit ertappe; der Mensch begehrt alles an sich zu reißen, um nur nach Belieben damit schalten und walten zu können; das Geld, das er nicht selbst ausgiebt, scheint ihm selten wohl angewendet.

D ja, versetzte Lothario, wir könnten manches vom Capital entsbebren, wenn wir mit ben Interessen weniger willkürlich umgingen.

Das einzige, was ich zu erinnern habe, sagte Jarno, und warum ich nicht rathen kann, daß Sie eben jetzt die Beränderungen machen, wodurch Sie wenigstens im Augenblicke verlieren, ist, daß Sie selbst noch Schulden haben, deren Abzahlung Sie einengt. Ich würde rathen, Ihren Plan aufzuschieben, die Sie völlig im Reinen wären.

Und indessen einer Augel ober einem Dachziegel zu überlassen, ob er die Resultate meines Lebens und meiner Thätigkeit auf immer vernichten wollte! D, mein Freund! suhr Lothario sort, das ist ein Hauptsehler gebildeter Menschen, daß sie alles an eine Idee, wenig oder nichts an einen Gegenstand wenden mögen. Wozu habe ich Schulden gemacht? warum habe ich mich mit meinem Oheim entzweit, meine Geschwister so lange sich selbst überlassen, als um einer Idee willen? In Amerika glaubte ich zu wirken, über dem Meere glaubte ich nützlich und nothwendig zu sein; war eine Handlung nicht mit tausend Gesahren umgeben, so schien sie mir nicht bedeutend, nicht würdig. Wie anders seh' ich jetzt die Dinge, und wie ist mir das Nächste so werth, so theuer geworden.

Ich erinnere mich wohl bes Brieses, versetzte Jarno, ben ich noch über bas Meer erhielt. Sie schrieben mir: ich werbe zurückehren und in meinem Hause, in meinem Baumgarten, mitten unter den Meinigen sagen: hier, ober nirgend ist Amerika!

Ja, mein Freund, und ich wiederhole noch immer dasselbe; und boch schelte ich mich zugleich, daß ich hier nicht so thätig wie bort bin. Zu einer gewissen gleichen, fortbauernden Gegenwart brauchen wir nur Berstand, und wir werden auch nur zu Berstand, so daß wir das Außerordentliche, was jeder gleichgültige Tag von uns fordert, nicht mehr sehen, und wenn wir es erkennen, doch tausend Entschuldigungen sinden, es nicht zu thun. Ein verständiger Mensch ist viel für sich, aber sürs Ganze ist er wenig.

Wir wollen, sagte Jarno, bem Berstande nicht zu nahe treten und bekennen, daß das Außerordentliche, was geschieht, meistens thöricht ist.

Ja, und zwar eben begwegen, weil bie Menschen bas Außerorbentliche außer ber Ordnung thun. Go giebt mein Schwager sein Bermögen, in sofern er es veräußern kann, ber Brübergemeinde und glaubt seiner Seele Beil baburch zu beförbern; hatte er einen geringen Theil feiner Ginfünfte aufgeopfert, fo batte er viel gludliche Menschen machen und fich und ihnen einen himmel auf Erben ichaffen konnen. Selten sind unsere Aufopferungen thätig; wir thun gleich Bergicht auf bas, was wir weggeben. Nicht entschlossen, sonbern verzweifelt entsagen wir bem, was wir besitzen. Diese Tage, ich gesteh' es, schwebt mir ber Graf immer vor Augen, und ich bin fest entschlossen, bas aus Ueberzeugung zu thun, wozu ihn ein ängstlicher Wahn treibt; ich will meine Genesung nicht abwarten. Hier sind die Papiere, sie dürfen nur ins Reine gebracht werben. Nehmen Sie ben Gerichtshalter bazu, unser Gast hilft Ihnen auch, Sie wissen so gut als ich, worauf es ankommt, und ich will hier genesend ober sterbend babei bleiben und ausrufen: hier, ober nirgend ift Berrnhut!

Als Lydie ihren Freund von sterben reben hörte, stürzte sie vor seinem Bette nieder, hing an seinen Armen und weinte bitterlich. Der Wundarzt kam herein, Jarno gab Wilhelmen die Papiere und nöthigte Lydien, sich zu entfernen.

Ums Himmels willen! rief Wilhelm, als sie in bem Saal allein waren, was ist das mit dem Grafen? Welch ein Graf ist das, der sich unter die Brüdergemeinde begiebt?

Den Sie sehr wohl kennen, versetzte Jarno. Sie sind das Gespenst, das ihn in die Arme der Frömmigkeit jagt, Sie sind der Bösewicht, der sein artiges Weib in einen Zustand versetzt, in dem sie erträglich sindet, ihrem Manne zu folgen.

Und fie ift Lothario's Schwester? rief Wilhelm.

Nicht anders.

Und Lothario weiß —?

Alles.

O lassen Sie mich fliehen! rief Wilhelm aus; wie kann ich vor ihm stehen? Was kann er sagen?

Daß niemand einen Stein gegen den andern aufheben soll, und daß niemand lange Reben componiren soll, um die Leute zu beschämen, er müßte sie denn vor dem Spiegel halten wollen.

Auch bas wissen Sie?

Wie manches andere, versetzte Jarno lächelnb; boch biegmal, fuhr er fort, werbe ich Sie so leicht nicht wie bas vorigemal loslaffen, und vor meinem Werbesolb haben Sie fich auch nicht mehr zu fürchten. Ich bin kein Solbat mehr, und auch als Solbat hätte ich Ihnen biesen Argwohn nicht einflößen sollen. Seit ber Zeit, daß ich Sie nicht gesehen habe, hat sich vieles geänbert. Nach bem Tobe meines Fürsten, meines einzigen Freundes und Wohlthäters, habe ich mich aus ber Welt und aus allen weltlichen Berhältnissen berausgerissen. Ich beförberte gern, was vernünftig war, verschwieg nicht, wenn ich etwas abgeschmackt fand, und man hatte immer von meinem unruhigen Kopf und von meinem bösen Maule zu reben. Das Menschenpack fürchtet sich vor nichts mehr, als vor bem Berftanbe; vor ber Dummheit sollten fie fich fürchten, wenn sie begriffen, was fürchterlich ist; aber jener ift unbequem, und man muß ihn bei Seite schaffen; biese ift nur verberblich, Doch es mag hingehen, ich habe zu und bas kann man abwarten. leben, und von meinem Plane sollen Sie weiter hören. Sie sollen Theil baran nehmen, wenn Sie mögen; aber fagen Sie mir, wie ift es Ihnen ergangen? Ich sebe, ich fühle Ihnen an, auch Sie haben sich verändert. Wie steht's mit Ihrer alten Grille, etwas Schönes und Gutes in Gesellschaft von Zigeunern hervorzubringen?

3ch bin gestraft genug! rief Wilhelm aus; erinnern Gie mich nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Man spricht viel vom Theater, aber wer nicht selbst barauf war, tann sich teine Borstellung bavon machen. Wie völlig biese Menschen mit sich selbst unbekannt find, wie fie ihr Geschäft ohne Nachbenken treiben, wie ihre Anforderungen ohne Gränzen sind, bavon hat man feinen Begriff. Nicht allein will jeber ber erste, sonbern auch ber einzige sein, jeber möchte gerne alle übrigen ausschließen und sieht nicht, daß er mit ihnen zusammen taum etwas leistet; jeber bünkt sich wunderoriginal zu sein und ist unfähig, sich in etwas zu finden, mas außer bem Schlenbrian ift; babei eine immerwährende Unruhe nach etwas Neuem. Mit welcher Heftigkeit wirken fie gegen einander! und nur die fleinlichste Gigenliebe, ber beschränktefte Eigennut macht, bag fie fich mit einander verbinden. Bom wechsel= seitigen Betragen ist gar die Rebe nicht; ein ewiges Mißtrauen wird burch heimliche Tücke und schändliche Reben unterhalten; wer nicht lieberlich lebt, lebt albern. Jeber macht Anspruch auf die unbedingteste Achtung, jeder ift empfindlich gegen ben minbesten Tabel. Das hat er

selbst alles schon besser gewußt! Und warum hat er benn immer das Gegentheil gethan? Immer bedürftig und immer ohne Zutrauen, scheint es, als wenn sie sich vor nichts so sehr fürchteten, als vor Bernunst und gutem Geschmack, und nichts so sehr zu erhalten suchten, als das Majestätsrecht ihrer persönlichen Willsür.

Wilhelm holte Athem, um seine Litanei noch weiter fortzusetzen, als ein unmäßiges Gelächter Jarno's ihn unterbrach. Die armen Schausseler! rief er aus, warf sich in einen Sessel und lachte sort; die armen guten Schauspieler! Wissen Sie denn, mein Freund, suhr er fort, nachdem er sich einigermaßen wieder erholt hatte, daß Sie nicht das Theater, sondern die Welt beschrieben haben, und daß ich Ihnen aus allen Ständen genug Figuren und Handlungen zu Ihren harten Pinselstrichen sinden wollte? Berzeihen Sie mir, ich muß wieder lachen, daß Sie glaubten, diese schönen Qualitäten seien nur auf die Breter gebannt.

Wilhelm faßte sich, benn wirklich hatte ihn das unbändige und unzeitige Gelächter Jarno's verbrossen. Sie können, sagte er, Ihren Menschenhaß nicht ganz verbergen, wenn Sie behaupten, daß diese Fehler allgemein seien.

Und es zeugt von Ihrer Unbekanntschaft mit der Welt, wenn Sie diese Erscheinungen dem Theater so hoch aurechnen. Wahrhaftig, ich verzeihe dem Schauspieler jeden Fehler, der aus dem Selbstdetrug und aus der Begierde zu gefallen entspringt; denn wenn er sich und andern nicht etwas scheint, so ist er nichts. Zum Schein ist er berusen, er muß den augenblicklichen Beisall hoch schätzen, denn er erhält keinen andern Lohn; er muß zu glänzen suchen, denn beswegen sieht er da.

Sie erlauben, versetzte Wilhelm, daß ich von meiner Seite wenigsstens lächele. Nie hätte ich geglaubt, daß Sie so billig, so nachsichtig sein könnten.

Nein, bei Gott! dieß ist mein völliger, wohlbedachter Ernst. Alle Fehler des Menschen verzeih' ich dem Schauspieler, keine Fehler des Schauspielers verzeih' ich dem Menschen. Lassen Sie mich meine Klag-lieder hierüber nicht austimmen; sie wilrden heftiger klingen als die Ihrigen.

Der Chirurgus tam aus bem Cabinet, und auf Befragen, wie sich ber Kranke befinde? sagte er mit lebhafter Freundlichkeit: Recht sehr wohl, ich hoffe ihn balb völlig wieder hergestellt zu sehen. Sogleich eilte er zum Saal hinaus und erwartete Wilhelms Frage nicht, der schon den Mund öffnete, sich nochmals und bringender nach der Brieftasche zu erkundigen. Das Berlangen, von seiner Amazone etwas zu ersahren, gab ihm Bertrauen zu Jarno; er entdeckte ihm seinen Fall, und bat ihn um seine Beihülse. Sie wissen so viel, sagte er, sollten Sie nicht auch das ersahren können?

Jarno war einen Augenblick nachbenkend, bann sagte er zu seinem jungen Freunde: Seien Sie ruhig und lassen Sie sich weiter nichts merken; wir wollen der Schönen schon auf die Spur kommen. Jetzt beunruhigt mich nur Lothario's Zustand: die Sache steht gefährlich, das sagt mir die Freundlichkeit und der gute Trost des Wundarztes. Ich hätte Lydien schon gerne weggeschafft, denn sie nutzt hier gar nichts, aber ich weiß nicht, wie ich es aufangen soll. Heute Abend, hoff' ich, soll unser alter Medicus kommen, und dann wollen wir weiter rathschlagen.

# Biertes Capitel.

Der Medicus kam; es war der gute, alte, kleine Arzt, den wir schon kennen, und dem wir die Mittheilung des interessanten Manusscripts verdanken. Er besuchte vor allen Dingen den Berwundeten und schien mit dessen Besinden keinesweges zufrieden. Dann hatte er mit Jarno eine lange Unterredung; doch ließen sie nichts merken, als sie Abends zu Tische kamen.

Wilhelm begrüßte ihn aufs freundlichste und erkundigte sich nach seinem Harsenspieler. — Wir haben noch Hossnung, den Unglücklichen zurechte zu bringen, versetzte der Arzt. — Dieser Mensch war eine traurige Zugabe zu Ihrem eingeschränkten und wunderlichen Leben, sagte Jarno. Wie ist es ihm weiter ergangen? Lassen Sie mich es wissen.

Nachdem man Jarno's Neugierde befriediget hatte, suhr der Arzt sort: Nie habe ich ein Gemüth in einer so sonderbaren Lage gesehen. Seit vielen Jahren hat er an nichts, was außer ihm war, den mindessten Antheil genommen, ja, sast auf nichts gemerkt; bloß in sich gekehrt, betrachtete er sein hohles leeres Ich, das ihm als ein unermeßlicher Abgrund erschien. Wie rührend war es, wenn er von diesem traurigen Zustande sprach! Ich sehe nichts vor mir, nichts hinter mir, rief er

aus, als eine unenbliche Nacht, in der ich mich in der schrecklichsten Einsamkeit befinde; kein Gefühl bleibt mir, als bas Gefühl meiner Schulb, bie boch auch nur wie ein entferntes unförmliches Gespenft sich rudwärts seben läßt. Doch ba ift keine Höhe, keine Tiefe, kein Bor noch Zurlick, tein Wort briickt biefen immer gleichen Buftanb aus. Manchmal ruf' ich in der Noth bieser Gleichgültigkeit: Ewig! ewig! mit Heftigkeit aus, und biefes feltsame unbegreifliche Wort ift bell und klar gegen die Finsterniß meines Zustandes. Rein Strahl einer Gottbeit erscheint mir in dieser Nacht, ich weine meine Thränen alle mir selbst und um mich selbst. Nichts ist mir grausamer als Freundschaft und Liebe; benn sie allein loden mir ben Bunsch ab, bag bie Erscheinungen, die mich umgeben, wirklich sein möchten. Aber auch biese beiben Gespenster sind nur aus bem Abgrunde gestiegen, um mich zu ängstigen und um mir zulet auch bas theure Bewußtsein bieses ungebeuren Dafeins zu rauben.

Sie sollten ihn hören, suhr ber Arzt sort, wenn er in vertranlichen Stunden auf diese Weise sein Herz erleichtert; mit der größten Rührung habe ich ihm einigemal zugehört. Wenn sich ihm etwas aufdringt, das ihn nöthigt, einen Augenblick zu gestehen, eine Zeit sei vergangen, so scheint er wie erstaunt, und dann verwirft er wieder die Veränderung an den Dingen als eine Erscheinung der Erscheinungen. Eines Abends sang er ein Lied über seine grauen Haare; wir sassen alle um ihn her und weinten.

D, schaffen Sie es mir! rief Wilhelm aus.

Haben Sie benn aber, fragte Jarno, nichts entbeckt von bem, was er sein Berbrechen nennt, nicht die Ursache seiner sonderbaren Tracht, sein Betragen beim Brande, seine Wuth gegen das Kind?

Nur durch Muthmaßungen können wir seinem Schicksale näher kommen; ihn unmittelbar zu fragen, würde gegen unsere Grundsätze sein. Da wir wohl merken, daß er katholisch erzogen ist, haben wir geglaubt, ihm durch eine Beichte Linderung zu verschaffen; aber er entsernt sich auf eine sonderbare Weise jedesmal, wenn wir ihn dem Geistzlichen näher zu bringen suchen. Daß ich aber Ihren Wunsch, etwas von ihm zu wissen, nicht ganz unbefriedigt lasse, will ich Ihnen wenigssens unsere Bermuthungen entdecken. Er hat seine Jugend in dem geistlichen Stande zugebracht; daher scheint er sein langes Gewand und seinen Bart erhalten zu wollen. Die Freuden der Liebe blieben ihm die größte Zeit seines Lebens unbekannt. Erst spät mag eine Berz

irrung mit einem sehr nahe verwandten Frauenzimmer, es mag ihr Tob, ber einem unglücklichen Geschöpfe das Dasein gab, sein Gehirn völlig zerrüttet haben.

Sein größter Wahn ist, daß er überall Unglück bringe, und daß ihm der Tod durch einen unschuldigen Anaben bevorstehe. Erst sürchtete er sich vor Mignon, eh er wußte, daß es ein Mädchen war; nun ängstigte ihn Felix, und da er das Leben bei alle seinem Elend unend-lich liebt, scheint seine Abneigung gegen das Kind daher entstanden zu sein.

Was haben Sie benn zu seiner Besserung für Hoffnung? fragte Bilhelm.

Es geht langsam vorwärts, versetzte der Arzt, aber doch nicht zustück. Seine bestimmten Beschäftigungen treibt er fort, und wir haben ihn gewöhnt, die Zeitungen zu lesen, die er jetzt immer mit großer Begierde erwartet.

Ich bin auf seine Lieber nengierig, sagte Jarno.

Davon werbe ich Ihnen verschiedene geben können, sagte der Arzt. Der älteste Sohn des Geistlichen, der seinem Bater die Predigten nachzuschreiben gewohnt ist, hat manche Strophe, ohne von dem Alten bemerkt zu werden, aufgezeichnet und mehrere Lieder nach und nach
zusammengesetzt.

Den anbern Morgen kam Jarno zu Wilhelmen und sagte ihm: Sie muffen uns einen Gefallen thun; Lybie muß einige Zeit entfernt werben; ihre heftige und, ich barf wohl sagen, unbequeme Liebe und Leibenschaft hindert bes Barons Genesung. Seine Wunde verlangt Rube und Gelaffenheit, ob sie gleich bei seiner guten Natur nicht gefährlich ist. Sie haben gesehen, wie ihn Lybie mit stürmischer Sorgfalt, unbezwinglicher Angst und nie versiegenden Thränen qualt, und genug, setzte er nach einer Pause mit einem Lächeln bingu, ber Mebicus verlangt ausbrücklich, baß sie bas Haus auf einige Zeit verlassen solle. Wir haben ihr eingebilbet, eine sehr gute Freundin halte sich in ber Nähe auf, verlange sie zu sehen und erwarte sie jeden Augenblick. Sie hat sich bereben lassen, zu bem Gerichtshalter zu fahren, ber nur zwei Stunden von hier wohnt. Dieser ist unterrichtet und wird berglich bebauern, daß Fräulein Therese so eben weggefahren sei: er wird mahrscheinlich machen, daß man sie noch einholen könne, Lybie wird ihr nacheilen und, wenn bas Glud gut ift, wird sie von einem Orte jum anbern geführt werben. Zuletzt, wenn sie barauf besteht, wieber umzukehren, darf man ihr nicht widersprechen; man muß die Nacht zu Hülfe nehmen, der Autscher ist ein gescheidter Kerl, mit dem man noch Abrede nehmen muß. Sie setzen sich zu ihr in den Wagen, unterhalten sie und dirigiren das Abenteuer.

Sie geben mir einen sonderbaren und bedenklichen Auftrag, versetzte Wilhelm; wie ängstlich ist die Gegenwart einer gekränkten treuen Liebe! und ich soll selbst dazu das Werkzeug sein? Es ist das erstemal in meinem Leben, daß ich jemanden auf diese Weise hintergehe: denn ich habe immer geglaubt, daß es uns zu weit führen könne, wenn wir einmal um des Guten und Nützlichen willen zu betrügen anfangen.

Können wir doch Kinder nicht anders erziehen, als auf diese Weise, versetzte Jarno.

Bei Kindern möchte es noch hingehen, sagte Wilhelm, indem wir sie so zärtlich lieben und offenbar übersehen; aber bei unsers Gleichen, sür die uns nicht immer das Herz so laut um Schonung anruft, möchte es oft gefährlich werden. Doch glauben Sie nicht, fuhr er nach einem kurzen Nachdenken fort, daß ich deswegen diesen Auftrag ablehne. Bei der Ehrsurcht, die mir Ihr Verstand einflößt, bei der Neigung, die ich sir Ihren trefslichen Freund silhse, bei dem lebhaften Wunsch, seine Genesung, durch welche Mittel sie auch möglich sei, zu befördern, mag ich mich gerne selbst vergessen. Es ist nicht genug, daß man sein Leben sir einen Freund wagen könne, man muß auch im Nothsall seine Ueberzengung sir ihn verleugnen. Unsere liebste Leidenschaft, unsere besten Winsche sind wir sir ihn auszuopfern schuldig. Ich übernehme den Auftrag, ob ich gleich schon die Qual voraussehe, die ich von Lydiens Thränen, von ihrer Verzweissung werde zu erdulden haben.

Dagegen erwartet Sie auch keine geringe Belohnung, versetzte Jarno, indem Sie Fräulein Therese kennen lernen, ein Frauenzimmer, wie es ihrer wenige giebt; sie beschämt hundert Männer, und ich möchte sie eine wahre Amazone nennen, wenn andere nur als artige Hermaphroditen in dieser zweideutigen Kleidung herum gehen.

Wilhelm war betroffen; er hoffte in Theresen seine Amazone wieber zu finden, um so mehr als Jarno, von dem er einige Auskunft verlangte, kurz abbrach und sich entfernte.

Die neue nahe Hoffnung, jene verehrte und geliebte Gestalt wieber zu sehen, brachte in ihm die sonderbarsten Bewegungen hervor. Er hielt nunmehr den Auftrag, der ihm gegeben worden war, für ein Werk einer ausdrücklichen Schickung, und der Gebanke, daß er ein armes Mäbchen von dem Gegenstande ihrer aufrichtigsten und heftigsten Liebe hinterlistig zu entfernen im Begriff war, erschien ihm nur im Borübersgehen, wie der Schatten eines Bogels über die erlenchtete Erde wegssliegt.

Der Wagen ftanb vor ber Thüre, Lybie zauberte einen Augenblick hinein zu steigen. Grüßt euren Herrn nochmals, sagte fie zu bem alten Bebienten; vor Abend bin ich wieder zurud. Thränen ftanben ihr im Auge, als fie im Fortfahren fich nochmals umwendete. Gie tehrte fich barauf zu Wilhelmen, nahm fich zusammen und sagte: Sie werben an Fräulein Theresen eine sehr interessante Berson finden. Dich wundert, wie sie in diese Gegend kommt: benn Sie werden wohl wissen, daß sie und ber Baron sich heftig liebten. Ungeachtet ber Entfernung war Lothario oft bei ihr; ich war bamals um sie; es schien, als ob sie nur für einander leben würden. Auf einmal aber zerschlug sich's, ohne daß ein Mensch begreifen konnte warum. Er hatte mich kennen lernen, und ich leugne nicht, daß ich Theresen herzlich beneibete, daß ich meine Reigung zu ihm taum verbarg, und bag ich ihn nicht zurückließ, als er auf einmal mich statt Theresen zu wählen schien. Sie betrug fich gegen mich, wie ich es nicht beffer wunschen konnte, ob es gleich beinabe scheinen mußte, als hätte ich ihr einen so werthen Liebhaber geraubt. Aber auch wie viel tausenb Thränen und Schmerzen hat mich biese Liebe schon gekostet! Erft saben wir uns nur zuweilen am britten Orte verstohlen, aber lange konnte ich bas Leben nicht ertragen; nur in seiner Gegenwart war ich gludlich, ganz gludlich! Fern von ihm hatte ich kein trodnes Auge, teinen ruhigen Bulsichlag. Einst verzog er mehrere Tage; ich war in Berzweiflung, machte mich auf ben Weg und überraschte ihn hier. Er nahm mich liebevoll auf, und wäre nicht bieser unglückselige Handel bazwischen gekommen, so hätte ich ein himmlisches Leben geführt; und was ich ausgestanden habe, seitbem er in Gefahr ift, seitbem er leibet, sag' ich nicht, und noch in biesem Augenblicke mache ich mir lebhafte Borwitrfe, daß ich mich nur einen Tag von ihm babe entfernen fonnen.

Wilhelm wollte sich eben näher nach Theresen erkundigen, als sie bei dem Gerichtshalter vorsuhren, der an den Wagen kam und von Herzen bedauerte, daß Fräulein Therese schon abgesahren sei. Er bot den Reisenden ein Frühstlick an, sagte aber zugleich, der Wagen würde noch im nächsten Dorfe einzuholen sein. Man entschloß sich nachzussahren, und der Kutscher säumte nicht; man hatte schon einige Dörfer

zurückgelegt und niemand angetroffen. Lydie bestand nun darauf, man solle umkehren; der Antscher suhr zu, als verstünde er es nicht. Endslich verlangte sie es mit größter Heftigkeit; Wilhelm rief ihm zu und gab das veradredete Zeichen. Der Antscher erwiederte: Wir haben nicht nöthig denselben Weg zurück zu sahren; ich weiß einen nähern, der zugleich viel bequemer ist. Er suhr nun seitwärts durch einen Wald und sider lange Tristen weg. Endlich da kein bekannter Gegenstand zum Borschein kam, gestand der Antscher, er sei unglücklicherweise irre gesahren, wolle sich aber bald wieder zurechte sinden, indem er dort ein Dorf sehe. Die Nacht kam herbei, und der Antscher machte seine Sache so geschickt, daß er überall fragte und nirgends die Antwort abwartete. So suhr man die ganze Nacht, Lydie schloß kein Auge; bei Mondschein sand sie überall Aehnlichkeiten, und immer verschwanden sie wieder.

Morgens schienen ihr die Gegenstände bekannt, aber desto unerwarteter. Der Wagen hielt vor einem kleinen artig gebauten Landhause stille; ein Frauenzimmer trat aus der Thüre und öffnete den Schlag. Lydie sah sie starr an, sah sich um, sah sie wieder an und lag ohnmächtig in Wilhelms Armen.

## Fünftes Capitel.

Wilhelm ward in ein Mansardzimmerchen geführt; das Haus war nen und so klein als es beinah nur möglich war, äußerst reinlich und ordentlich. In Theresen, die ihn und Lydien an der Kutsche empfangen hatte, sand er seine Amazone nicht; es war ein anderes, ein himmelweit von ihr unterschiedenes Wesen. Wohlgebaut, ohne groß zu sein, dewegte sie sich mit viel Lebhaftigkeit, und ihren hellen, blauen, offnen Augen schien nichts verborgen zu bleiben, was vorging.

Sie trat in Wilhelms Stube und fragte, ob er etwas bedürfe? Berzeihen Sie, sagte sie, daß ich Sie in ein Zimmer logire, das der Delgeruch noch unangenehm macht; mein kleines Haus ist eben sertig geworden, und Sie weihen dieses Stüdchen ein, das meinen Gästen bestimmt ist. Wären Sie nur bei einem angenehmern Anlaß hier! Die arme Lydie wird uns keine guten Tage machen, und überhaupt müssen Sie vorlied nehmen; meine Köchin ist mir eben zur ganz unrechten Zeit aus dem Dienst gelausen, und ein Knecht hat sich die

Hand zerquetscht. Es thate Noth, ich verrichtete alles selbst, und am Ende, wenn man sich darauf einrichtete, müßte es auch gehen. Man ist mit niemand mehr geplagt, als mit den Dienstdoten; es will niemand dienen, nicht einmal sich selbst.

Sie sagte noch manches über verschiebene Gegenstände; überhaupt schien sie gern zu sprechen. Wilhelm fragte nach Lybien, ob er bas gute Mädchen nicht sehen und sich bei ihr entschuldigen könnte?

Das wird jetzt nicht bei ihr wirken, versetzte Therese; die Zeit entschuldigt, wie sie tröstet. Worte siud in beiden Fällen von wenig Kraft. Lydie will Sie nicht sehen. — Lassen Sie mir ihn ja nicht vor die Angen kommen, rief sie, als ich sie verließ; ich möchte an der Menschheit verzweiseln! So ein ehrlich Gesicht, so ein offnes Betragen und diese heimliche Tücke! Lothario ist ganz bei ihr entschuldigt; auch sagt er in einem Briese an das gute Rädchen: "Meine Freunde bereideten mich, meine Freunde nöthigten mich!" Zu diesen rechnet Lydie Sie auch und verdammt Sie mit den übrigen.

Sie erzeigt mir zu viel Ehre, indem fie mich schilt, versetzte Bilbelm; ich barf an bie Freundschaft bieses trefflichen Mannes noch keinen Anspruch machen, und bin biegmal nur ein unschulbiges Wertzeug. Ich will meine Handlung nicht loben; genug, ich konnte sie thun! Es war von ber Gesundheit, es war von bem Leben eines Mannes bie Rebe, ben ich höher schätzen muß, als irgend jemand, ben ich vorher tannte. O welch ein Mann ift bas, Fräulein! und welche Menschen umgeben ihn! In biefer Gesellschaft hab' ich, so barf ich wohl sagen, zum erstenmal ein Gespräch geführt; zum erstenmal tam mir ber eigenste Sinn meiner Worte aus bem Munbe eines anbern reichhaltiger, voller und in einem größern Umfang wieber entgegen; was ich abnete, warb mir klar, und was ich meinte, lernte ich anschauen. Leiber ward bieser Genuß erft burch allerlei Sorgen und Grillen, bann burch ben unangenehmen Auftrag unterbrochen. 3ch übernahm ihn mit Ergebung: benn ich hielt für Schuldigkeit, selbst mit Aufopferung meines Gefühls biesem trefflichen Rreise von Menschen meinen Einstand abzutragen.

Therese hatte unter diesen Worten ihren Gast sehr freundlich angesehen. D, wie suß ist es, rief sie aus, seine eigne Ueberzeugung aus einem fremden Munde zu hören! Wie werden wir nur erst dann recht wir selbst, wenn uns ein anderer vollsommen Recht giebt. Auch ich benke über Lothario vollsommen wie Sie; nicht jedermann läßt ihm Gerechtigkeit widersahren; dassür schwärmen aber auch alle die für ihn,

bie ihn näher kennen, und das schmerzliche Gesühl, das sich in meinem Herzen zu seinem Andenken mischt, kann mich nicht abhalten, täglich an ihn zu denken. Ein Senszer erweiterte ihre Brust, indem sie dieses sagte, und in ihrem rechten Auge blinkte eine schöne Thräne. Glauben Sie nicht, suhr sie sort, daß ich so weich, so leicht zu rühren bin! Es ist nur das Auge, das weint. Ich hatte eine kleine Warze am untern Augenlid; man hat mir sie glücklich abgebunden, aber das Auge ist seit der Zeit immer schwach geblieben; der geringste Anlaß drängt mir eine Thräne hervor. Hier saß das Wärzchen; Sie sehen keine Spur mehr davon.

Er sah keine Spur, aber er sah ihr ins Ange; es war klar wie Erhstall, er glanbte bis auf ben Grund ihrer Seele zu sehen.

Wir haben, sagte sie, nun das Losungswort unserer Berbindung ausgesprochen; lassen Sie uns so bald als möglich mit einander völlig bekannt werden. Die Geschichte des Menschen ist sein Charakter. Ich will Ihnen erzählen, wie es mir ergangen ist; schenken Sie mir ein kleines Bertrauen, und lassen Sie uns auch in der Ferne verbunden bleiben. Die Welt ist so leer, wenn man nur Berge, Flüsse und Städte darin denkt, aber hie und da jemand zu wissen, der mit uns sibereinstimmt, mit dem wir auch stülschweigend fortleben, das macht uns dieses Erdenrund erst zu einem bewohnten Garten.

Sie eilte fort und versprach ihn bald zum Spaziergange abzuholen. Ihre Gegenwart hatte sehr angenehm auf ihn gewirkt; er wünschte ihr Berhältniß zu Lothario zu erfahren. Er ward gerufen, sie kam ihm aus ihrem Zimmer entgegen.

Als sie die enge und beinah steile Treppe einzeln hinuntergeben mußten, sagte sie: Das könnte alles weiter und breiter sein, wenn ich auf das Anerdieten Ihres großmüthigen Freundes hätte hören wollen; doch um seiner werth zu bleiben, muß ich das an mir erhalten, was mich ihm so werth machte. Wo ist der Berwalter? fragte sie, indem sie die Treppe völlig herunter kam. Sie müssen nicht denken, suhr sie sort, daß ich so reich din, um einen Berwalter zu brauchen; die wenisgen Aecker meines Freigütchens kann ich wohl selbst bestellen. Der Berwalter gehört meinem neuen Nachdar, der das schöne Gut gekauft hat, das ich ins und auswendig kenne; der gute alte Mann liegt krank am Podagra, seine Leute sind in dieser Gegend neu, und ich helse ihnen gerne sich einrichten.

Sie machten einen Spaziergang burch Aecker, Wiesen und einige Goethe, Bilbelm Meisters Lehrjahre. II.

Baumgärten. Therese bebeutete ben Berwalter in allem, sie konnte ihm von jeder Rleinigkeit Rechenschaft geben, und Wilhelm hatte Urssache genug, sich über ihre Kenntniß, ihre Bestimmtheit und über die Gewandtheit, wie sie in jedem Falle Mittel anzugeben wußte, zu verwundern. Sie hielt sich nirgends auf, eilte immer zu den bedeutenden Punkten, und so war die Sache bald abgethan. Grüßt euren Herrn, sagte sie, als sie den Mann verabschiedete; ich werde ihn so bald als möglich besuchen und wünsche vollkommene Besserung. Da könnte ich nun auch, sagte sie mit Lächeln, als er weg war, bald reich und vielzhabend werden; denn mein guter Nachbar wäre nicht abgeneigt, mir seine Hand zu geben.

Der Alte mit dem Podagra? rief Wilhelm; ich wüßte nicht, wie Sie in Ihren Jahren zu so einem verzweiselten Entschluß kommen könnten? — Ich bin auch gar nicht versucht! versetze Therese. Wohlshabend ist jeder, der dem, was er besitzt, vorzustehen weiß; vielhabend zu sein ist eine lästige Sache, wenn man es nicht versteht.

Wilhelm zeigte seine Berwunderung über ihre Wirthschaftskenntnisse. — Entschiedene Neigung, frühe Gelegenheit, äußerer Antrieb und eine sortgesetzte Beschäftigung in einer nützlichen Sache machen in der Welt noch viel mehr möglich, versetzte Therese, und wenn Sie erst ersahren werden, was mich dazu belebt hat, so werden Sie sich über das sonderbar scheinende Talent nicht mehr verwundern.

Sie ließ ihn, als sie zu Hause anlangten, in ihrem kleinen Garten, in welchem er sich kaum herumbrehen konnte; so eng waren bie Wege und so reichlich war alles bepflanzt. Er mußte lächeln, als er über ben Hof zurückehrte; benn ba lag bas Brennholz so accurat gefägt, gespalten und geschränkt, als wenn es ein Theil bes Gebäubes wäre und immer so liegen bleiben sollte. Rein ftanben alle Gefäße an ihren Plätzen, bas Häuschen war weiß und roth angestrichen und lustig anzusehen. Was das Handwerk bervorbringen kann, das keine schönen Berhältnisse tennt, aber für Bedürfniß, Dauer und Beiterkeit arbeitet, schien auf bem Platze vereinigt zu sein. Man brachte ihm bas Effen auf sein Zimmer, und er hatte Zeit genug, Betrachtungen anzustellen. Besonders fiel ihm auf, daß er nun wieder eine so interessante Person tennen lernte, bie mit Lothario in einem naben Berhältnisse gestanden hatte. Billig ift es, sagte er zu sich selbst, baß so ein trefflicher Mann auch treffliche Weiberseelen an fich ziehe! Wie weit verbreitet sich die Wirkung ber Männlichkeit und Würde! Wenn nur

andere nicht so sehr dabei zu kurz kämen! Ja, gestehe dir nur beine Furcht. Wenn du bereinst beine Amazone wieder antriffst, diese Gestalt aller Gestalten, du sindest sie, trotz aller deiner Hoffnungen und Träume, zu beiner Beschämung und Demüthigung doch noch am Ende — als seine Braut.

### Bechftes Capitel.

Wilhelm hatte einen unruhigen Nachmittag nicht ganz ohne Langeweile zugebracht, als sich gegen Abend seine Thüre öffnete und ein junger artiger Jägerbursche mit einem Gruße hereintrat. Wollen wir nun spazieren gehen? sagte ber junge Mensch, und in dem Augen-blicke erkannte Wilhelm Theresen an ihren schönen Augen.

Berzeihn Sie mir diese Maskerade, sing sie an, denn leider ist es jetzt nur Maskerade. Doch da ich Ihnen einmal von der Zeit erzählen soll, in der ich mich so gerne in dieser Weste sah, will ich mir auch jene Tage auf alle Weise vergegenwärtigen. Kommen Sie! Selbst der Platz, an dem wir so oft von unsern Jagden und Spaziergängen ausruhten, soll dazu beitragen.

Sie gingen, und auf bem Wege sagte Therese zu ihrem Begleiter: Es ist nicht billig, baß Sie mich allein reben lassen; schon wissen Sie genug von mir, und ich weiß noch nicht das mindeste von Ihnen; erzählen Sie mir indessen etwas von sich, damit ich Muth bekomme, Ihnen auch meine Geschichte und meine Berhältnisse vorzulegen. Leisder hab' ich, versetzte Wilhelm, nichts zu erzählen als Irrthümer auf Irrthümer, Berirrungen auf Berirrungen, und ich wüßte nicht, wem ich die Berworrenheiten, in denen ich mich befand und besinde, lieber verbergen möchte als Ihnen. Ihr Blick und alles, was Sie umgiebt, Ihr ganzes Wesen und Ihr Betragen zeigt mir, daß Sie sich Ihres vergangenen Lebens freuen können, daß Sie auf einem schönen reinen Wege in einer sichern Folge gegangen sind, daß Sie keine Zeit verloren, daß Sie sich nichts vorzuwersen haben.

Therese lächelte und versetzte: Wir müssen abwarten, ob Sie auch noch so benken, wenn Sie meine Geschichte hören. Sie gingen weiter und unter einigen allgemeinen Gesprächen fragte ihn Therese: Sind Sie frei? — Ich glaube es zu sein, versetzte er, aber ich wünsche es

nicht. — Gut! sagte sie, bas beutet auf einen complicirten Roman und zeigt mir, baß Sie auch etwas zu erzählen haben.

Unter diesen Worten stiegen sie den Higel hinan und lagerten sich bei einer großen Eiche, die ihren Schatten weit umber verbreitete. Hier, sagte Therese, unter diesem deutschen Baume will ich Ihnen die Geschichte eines deutschen Mädchens erzählen; hören Sie mich geduls dig an.

Mein Bater war ein wohlhabenber Ebelmann bieser Provinz, ein beiterer, klarer, thätiger, wackrer Mann, ein gärtlicher Bater, ein reblicher Freund, ein trefflicher Wirth, an bem ich nur ben einzigen Fehler kannte, daß er gegen eine Frau zu nachsichtig war, die ihn nicht zu schätzen wußte. Leiber muß ich bas von meiner eigenen Mutter sagen! Ihr Wesen war bem seinigen ganz entgegengesetzt. Sie war rasch, unbeständig, ohne Neigung weber für ihr Haus noch für mich, ihr einziges Kind, verschwenderisch, aber schön, geistreich, voller Talente, bas Entzücken eines Cirkels, ben sie um sich zu versammeln wußte. Freilich war ihre Gesellschaft niemals groß, ober blieb es nicht lange. Dieser Cirkel bestand meist aus Männern, benn teine Frau befand sich wohl neben ihr, und noch weniger konnte sie bas Berbienst irgenb eines Weibes bulben. Ich glich meinem Bater an Gestalt und Gefinnungen. Wie eine junge Ente gleich bas Wasser sucht, so waren von ber erften Jugend an die Rüche, bie Borrathstammer, bie Scheunen und Böben mein Element. Die Ordnung und Reinlichkeit bes Hauses schien, selbst ba ich noch spielte, mein einziger Inftinct, mein einziges Augenmert zu sein. Mein Bater freute fich barüber und gab meinem tinbischen Bestreben stufenweise bie zwedmäßigsten Beschäftigungen; meine Mutter bagegen liebte mich nicht und verhehlte es keinen Augenblick.

Ich wuchs heran, mit den Jahren vermehrte sich meine Thätigkeit und die Liebe meines Baters zu mir. Wenn wir allein waren, auf die Felder gingen, wenn ich ihm die Rechnungen durchsehen half, dann konnte ich ihm recht ansühlen, wie glücklich er war. Wenn ich ihm in die Augen sah, so war es, als wenn ich in mich selbst hinein sähe, denn eben die Augen waren es, die mich ihm vollkommen ähnlich machten. Aber nicht eben den Muth, nicht eben den Ausdruck behielt er in der Gegenwart meiner Mutter; er entschuldigte mich gelind, wenn sie mich hestig und ungerecht tadelte; er nahm sich meiner an, nicht als wenn er mich beschützen, sondern als wenn er meine guten Eigenschaften nur entschuldigen könnte. So setzte er auch keiner von

ihren Reigungen hindernisse entgegen; sie fing an mit größter Leibenschaft sich auf bas Schauspiel zu werfen, ein Theater warb erbauet; an Männern fehlte es nicht von allen Altern und Gestalten, bie fich mit ihr auf ber Bühne barftellten, an Frauen hingegen mangelte es oft. Lybie, ein artiges Mädchen, bas mit mir erzogen worben war, und das gleich in ihrer ersten Jugend reizend zu werben versprach, mußte bie zweiten Rollen übernehmen, und eine alte Kammerfran bie Mütter und Tanten vorstellen, indeß meine Mutter sich bie ersten Liebhaberinnen, Helbinnen und Schäferinnen aller Art vorbehielt. 3ch kann Ihnen gar nicht sagen, wie lächerlich mir es vorkam, wenn bie Menschen, die ich alle recht gut kannte, sich verkleibet hatten, ba broben standen und für etwas anders, als fie waren, gehalten fein wollten. Ich sah immer nur meine Mutter und Lybien, biesen Baron und jenen Secretär, sie mochten nun als Fürsten und Grafen ober als Bauern erscheinen, und ich konnte nicht begreifen, wie fie mir zumuthen wollten zu glauben, daß es ihnen wohl ober webe sei, daß sie verliebt ober gleichgültig, geizig ober freigebig seien, ba ich boch meist von bem Gegentheile genan unterrichtet war. Defregen blieb ich auch fehr selten unter ben Zuschauern; ich putte ihnen immer bie Lichter, bamit ich nur etwas zu thun hatte, besorgte bas Abenbessen und hatte bes andern Morgens, wenn sie noch lange schliefen, schon ihre Garberobe in Ordnung gebracht, die sie des Abends gewöhnlich übereinander geworfen zurückließen.

Meiner Mutter schien diese Thätigkeit ganz recht zu sein, aber ihre Neigung konnte ich nicht erwerben; sie verachtete mich, und ich weiß noch recht gut, daß sie mehr als einmal mit Bitterkeit wiederholte: Wenn die Mutter so ungewiß sein könnte als der Bater, so würde man wohl schwerlich diese Magd sür meine Tochter halten. Ich lengne nicht, daß ihr Betragen mich nach und nach ganz von ihr entsernte; ich betrachtete ihre Handlungen wie die Handlungen einer fremden Person, und da ich gewohnt war wie ein Falke das Gesinde zu beobachten — denn, im Borbeigehen gesagt, darauf beruht eigentlich der Grund aller Haus-haltung — so sielen mir natürsich auch die Verhältnisse meiner Mutter und ihrer Gesellschaft auf. Es ließ sich wohl bemerken, daß sie nicht alle Männer mit ebendenselben Augen ansah; ich gab schäfter Acht und besmerkte bald, daß Lydie Vertraute war und bei dieser Gelegenheit selbst mit einer Leidenschaft bekannter wurde, die sie von ihrer ersten Jugend an so oft vorgestellt hatte. Ich wußte alle Zusammenklinfte, aber ich

schwieg und sagte meinem Bater nichts, den ich zu betrüben fürchtete; endlich aber ward ich dazu genöthigt. Manches konnten sie nicht unternehmen, ohne das Gesinde zu bestechen. Dieses sing an mir zu trotzen, die Anordnungen meines Baters zu vernachlässigen und meine Besehle nicht zu vollziehen; die Unordnungen, die daraus entstanden, waren mir unerträglich, ich entdeckte, ich klagte alles meinem Bater.

Er hörte mich gelassen an. Gutes Kind! sagte er zuletzt mit Lächeln, ich weiß alles; sei ruhig, ertrag' es mit Gebuld, benn es ist nur um beinetwillen, daß ich es leibe.

Ich war nicht ruhig, ich hatte keine Gebuld. Ich schalt meinen Bater im Stillen; benn ich glaubte nicht, daß er um irgend einer Ursache willen so etwas zu bulben brauche; ich bestand auf der Ordnung, und ich war entschlossen, die Sache aufs äußerste kommen zu lassen.

Meine Mutter war reich von sich, verzehrte aber doch mehr, als sie sollte, und dieß gab, wie ich wohl merkte, manche Erklärung zwischen meinen Eltern. Lange war der Sache nicht geholsen, dis die Leidensschaften meiner Mutter selbst eine Art von Entwickelung hervorbrachten.

Der erste Liebhaber ward auf eine eclatante Weise ungetren; das Haus, die Gegend, ihre Berhältnisse waren ihr zuwider. Sie wollte auf ein anderes Gut ziehen, da war es ihr zu einsam; sie wollte nach der Stadt, da galt sie nicht genng. Ich weiß nicht, was alles zwischen ihr und meinem Bater vorging; genug, er entschloß sich endlich unter Bedingungen, die ich nicht erfuhr, in eine Reise, die sie nach dem silde lichen Frankreich thun wollte, einzuwilligen.

Wir waren nun frei und lebten wie im Himmel; ja, ich glaube, baß mein Bater nichts verloren hat, wenn er ihre Gegenwart auch schon mit einer ansehnlichen Summe abkauste. Alles unnütze Gesinde ward abgeschafft, und das Glück schien unsere Ordnung zu begünstigen; wir hatten einige sehr gute Jahre, alles gelang nach Wunsch. Aber leider bauerte dieser frohe Zustand nicht lange; ganz unvermuthet ward mein Bater von einem Schlagsusse befallen, der ihm die rechte Seite lähmte und den reinen Gebrauch der Sprache benahm. Man mußte alles errathen, was er verlangte, denn er brachte nie das Wort hervor, das er im Sinne hatte. Sehr ängstlich waren mir daher manche Augenblicke, in denen er mit mir ausbrikklich allein sein wollte; er deutete mit heftiger Geberde, daß jedermann sich entsernen sollte, und wenn wir uns allein sahen, war er nicht im Stande, das rechte Wort hervor zu bringen. Seine Ungeduld stieg auss äußerste, und sein Zustand

betrübte mich im innersten Herzen. So viel schien mir gewiß, daß er mir etwas zu vertrauen hatte, das mich besonders anging. Welches Berlangen sühlt' ich nicht, es zu ersahren! Sonst konnt' ich ihm alles an den Augen ansehen; aber jetzt war es vergebens! selbst seine Augen sprachen nicht mehr. Nur so viel war mir deutlich: er wollte nichts, er begehrte nichts, er strebte nur, mir etwas zu entdecken, das ich leider nicht ersuhr. Sein Uebel wiederholte sich, er ward bald darauf ganz unthätig und unfähig; und nicht lange, so war er tobt.

3d weiß nicht, wie fich bei mir ber Gebanke festgesetzt batte, baß er irgendwo einen Schatz niebergelegt habe, ben er mir nach seinem Tobe lieber als meiner Mutter gönnen wollte; ich suchte schon bei seinen Lebzeiten nach, allein ich fanb nichts; nach seinem Tobe warb alles versiegelt. Ich schrieb meiner Mutter und bot ihr an, als Berwalter im Hause zu bleiben; sie schlug es ans, und ich mußte bas Gut räumen. Es kam ein wechselseitiges Testament zum Borschein, woburch sie im Befitz und Genuß von allem, und ich, wenigstens ihre ganze Lebenszeit über, von ihr abhängig blieb. Nun glaubte ich erft recht bie Winke meines Baters zu verstehn; ich bebauerte ihn, daß er so schwach gewesen war, auch nach seinem Tobe ungerecht gegen mich zu sein. Denn einige meiner Freunde wollten sogar behaupten, es sei beinah nicht beffer, als ob er mich enterbt hatte, und verlangten, ich sollte bas Testament angreifen, wozu ich mich aber nicht entschließen konnte. Ich verehrte bas Anbenten meines Baters zu fehr; ich vertraute bem Schickfal, ich vertraute mir selbst.

Ich hatte mit einer Dame in der Nachbarschaft, die große Güter besaß, immer in gutem Berhältnisse gestanden; sie nahm mich mit Bergnügen auf, und es ward mir leicht, bald ihrer Haushaltung vorzustehn. Sie lebte sehr regelmäßig und liebte die Ordnung in allem, und ich half ihr trenlich in dem Kampf mit Berwalter und Gesinde. Ich bin weder geizig noch mißgünstig, aber wir Weiber bestehn überhanpt viel ernsthafter als selbst ein Mann darauf, daß nichts verschleubert werde. Ieder Unterschleif ist uns unerträglich; wir wollen, daß jeder nur genieße, in sosen er dazu berechtigt ist.

Nun war ich wieber in meinem Elemente und trauerte still über ben Tob meines Baters. Meine Beschützerin war mit mir zufrieben, nur ein kleiner Umstand störte meine Ruhe. Lydie kam zurück; meine Mutter war grausam genug, das arme Mädchen abzustoßen, nachdem sie aus dem Grunde verdorben war. Sie hatte bei meiner Mutter

gelernt, Leibenschaften als Bestimmung anzusehen; sie war gewöhnt, sich in nichts zu mäßigen. Als sie unvermuthet wieder erschien, nahm meine Wohlthäterin auch sie auf; sie wollte mir an die Hand gehn und konnte sich in nichts schicken.

Um biese Zeit tamen bie Berwandten und fünftigen Erben meiner Dame oft ins Haus und beluftigten sich mit ber Jagb. Auch Lothario war manchmal mit ihnen; ich bemerkte gar balb, wie sehr er sich vor allen anbern auszeichnete, jeboch ohne bie minbeste Beziehung auf mich selbst. Er war gegen alle höflich, und bald schien Lybie seine Aufmerksamkeit auf fich zu ziehen. Ich hatte immer zu thun und war selten bei ber Gesellschaft; in seiner Gegenwart sprach ich weniger als gewöhnlich: benn ich will nicht leugnen, daß eine lebhafte Unterhaltung von jeher mir die Würze bes Lebens war. Ich sprach mit meinem Bater gern viel über alles, was begegnete. Was man nicht bespricht, bebenkt man nicht recht. Reinem Menschen hatte ich jemals lieber zugehört, als Lothario, wenn er von seinen Reisen, von seinen Feldzügen erzählte. Die Welt lag ihm so klar, so offen ba, wie mir bie Gegend, in ber ich gewirthschaftet hatte. Ich hörte nicht etwa bie wunderlichen Schicksale bes Abenteurers, bie übertriebenen Halbwahrheiten eines beschränkten Reisenben, ber immer nur seine Person an bie Stelle bes Lanbes setzt, wovon er uns ein Bilb ju geben verspricht; er ergählte nicht, er führte uns an bie Orte selbst; ich habe nicht leicht ein so reines Bergnügen empfunben.

Aber unaussprechlich war meine Zufriedenheit, als ich ihn eines Abends über die Frauen reben hörte. Das Gespräch machte sich ganz natürlich; einige Damen aus der Nachbarschaft hatten uns besucht und über die Bildung der Frauen die gewöhnlichen Gespräche geführt. Man sei ungerecht gegen unser Geschlecht, dieß es, die Männer wollten alle höhere Cultur sür sich behalten, man wolle uns zu keinen Wissenschaften zulassen, man verlange, daß wir nur Tändelpuppen oder Haushälterinnen sein sollten. Lothario sprach wenig zu all diesem; als aber die Gesellschaft kleiner ward, sagte er auch hierüber offen seine Meinung. Es ist sonderdar, rief er aus, daß man es dem Manne verargt, der eine Frau an die höchste Stelle setzen will, die sie einzunehmen sähig ist: und welche ist höher als das Regiment des Hauses? Wenn der Mann sich mit äußern Verhältnissen quält, wenn er die Besitzthümer herbei schaffen und beschützen muß, wenn er sogar an der Staatsverwaltung Antheil nimmt, überall von Umständen abhängt und, ich möchte sagen,

nichts regiert, indem er zu regieren glaubt, immer nur politisch sein muß, wo er gern vernünftig wäre, verstedt, wo er offen, falich, wo er reblich zu sein wünschte; wenn er um bes Zieles willen, bas er nie erreicht, bas schönste Ziel, bie Harmonie mit fich selbst, in jebem Augenblide aufgeben muß: inbessen herrscht eine vernünftige Sausfrau im Innern wirklich und macht einer ganzen Familie jebe Thätigkeit, jebe Zufriedenheit möglich. Was ift bas höchfte Glück bes Menschen, als daß wir das aussühren, was wir als recht und gut einsehen? daß wir wirklich Herren über die Mittel zu unsern Zweden find? Und wo sollen, wo können unsere nächsten Zwecke liegen, als innerhalb bes Hauses? Alle immer wiederkehrenben, unentbehrlichen Bedürfnisse, wo erwarten wir, wo forbern wir sie, als ba, wo wir aufstehen und uns nieberlegen, wo Rüche und Reller und jebe Art von Borrath für uns und bie Unfrigen immer bereit sein soll? Welche regelmäßige Thätigkeit wird erforbert, um biese immer wieberkehrenbe Ordnung in einer unverrückten lebenbigen Folge burchzuführen! Wie wenig Männern ift es gegeben, gleichsam als ein Gestirn regelmäßig wieberzukehren und bem Tage so wie ber Nacht vorzustehen! sich ihre häuslichen Werkzeuge zu bilben, zu pflanzen und zu ernten, zu verwahren und auszuspenden und ben Kreis immer mit Rube, Liebe und Zwedmäßigkeit zu burchwandeln! Hat ein Weib einmal diese innere Herrschaft ergriffen, so macht fie ben Mann, ben fie liebt, erft allein baburch jum herrn; ihre Aufmerksamkeit erwirbt alle Renntnisse, und ihre Thätigkeit weiß sie alle zu benuten. So ist sie von niemand abhängig und verschafft ihrem Manne die wahre Unabhängigkeit, die häusliche, die innere; das, was er besitzt, sieht er gesichert, bas, mas er erwirbt, gut benutzt und so tann er fein Gemuth nach großen Gegenständen wenden und, wenn bas Glück gut ift, bas bem Staate sein, was seiner Gattin ju Bause so wohl ansteht.

Er machte barauf eine Beschreibung, wie er sich eine Frau wünsche. Ich ward roth, denn er beschrieb mich, wie ich leibte und lebte. Ich genoß im Stillen meinen Triumph, um so mehr, da ich aus allen Umständen sah, daß er mich persönlich nicht gemeint hatte, daß er mich eigentlich nicht kannte. Ich erinnere mich keiner angenehmern Empfindung in meinem ganzen Leben, als daß ein Mann, den ich so sehr schätzte, nicht meiner Person, sondern meiner innersten Natur den Borzug gab. Welche Belohnung sühlte ich! Welche Ausmunterung war mir geworden!

Als fie weg waren, sagte meine würdige Freundin lächelnd zu mir: Schabe, daß die Manner oft benken und reben, was fie doch nicht jur Ausführung tommen laffen, sonst ware eine treffliche Partie für meine liebe Therese geradezu gefunden. Ich scherzte über ihre Aeußerung und fligte bingu, daß zwar ber Berstand ber Männer sich nach Sausbalterinnen umsehe, daß aber ihr Berg und ihre Ginbilbungefraft sich nach anbern Eigenschaften sehne, und daß wir Hausbälterinnen eigentlich gegen bie liebenswürdigen und reizenden Mabchen feinen Bettftreit aushalten können. Diese Worte sagte ich Lybien jum Gebor: benn sie verbarg nicht, daß Lothario großen Eindruck auf sie gemacht habe, und auch er schien bei jebem neuen Besuche immer aufmerksamer auf fie zu werben. Sie war arm, fie war nicht von Stande, fie konnte an feine Heirath mit ihm benten; aber sie konnte ber Wonne nicht wibersteben, zu reizen und gereizt zu werben. Ich hatte nie geliebt unb liebte auch jetzt nicht; allein ob es mir schon unenblich angenehm war, zu seben, wohin meine Natur von einem so verehrten Manne gestellt und gerechnet werbe, will ich boch nicht leugnen, daß ich bamit nicht ganz zufrieben war. Ich wünschte nun auch, daß er mich kennen, baß er persönlich Antheil an mir nehmen möchte. Es entstand bei mir bieser Wunsch obne irgend einen bestimmten Gebanken, mas baraus folgen könnte.

Der größte Dienst, ben ich meiner Wohlthäterin leistete, war, baß ich die schönen Waldungen ihrer Gilter in Ordnung zu bringen suchte. In diesen köstlichen Besitzungen, beren großen Werth Zeit und Umstände immer vermehren, ging es leiber nur immer nach dem alten Schlens brian fort, nirgends war Plan und Ordnung, und des Stehlens und des Unterschleiss kein Ende. Manche Berge standen öde, und einen gleichen Wuchs hatten nur noch die ältesten Schläge. Ich beging alles selbst mit einem geschickten Forsmann, ich ließ die Waldungen messen, ich ließ schlagen, säen, pflanzen, und in kurzer Zeit war alles im Gange. Ich hatte mir, um leichter zu Pserde sort zu kommen und auch zu Fuße nirgends gehindert zu sein, Mannskleider machen lassen; ich war an vielen Orten, und man sürchtete mich überall.

Ich hörte, daß die Gesellschaft junger Freunde mit Lothario wieder ein Jagen angestellt hatte; zum erstenmal in meinem Leben siel mir's ein zu scheinen, oder, daß ich mir nicht Unrecht thue, in den Augen des trefflichen Mannes sür das zu gelten, was ich war. Ich zog meine Mannestleider an, nahm die Flinte auf den Rücken und ging mit unserm

Jäger hinaus, um die Gesellschaft an der Gränze zu erwarten. Sie kam, Lothario kannte mich nicht gleich; einer von den Nessen meiner Wohlthäterin stellte mich ihm als einen geschickten Forstmann vor, scherzte über meine Jugend und trieb sein Spiel zu meinem Lobe so lange, bis endlich Lothario mich erkannte. Der Nesse secundirte meine Absicht, als wenn wir es abgeredet hätten. Umständlich erzählte er und dankbar, was ich sür die Güter der Tante und also auch für ihn gethan hatte.

Lothario hörte mit Aufmerksamkeit zu, unterhielt sich mit mir, fragte nach allen Berhältnissen ber Güter und ber Gegenb, und ich war frob, meine Renntniffe vor ihm ausbreiten zu können; ich bestanb in meinem Examen sehr gut, ich legte ihm einige Borschläge zu gewissen Berbesserungen zur Prufung vor, er billigte sie, erzählte mir ähnliche Beispiele und verstärkte meine Gründe burch ben Zusammenhang, ben er ihnen gab. Meine Zufriebenheit wuchs mit jedem Augenblick. Aber gluctlicherweise wollte ich nur gekannt, wollte nicht geliebt sein: benn — wir kamen nach Hause, und ich bemerkte mehr als sonst, daß bie Aufmerksamkeit, die er Lybien bezeigte, eine heimliche Reigung zu verrathen schien. Ich hatte meinen Endzweck erreicht und war boch nicht ruhig; er zeigte von bem Tage an eine wahre Achtung und ein schönes Bertrauen gegen mich, er rebete mich in Gesellschaft gewöhnlich an, fragte mich um meine Meinung und schien besonders in Haushaltungssachen bas Zutrauen zu mir zu haben, als wenn ich alles wisse. Seine Theilnahme munterte mich außerorbentlich auf; sogar wenn von allgemeiner Landesökonomie und von Finanzen die Rede war, zog er mich ins Gespräch, und ich suchte in seiner Abwesenheit mehr Renntnisse von ber Provinz, ja von bem ganzen Lande zu erlangen. Es warb mir leicht, benn es wieberholte fich nur im Großen, was ich im Rleinen so genau wußte und kannte.

Er kam von dieser Zeit an öfter in unser Haus. Es ward, ich kann wohl sagen, von allem gesprochen, aber gewissermaßen ward unser Gespräch zuletzt immer ökonomisch, wenn auch nur im uneigentlichen Sinne. Was der Mensch durch consequente Anwendung seiner Kräfte, seiner Zeit, seines Geldes, selbst durch geringscheinende Mittel für ungeheure Wirkungen hervorbringen könne, darüber ward viel gesprochen.

Ich widerstand der Neigung nicht, die mich zu ihm zog, und ich fühlte leider nur zu bald, wie sehr, wie herzlich, wie rein und aufrichtig meine Liebe war, da ich immer mehr zu bemerken glaubte, daß seine öftern Besuche Lybien und nicht mir galten. Sie wenigstens war auf bas lebhafteste bavon überzeugt; sie machte mich zu ihrer Bertrauten, und badurch sand ich mich noch einigermaßen getröstet. Das, was sie so sehr zu ihrem Bortheil auslegte, fand ich keineswegs bedeutend; von der Absicht einer ernsthaften, dauernden Berbindung zeigte sich keine Spur; um so deutlicher sah ich den Hang des leidenschaftlichen Mädchens, um jeden Preis die Seinige zu werden.

So standen die Sachen, als mich die Frau vom Hause mit einem unvermutheten Antrag überraschte. Lothario, sagte sie, bietet Ihnen seine Hand an und wünscht Sie in seinem Leben immer zur Seite zu haben. Sie verbreitete sich über meine Eigenschaften und sagte mir, was ich so gerne anhörte: daß Lothario überzeugt sei, in mir die Person gesunden zu haben, die er so lange gewünscht hatte.

Das höchste Glud war nun für mich erreicht: ein Mann verlangte mich, ben ich so sehr schätzte, bei bem und mit bem ich eine völlige, freie, ausgebreitete, nutiliche Wirkung meiner angebornen Reigung, meines burch lebung erworbenen Taleuts vor mir sab; die Summe meines ganzen Daseins schien sich ins Unenbliche vermehrt zu haben. Ich gab meine Einwilligung; er tam selbst, er sprach mit mir allein, er reichte mir seine Hand, er sab mir in die Augen, er umarmte mich und brückte einen Ruß auf meine Lippen. Es war ber erste und letzte. Er vertrante mir seine ganze Lage, was ihn sein amerikanischer Kelbzug gekostet, welche Schulben er auf seine Güter gelaben, wie er sich mit seinem Großoheim einigermaßen barliber entzweit habe, wie bieser wirbige Mann für ihn zu sorgen bente, aber freilich auf seine eigene Art: er wolle ihm eine reiche Frau geben, ba einem wohlbenkenben Manne boch nur mit einer haushältischen gebient sei; er hoffe burch seine Schwester ben Alten zu bereben. Er legte mir ben Zustand seines Bermögens, seine Plane, seine Aussichten vor und erbat sich meine Ditwirkung. Nur bis zur Einwilligung seines Obeims sollte es ein Geheimniß bleiben.

Kaum hatte er sich entfernt, so fragte mich Lydie: ob er etwa von ihr gesprochen habe? Ich sagte nein, und machte ihr Langeweile mit Erzählung von ökonomischen Gegenständen. Sie war unruhig, miß-launig, und sein Betragen, als er wieder kam, verbesserte ihren Zustand nicht.

Doch ich sehe, daß die Sonne sich zu ihrem Untergange neigt! Es ist Ihr Glück, mein Freund, Sie hätten sonst die Geschichte, die

ich mir so gerne selbst erzähle, mit allen ihren kleinen Umständen burchhören mussen. Lassen Sie mich eilen, wir nahen einer Epoche, bei ber nicht gut zu verweilen ist.

Lothario machte mich mit seiner trefflichen Schwester bekannt, und diese wußte mich auf eine schickliche Weise beim Oheim einzusühren; ich gewann den Alten, er willigte in unsere Wünsche, und ich kehrte mit einer glücklichen Nachricht zu meiner Wohlthäterin zurück. Die Sache war im Hause nun kein Geheimniß mehr; Lydie erfuhr sie, sie glaubte etwas Unmögliches zu vernehmen. Als sie endlich daran nicht mehr zweiseln konnte, verschwand sie auf einmal, und man wußte nicht, wohin sie sich verloren hatte.

Der Tag unserer Berbindung nahte heran; ich hatte ihn schon oft um sein Bildniß gebeten, und ich erinnerte ihn, eben als er wegreiten wollte, nochmals an sein Bersprechen. Sie haben vergessen, sagte er, mir das Gehäuse zu geben, wohinein Sie es gepaßt wünschen. Es war so: ich hatte ein Geschenk von einer Freundin, das ich sehr werth hielt. Bon ihren Haaren war ein verzogener Name unter dem äußern Glase besestigt, inwendig blieb ein leeres Elsenbein, woranf eben ihr Bild gemalt werden sollte, als sie mir unglücklicherweise durch den Tod entrissen wurde. Lothario's Neigung beglückte mich in dem Augenblicke, da ihr Berlust mir noch sehr schmerzhaft war, und ich wünschte die Lücke, die sie mir in ihrem Geschenk zurückgelassen hatte, durch das Bild meines Freundes auszussillen.

Ich eile nach meinem Zimmer, hole mein Schmucklästichen und eröffne es in seiner Gegenwart; kaum sieht er hinein, so erblickt er ein Medaillon mit dem Bilde eines Frauenzimmers, er nimmt es in die Hand, betrachtet es mit Aufmerksamkeit und fragt hastig: Wen soll dieß Portrait vorstellen? — Meine Mutter, versetzte ich. — Hätt' ich doch geschworen, rief er aus, es sei das Portrait einer Frau von Saint Alban, die ich vor einigen Jahren in der Schweiz antras. — Es ist einerlei Person, versetzte ich lächelnd, und Sie haben also Ihre Schwiegersmutter, ohne es zu wissen, kennen gelernt. Saint Alban ist der romanstische Name, unter dem meine Mutter reist; sie besindet sich unter demsselben noch gegenwärtig in Frankreich.

Ich bin ber unglücklichste aller Menschen! rief er aus, indem er bas Bild in bas Kästchen zurückwarf, seine Augen mit der Hand bedeckte und sogleich bas Zimmer verließ. Er warf sich auf sein Pferd, ich lief auf ben Balcon und rief ihm nach; er kehrte sich um, warf mir

eine Hand zn, entfernte sich eilig — und ich habe ihn nicht wieder gesehen.

Die Sonne ging unter, Therese sah mit unverwandtem Blick in die Gluth, und ihre beiben schönen Augen füllten sich mit Thränen.

Therese schwieg und legte auf ihres neuen Freundes Hände ihre Hand; er tüßte sie mit Theilnehmung, sie trocknete ihre Thränen und stand auf. Lassen Sie uns zurückgehen, sagte sie, und für die Unsrigen sorgen!

Das Gespräch auf bem Wege war nicht lebhaft; sie kamen zur Gartenthüre herein und sahen Lybien auf einer Bank sitzen; sie stand auf, wich ihnen aus, und begab sich ins Haus zurück; sie hatte ein Papier in der Hand und zwei kleine Mädchen waren bei ihr. Ich sehe, sagte Therese, sie trägt ihren einzigen Trost, den Brief Lothario's, noch immer bei sich. Ihr Freund verspricht ihr, daß sie gleich, sobald er sich wohlbesindet, wieder an seiner Seite leben soll; er bittet sie, so lange ruhig dei mir zu verweilen. An diesen Worten hängt sie, mit diesen Zeilen tröstet sie sich, aber seine Freunde sind übel bei ihr angeschrieben.

Inbessen waren die beiben Kinder berangekommen, begrüßten The= resen und gaben ihr Rechenschaft von allem, was in ihrer Abwesenheit im Hause vorgegangen war. Sie seben bier noch einen Theil meiner Beschäftigung, sagte Therese. 3ch habe mit Lothario's trefflicher Schwester einen Bund gemacht; wir erziehen eine Anzahl Kinder gemeinschaftlich: ich bilbe bie lebhaften und bienstfertigen Saushälterinnen, und fie übernimmt biejenigen, an benen sich ein ruhigeres und feineres Talent zeigt; benn es ift billig, bag man auf jebe Weise für bas Gluck ber Männer und ber Haushaltung forge. Wenn Sie meine eble Freundin tennen lernen, so werben Sie ein neues Leben anfangen: ihre Schönbeit, ihre Gilte macht fie ber Anbetung einer ganzen Welt wurdig. Wilhelm getraute fich nicht zu fagen, bag er leiber bie schöne Gräfin schon kenne, und bag ihn sein vorübergebenbes Berhältniß zu ihr auf ewig schmerzen werbe; er war sehr zufrieben, bag Therese bas Gespräch nicht fortsetzte, und bag ihre Geschäfte fie in bas haus gurudzugeben Er befand sich nun allein, und bie lette Nachricht, bag bie junge schöne Gräfin auch schon genöthigt sei, burch Wohlthätigkeit ben Mangel an eignem Glud zu ersetzen, machte ihn äußerst traurig; er fühlte, daß es bei ihr nur eine Nothwendigkeit war, sich zu zerstreuen und an die Stelle eines froben Lebensgenusses die Hoffnung frember Glückjeligkeit zu setzen. Er pries Theresen glücklich, baß selbst bei jener

unerwarteten traurigen Beränderung keine Beränderung in ihr selbst vorzugehen brauchte. Wie glücklich ist der über alles, rief er aus, der, um sich mit dem Schicksal in Einigkeit zu setzen, nicht sein ganzes vorshergehendes Leben wegzuwerfen braucht!

Therese kam auf sein Zimmer und bat um Berzeihung, daß sie ihn störe. Hier in dem Wandschrank, sagte sie, steht meine ganze Bibliothek; es sind eher Bücher, die ich nicht wegwerse, als die ich auspebe. Lydie verlangt ein geistliches Buch, es sindet sich wohl auch eins und das andere darunter. Die Menschen, die das ganze Jahr weltlich sind, bilden sich ein, sie müßten zur Zeit der Noth geistlich sein; sie sehen alles Gute und Sittliche wie eine Arzenei an, die man mit Widerwillen zu sich nimmt, wenn man sich schlecht besindet; sie sehen in einem Geistlichen, einem Sittenlehrer nur einen Arzt, den man nicht geschwind genug aus dem Hause los werden kann; ich aber gestehe gern, ich habe vom Sittlichen den Begriff als von einer Diät, die eben dadurch nur Diät ist, wenn ich sie zur Lebensregel mache, wenn ich sie das ganze Jahr nicht außer Augen lasse.

Sie suchten unter ben Büchern und sanden einige sogenannte Erbauungsschriften. Die Zuslucht zu diesen Büchern, sagte Therese, hat Lydie von meiner Mutter gelernt: Schauspiele und Romane waren ihr Leben, so lange der Liebhaber treu blieb; seine Entsernung brachte sogleich diese Bücher wieder in Tredit. Ich kann überhaupt nicht begreisen, suhr sie sort, wie man hat glauben können, daß Gott durch Bücher und Geschichten zu uns spreche. Wem die Welt nicht unmittelbar eröffnet, was sie für ein Berhältniß zu ihm hat, wem sein Herz nicht sagt, was er sich und andern schuldig ist, der wird es wohl schwerlich aus Büchern erfahren, die eigentlich nur geschickt sind, unsern Irrthümern Namen zu geben.

Sie ließ Wilhelmen allein, und er brachte seinen Abend mit Revision der kleinen Bibliothek zu; sie war wirklich blos durch Zusall zusammen gekommen.

Therese blieb die wenigen Tage, die Wilhelm bei ihr verweilte, sich immer gleich; sie erzählte ihm die Folgen ihrer Begebenheit in versschiedenen Absätzen sehr umständlich. Ihrem Gedächtniß war Tag und Stunde, Platz und Name gegenwärtig, und wir ziehen, was unsern Lesern zu wissen nöthig ist, hier ins Kurze zusammen.

Die Ursache von Lothario's rascher Entfernung ließ sich leiber leicht erklären: er war Theresens Mutter auf ihrer Reise begegnet; ihre Reize

zogen ihn an, sie war nicht karg gegen ihn, und nun entsernte ihn dieses ungläckliche, schnell vorlibergegangene Abenteuer von der Berdindung mit einem Frauenzimmer, das die Natur selbst sür ihn gedildet zu haben schien. Therese blieb in dem reinen Areise ihrer Beschäftigung und ihrer Pflicht. Man ersuhr, daß Lydie sich heimlich in der Nach-barschaft ausgehalten habe. Sie war glücklich, als die Heirath, obgleich aus unbekannten Ursachen, nicht vollzogen wurde; sie suchte sich Lothario zu nähern, und es schien, daß er mehr aus Berzweislung als aus Neigung, mehr überrascht als mit Ueberlegung, mehr aus Langerweile als aus Borsat ihren Wünschen begegnet sei.

Therese war ruhig barliber, sie machte keine weitern Ansprüche auf ihn, und selbst wenn er ihr Gatte gewesen wäre, hätte sie vielleicht Muth genug gehabt, ein solches Berhältniß zu ertragen, wenn es nur ihre häusliche Ordnung nicht gestört hätte; wenigstens äußerte sie oft, daß eine Frau, die das Hauswesen recht zusammenhalte, ihrem Manne jede kleine Phantasie nachsehen und von seiner Rückehr jederzeit gewiß sein könne.

Theresens Mutter hatte bald die Angelegenheiten ihres Bermögens in Unordnung gebracht; ihre Tochter mußte es entgelten, denn sie erhielt wenig von ihr; die alte Dame, Theresens Beschützerin, starb, hinterließ ihr das kleine Freigut und ein artiges Capital zum Bermächtniß. Therese wußte sich sogleich in den engen Kreis zu sinden; Lothario bot ihr ein besseres Besitzthum an, Jarno machte den Unterhändler, sie schlug es aus. Ich will, sagte sie, im Kleinen zeigen, daß ich werth war, das Große mit ihm zu theilen; aber das behalte ich mir vor, daß, wenn der Zusall mich um meiner oder anderer Willen in Berlegenheit setzt, ich zuerst zu meinem werthen Freund ohne Bedenken die Zuslucht nehmen könne.

Nichts bleibt weniger verborgen und ungenutzt, als zweckmäßige Thätigkeit. Kaum hatte sie sich auf ihrem kleinen Gute eingerichtet, so suchten die Nachbarn schon ihre nähere Bekanntschaft und ihren Rath, und der neue Besitzer der angränzenden Güter gab nicht und beutlich zu verstehen, daß es nur auf sie ankomme, ob sie seine Hand annehmen und Erbe des größten Theils seines Bermögens werden wolle. Sie hatte schon gegen Wilhelmen dieses Berhältniß erwähnt und scherzte gelegentlich über Heirathen und Mißheirathen mit ihm.

Es giebt, sagte sie, ben Menschen nichts mehr zu reben, als wenn einmal eine Heirath geschieht, die sie nach ihrer Art eine Mißheirath

nennen können, und boch sind die Mißheirathen viel gewöhnlicher als die Heirathen; benn es sieht leider nach einer kurzen Zeit mit den meisten Berbindungen gar mißlich aus. Die Bermischung der Stände durch Heirathen verdienen nur in so sern Mißheirathen genannt zu werden, als der eine Theil an der angebornen, angewohnten und gleichsam nothwendig gewordenen Existenz des andern keinen Theil nehmen kann. Die verschiedenen Klassen haben verschiedene Lebens-weisen, die sie nicht mit einander theilen noch verwechseln können, und das ist's, warum Berbindungen dieser Art bester nicht geschlossen werden; aber Ausnahmen und recht glückliche Ausnahmen sind möglich. So ist die Heirath eines jungen Mädchens mit einem bejahrten Manne immer missich, und doch habe ich sie recht gut ausschlagen sehen. Für mich kenne ich nur Eine Mißheirath, wenn ich seiern und repräsentiren müßte; ich wollte lieder jedem ehrbaren Pächterssohn aus der Nachbarschaft meine Hand geben.

Wilhelm gebachte nunmehr zurlichzukehren und bat seine neue Freundin, ihm noch ein Abschiedswort bei Lybien zu verschaffen. leibenschaftliche Mabchen ließ fich bewegen; er sagte ihr einige freundliche Worte, sie versetzte: Den erften Schmerz bab' ich überwunden, Lothario wird mir ewig theuer sein; aber seine Freunde kenne ich, es ift mir leib, daß er so umgeben ift. Der Abbe wäre fähig, wegen einer Grille bie Menschen in Noth zu laffen, ober fie gar binein zu stürzen; ber Arzt möchte gern alles ins Gleiche bringen; Jarno hat tein Gemuth, und Sie — wenigstens teinen Charafter! Fahren Sie nur so fort, und lassen Sie sich als Wertzeug bieser brei Menschen brauchen; man wird Ihnen noch manche Execution auftragen. mir ist es recht wohl bekannt, war ihnen meine Gegenwart zuwider; ich hatte ihr Gebeimniß nicht entbedt, aber ich hatte beobachtet, bag fte ein Bebeimniß verbargen. Wozu biese verschloffenen Zimmer? biese wunderlichen Gange? Warum tann niemand zu bem großen Thurm gelangen? Warum verbannten fie mich, so oft fie nur konnten, in meine Stube? 3ch will gestehen, bag Eifersucht zuerst mich auf biese Entbedung brachte; ich fürchtete, eine glückliche Rebenbuhlerin sei irgendwo verstedt. Nun glaube ich bas nicht mehr, ich bin überzeugt, baß Lothario mich liebt, baß er es reblich mit mir meint; aber eben so gewiß bin ich überzeugt, daß er von seinen künstlichen und falschen Freunden betrogen wirb. Wenn Sie fich um ihn verbient machen wollen, wenn Ihnen verziehen werben soll, was Sie an mir verbrochen haben, so befreien Sie ihn aus ben Händen dieser Menschen. Doch was hoffe ich! Ueberreichen Sie ihm diesen Brief, wiederholen Sie, was er enthält: daß ich ihn ewig lieben werde, daß ich mich auf sein Wort verlasse. Ach! rief ste aus, indem sie ausstand und am Halse Theresens weinte, er ist von meinen Feinden umgeben; sie werden ihn zu bereden suchen, daß ich ihm nichts aufgeopsert habe; o! der beste Mann mag gerne hören, daß er jedes Opfer werth ist, ohne basitr dankbar sein zu dürsen.

Wilhelms Abschied von Theresen war heiterer; ste wünschte ihn bald wieder zu sehen. Sie kennen mich ganz! sagte sie; Sie haben mich immer reden lassen; es ist das nächstemal Ihre Pflicht, meine Aufrichtigkeit zu erwiedern.

Auf seiner Richteise hatte er Zeit genug, diese neue, helbe Erscheisnung lebhaft in der Erinnerung zu betrachten. Welch ein Zutrauen hatte sie ihm eingeslößt! Er dachte an Mignon and Felix, wie glikklich die Kinder unter einer solchen Aufsicht werden konnten; dann dachte er an sich selbst und sikhlte, welche Wonne es sein müsse, in der Nähe eines so ganz klaren menschlichen Wesens zu leben. Als er sich dem Schloß näherte, siel ihm der Thurm mit den vielen Gäugen und Seitengebäuden mehr als sonst auf; er nahm sich vor, bei der nächsten Gelegenheit Jarno oder den Abbe darüber zur Rede zu stellen.

## Biebentes Capitel.

Als Wilhelm nach bem Schlosse kam, sand er ven edlen Lothurio auf dem Wege der völligen Besserung; der Arzt und ver Abbe waren nicht zugegen, Jarno allein war geblieben. In kurzer Zeit ritt der Genesende schon wieder aus, bald allein, bald mit seinen Freunden. Sein Gespräch war ernsthaft und gestillig, seine Unterhaltung besehrend und erquickend; oft bemerkte man Spuren einer zurten Fühlbarkeit, ob er sie gleich zu verbergen suchte, und, wenn ste sich wider seinen Willen zeigte, beinah zu mistilligen schien.

So war er eines Abends still bei Tische, ob er gleich heiter anssah.

Sie haben heute gewiß ein Abenteuer gehabt? sagte endlich Jarno, und zwar ein angenehmes.

Wie Sie sich auf Ihre Leute verstehen! versehte Lotharis. Ja,

es ist mir ein sehr angenehmes Abenteuer begegnet. Zu einer anbern Zeit hätte ich es vielleicht nicht so reizend gesunden, als dießmal, das mich so empfänglich antras. Ich ritt gegen Abend senseit des Wassers durch die Dörfer, einen Weg, den ich oft genng in frühern Jahren besucht hatte. Mein körperliches Leiden muß mich milrber gemacht haben, als ich selbst glaubte: ich slihlte mich weich und, bei wieder ansledenden Krästen, wie neugeboren. Alle Gegenstände erschienen mir in eben dem Lichte, wie ich sie in frühern Jahren gesehen hatte; alle so lieblich, so anmuthig, so reizend, wie sie mir lange nicht erschiesnen sind. Ich merkte wohl, daß es Schwachheit war; ich ließ mir sie aber ganz wohlgefallen, ritt sachte hin, und es wurde mir ganz begreissich, wie Menschen eine Krankheit liebgewinnen können, welche uns zu süssen Empfindungen stimmt. Sie wissen vielleicht, was mich ehemals so oft diesen Weg sührte?

Wenn ich mich recht erinnere, versetzte Jarno, so war es ein kleiner Liebeshanbel, ber sich mit ber Tochter eines Pachters entsponnen hatte.

Man dürste es wohl einen großen nennen, versetzte Lothario; benn wir hatten uns beide sehr lieb, recht im Ernst, und auch ziemlich lange. Zusälligerweise traf heute alles zusammen, mir die ersten Zeiten unsrer Liebe recht lebhaft darzustellen. Die Knaben schüttelten eben wieder Maitäser von den Bäumen, und das Laub der Eschen war eben nicht weiter als an dem Tage, da ich sie zum erstenmal sah. Nun war es lange, daß ich Margareten nicht gesehen habe, denn sie ist weit weg verheirathet; nur hörte ich zusällig, sie sei mit ihren Kindern vor wenigen Wochen gesommen, ihren Bater zu besuchen.

So war ja wohl bieser Spazierritt nicht so ganz zufällig?

Ich leugne nicht, sagte Lothario, daß ich sie auzutressen wilnschte. Als ich nicht weit von dem Wohnhans war, sah ich ihren Bater vor der Thüre sitzen; ein Kind von ungefähr einem Jahre stand bei ihm. Als ich mich näherte sah eine Franensperson schnell oben zum Fenster heraus, und als ich gegen die Thüre kam, hörte ich jemand die Treppe herunter springen. Ich dachte gewiß, sie sei es, und, ich will's nur gestehen, ich schmeichelte mir, sie habe mich erkannt und sie komme mir eilig entgegen. Aber wie beschämt war ich, als sie zur Thüre heraussprang, das Kind, dem die Pferde näher kamen, ansaste und in das Haus hineintrug. Es war mir eine unangenehme Empsindung, und nur wurde meine Eitelkeit ein wenig getröstet, als ich, wie sie

hinweg eilte, an ihrem Nacken und an dem freistehenden Ohr eine merkliche Röthe zu sehen glaubte.

3d hielt ftill und sprach mit bem Bater, und schielte inbessen an ben Kenstern berum, ob sie sich nicht hier ober ba bliden ließe; allein ich bemerkte keine Spur von ihr. Fragen wollt' ich auch nicht, unb so ritt ich vorbei. Mein Berbruß wurde burch Berwunderung einigermaßen gemilbert: benn ob ich gleich taum bas Geficht gesehen hatte, so schien fie mir fast gar nicht verändert, und gehn Jahre find boch eine Zeit! ja, fie ichien mir junger, eben fo ichlant, eben fo leicht auf ben Küßen, ber Hals wo möglich noch zierlicher als vorher, ihre Wange eben so leicht ber liebenswürdigen Röthe empfänglich, babei Mutter von feche Rinbern, vielleicht noch von mehrern. Es pagte biese Erscheinung so gut in die übrige Zauberwelt, die mich umgab, daß ich um so mehr mit einem verjüngten Gefühl weiter ritt und an bem nächsten Walbe erst umkehrte, als die Sonne im Untergeben war. So sehr mich auch ber fallenbe Thau an die Borschrift bes Arztes erinnerte, und es wohl räthlicher gewesen ware, gerade nach Hause zu kehren, so nahm ich boch wieber meinen Weg nach ber Seite bes Pachthofes zurück. Ich bemerkte, baß ein weibliches Geschöpf in bem Garten auf und nieber ging, ber mit einer leichten Bede umzogen ift. Ich ritt auf bem Fußpfabe nach ber Hede zu, und ich fand mich eben nicht weit von ber Person, nach ber ich verlangte.

Ob mir gleich die Abenbsonne in ben Augen lag, sab ich boch, baß sie sich am Zaune beschäftigte, ber sie nur leicht bebectte. Ich glaubte meine alte Geliebte zu erkennen. Da ich an fie tam, bielt ich still, nicht ohne Regung bes Herzens. Einige bobe Zweige wilber Rosen, die eine leise Luft hin und her wehte, machten mir ihre Gestalt unbeutlich. Ich rebete fie an und fragte, wie fie lebe. Sie antwortete mir mit halber Stimme: Ganz wohl. Inbeg bemerkte ich, bag ein Rind hinter bem Zaune beschäftigt war Blumen auszureißen, und nahm bie Gelegenheit sie zu fragen: wo benn ihre übrigen Rinber seien? Es ift nicht mein Rind, sagte fie, bas ware fruh! und in biesem Augenblick schickte sich's, baß ich burch bie Zweige ihr Geficht genau seben konnte, und ich wußte nicht, was ich zu ber Erscheinung sagen sollte. Es war meine Geliebte und war es nicht. Fast junger, fast schöner, als ich sie vor zehn Jahren gekannt hatte. Sind Sie benn nicht die Tochter bes Pachters? fragte ich halb verwirrt. Nein, sagte sie, ich bin ihre Muhme.

Aber sie gleichen einander so außerordentlich, versetzte ich. Das sagt jedermann, der sie vor zehn Jahren gekannt hat.

Ich fuhr fort, sie verschiedenes zu fragen; mein Irrthum war mir angenehm, ob ich ihn gleich schon entbeckt hatte. Ich konnte mich von dem lebendigen Bilde voriger Glückseligkeit, das vor mir stand, nicht losreißen. Das Kind hatte sich indessen von mir entsernt und war Blumen zu suchen nach dem Teiche gegangen. Sie nahm Abschied und eilte dem Kinde nach.

Indessen hatte ich doch ersahren, daß meine alte Geliebte noch wirklich in dem Hause ihres Baters sei, und indem ich ritt, beschäftigte ich mich mit Muthmaßungen, ob sie selbst oder die Muhme das Kind vor den Pserden gesichert habe. Ich wiederholte mir die ganze Geschichte mehrmals im Sinne, und ich wüßte nicht leicht, daß irgend etwas angenehmer auf mich gewirkt hätte. Aber ich sühle wohl, ich bin noch krank, und wir wollen den Doktor bitten, daß er uns von dem Ucberzreste dieser Stimmung erlöse.

Es pflegt in vertraulichen Bekenntnissen anmuthiger Liebesbegebenheiten wie mit Gespenstergeschichten zu gehen: ist nur erst eine erzählt, so fließen die übrigen von selbst zu.

Unsere kleine Gesellschaft fand in der Rückerinnerung vergangener Zeiten manchen Stoff dieser Art. Lothario hatte am meisten zu erzählen. Jarno's Geschichten trugen alle einen eigenen Charakter, und was Wilselm zu gestehen hatte, wissen wir schon. Indessen war ihm bange, daß man ihn an die Geschichte mit der Gräfin erinnern möchte; allein niemand dachte derselben auch nur auf die entsernteste Weise.

Es ist wahr, sagte Lothario, angenehmer kann keine Empfindung in der Welt sein, als wenn das Herz nach einer gleichgültigen Pause sich der Liebe zu einem neuen Gegenstande wieder öffnet, und doch wollt' ich diesem Glück sir mein Leben entsagt haben, wenn mich das Schicksal mit Theresen hätte verbinden wollen. Man ist nicht immer Jüngling, und man sollte nicht immer Kind sein. Dem Manne, der die Welt kennt, der weiß, was er darin zu thun, was er von ihr zu hoffen hat, was kann ihm erwünschter sein, als eine Gattin zu sinden, die überall mit ihm wirkt, und die ihm alles vorzubereiten weiß, deren Thätigkeit dassenige aufnimmt, was die seinige liegen lassen muß, deren Geschäftigkeit sich nach allen Seiten verdreitet, wenn die seinige nur einen geraden Weg sortgehen dars. Welchen Himmel hatte ich mir mit Theresen geträumt! Nicht den Himmel eines schwärmerischen Glücks, sondern

eines sichern Lebens auf der Erde: Ordnung im Glück, Muth im Unsglück, Sorge für das Geringste und eine Seele, sähig das Größte zu sassen, deren Entwicklung wir bewundern, wenn wir in der Geschichte Franen sehen, die uns weit vorzäglicher als alle Männer erscheinen: diese Llarheit über die Umstände, diese Gewandtheit in allen Fällen, diese Sicherheit im Einzelnen, wodurch das Ganze sich immer so gut befindet, ohne daß sie jemals daran zu benten scheinen. Sie können wohl, suhr er sort, indem er sich lächelnd gegen Wilhelmen wendete, mir verzeihen, wenn Therese mich Aurelien entsührte: mit jener konnte ich ein heiteres Leben hossen, da bei dieser auch nicht au eine glückliche Stunde zu denken war.

Ich leugne nicht, versetzte Wilhelm, daß ich mit großer Bitterkeit im Herzen gegen Sie hierher gekommen bin, und daß ich mir vorgenommen hatte, Ihr Betragen gegen Aurelien sehr streng zu tabeln.

Auch verdient es Tadel, sagte Lothario; ich hätte meine Freundschaft zu ihr nicht mit dem Gesühl der Liebe verweckseln sollen, ich hätte nicht an die Stelle der Achtung, die sie verdieute, eine Reigung eins drängen sollen, die sie weder erregen, noch erhalten kounte. Ach! sie war nicht liebenswürdig, wenn sie liebte, und das ist das größte Unglück, das einem Weibe begegnen kann.

Es sei brum, erwiederte Wilhelm, wir können nicht immer bas Tadelnswerthe vermeiden, nicht vermeiden, daß unsere Gesinnungen und Handlungen auf eine sonderbare Weise von ihrer natürlichen und guten Richtung abgeleukt werden; aber gewisse Pflichten sollten wir niemals aus den Augen sehen. Die Asche der Freundin ruhe sanst; wir wollen, ohne uns zu schelten und sie zu tadeln, mitleidig Bkumen aus ihr Grab streuen. Aber bei dem Grabe, in welchem die unglückliche Mutter ruht, soffen Sie mich fragen, warum Sie sich des Kindes nicht annehmen? eines Sohnes, dessen sich jedermann ersreuen würde, und den Sie ganz und gar zu vernachlässigen scheinen. Wie können Sie, bei Ihren reinen und zarten Gesühlen, das herz eines Saters gänzlich verleugnen? Sie haben diese ganze Zeit noch mit keiner Sylbe an das köstliche Geschöpf gehacht, von dessen Aumuth so viel zu erzählen wäre.

Bon wem reben Sie? persette Lothario, ich verstehe Sie nicht.

Bon wem anders, als von Ihrem Sohne, dem Sohne Auxeliens, dem schnen Kinde, dem zu seinem Glücke nichts sehlt, als daß ein zärtlicher Bater sich seiner annimmt.

Sie irren sehr, mein Freund, rief Lothario; Aurelie hatte keinen Sohn, am wenigsten von mir; ich weiß von keinem Kinde, sonst würde ich mich bessen mit Freuden annehmen; aber auch im gegenwärtigen Falle will ich gern das kleine Geschöpf als eine Berlassenschaft von ihr ansehen und für seine Erziehung sorgen. Hat sie sich benn irgend etwas merken lassen, das der Anabe ihr, daß er mir zugehöre?

Nicht daß ich mich erinnere, ein ausdrückliches Wert von ihr gehört zu haben; es war aber einmal so angenommen, und ich habe nicht einen Augenblick davan gezweiselt.

Ich kann, siel Jarno ein, einigen Aufschluß hierüber geben. Ein altes Weib, das Sie oft müssen gesehen haben, brachte das Kind zu Aurelien; sie nahm es mit Leidenschaft auf und hoffte ihre Leiden durch seine Gegenwart zu lindern: auch hat es ihr manchen vergnügten Augen-blick gemacht.

Wilhelm war durch diese Entbeckung sehr unruhig geworden; er gedachte der guten Mignon neben dem schönen Felix auf des sehhafteste, er zeigte seinen Bunsch, die beiden Kinder aus der Lage, in der sie sich besanden, herauszuziehen.

Wir wollen damit bald fertig sein, versetzte Lothario. Das wunderliche Mädchen übergeben wir Theresen, sie kann unmöglich in bessere Hände gerathen; und was den Anaben betrifft, den, dächt' ich, nähmen Sie selbst zu sich: denn was sogen die Frauen an uns ungebildet zurücklassen, das bilden die Kinder aus, wenn wir uns mit ihnen abgeben.

Ueberhaupt bächte ich, versetzte Jarno, Sie entsagten kurz und gut bem Theater, ju bem Sie boch einmal kein Talent haben.

Wilhelm war betroffen; er mußte sich zusammennehmen, benn Jarne's harte Worte hatten seine Eigenliebe nicht wenig verletzt. Wenn Sie wich bavon überzeugen, versetzte er mit gezwungenem Lächeln, so werben Sie mir einen Dieust erweisen, ab es gleich nur ein trauriger Dieust ist, wenn man uns aus einem Lieblingstraume aufschüttelt.

Ohne viel weiter darüber zu reben, versetzte Jarno, möchte ich Sie nur antreiben, erft die Kinder zu holen; das übrige wird sich schon geben.

Ich bin bereit bazu, versetzte Wilhelm; ich bin unruhig und neugierig, ob ich nicht von bem Schicksal des Anaben etwas Räheres entbecken kann; ich verlange das Mädchen wiederzusehen, das sich mit so vieler Eigenheit an mich geschlossen hat.

Man warb einig, bag er balb abreifen follte.

Den andern Tag hatte er sich dazu vorbereitet, das Pserd war gesattelt, nur wollte er noch von Lothario Abschied nehmen. Als die Eßzeit herbei kam, setzte man sich wie gewöhnlich zu Tische, ohne auf den Hausherrn zu warten; er kam erst spät und setzte sich zu ihnen.

Ich wollte wetten, sagte Jarno, Sie haben heute Ihr zärtliches herz wieder auf die Probe gestellt, Sie haben der Begierde nicht widersstehen können, Ihre ehemalige Geliebte wiederzusehen.

Errathen! versette Lothario.

Lassen Sie uns hören, sagte Jarno, wie ist es abgelausen? Ich bin äußerst neugierig.

Ich leugne nicht, versetzte Lothario, daß mir das Abenteuer mehr als billig auf dem Herzen lag; ich faßte daher den Entschluß, nochmals hinzureiten und die Person wirklich zu sehen, deren verstüngtes Bild mir eine so angenehme Illusion gemacht hatte. Ich stieg schon in einiger Entsernung vom Hause ab und ließ die Pferde dei Seite sühren, um die Kinder nicht zu stören, die vor dem Thore spielten. Ich ging in das Haus, und von ungefähr kam sie mir entgegen, denn sie war es selbst, und ich erkannte sie ungeachtet der großen Beränderung wieder. Sie war stärker geworden und schien größer zu sein; ihre Anmuth blickte durch ein gesetztes Wesen hindurch und ihre Munterkeit war in ein stilles Nachdenken übergegangen. Ihr Kops, den sie sonst so leicht und frei trug, hing ein wenig gesenkt, und leise Falten waren über ihre Stirne gezogen.

Sie schlug die Augen nieber, als fie mich fab, aber keine Rothe verklindigte eine innere Bewegung bes Herzens. Ich reichte ihr bie Hand, sie gab mir die ihrige; ich fragte nach ihrem Manne, er war abwesend; nach ihren Kindern, sie trat an die Thure und rief sie herbei: alle kamen und versammelten fich um fie. Es ift nichts reizenber, als eine Mutter zu seben mit einem Kinbe auf bem Arme, und nichts ehrwürdiger, als eine Mutter unter vielen Kindern. Ich fragte nach ben Namen ber Kleinen, um boch nur etwas zu sagen; fie bat mich hinein zu treten und auf ihren Bater zu warten. Ich nahm es an: sie führte mich in die Stube, wo ich beinahe noch alles auf bem alten Plate fand, und - sonberbar! bie schöne Muhme, ihr Ebenbild, saß auf eben bem Schemel hinter bem Spinnroden, wo ich meine Geliebte in eben ber Gestalt so oft gefunden hatte. Ein kleines Mabchen, bas seiner Mutter volltommen glich, war uns nachgefolgt, und so ftanb ich in ber sonberbarften Gegenwart, zwischen ber Bergangenheit und Bukunft, wie in einem Orangenwalbe, wo in einem kleinen Bezirk Blüthen und Früchte stusenweis neben einander leben. Die Muhme ging hinaus, einige Erfrischung zu holen; ich gab dem ehemals so geliebten Geschöpse die Hand und sagte zu ihr: Ich habe eine rechte Freude, Sie wieder zu sehen. — Sie sind sehr gut, mir das zu sagen, versetzte sie; aber auch ich kann Ihnen versichern, daß ich eine unaussprechliche Freude habe. Wie ost habe ich mir gewünscht, Sie nur noch Einmal in meinem Leben wiederzusehen; ich habe es in Augenblicken gewünscht, die ich sür meine letzten hielt. Sie sagte das mit einer gesetzten Stimme, ohne Rührung, mit jener Natürlichkeit, die mich ehemals so sehr an ihr entzückte. Die Nuhme kam wieder, ihr Bater dazu — und ich überlasse euch zu denken, mit welchem Herzen ich blieb, und mit welchem ich mich entsernte.

# Achtes Capitel.

Wishelm hatte auf seinem Wege nach der Stadt die edlen weiblichen Geschöpse, die er kannte und von denen er gehört hatte, im
Sinne; ihre sonderbaren Schicksale, die wenig Erfreuliches enthielten,
waren ihm schwerzlich gegenwärtig. Ach! rief er aus, arme Mariane!
was werde ich noch von dir ersahren müssen? Und dich, herrliche Amazone, edler Schutzgeist, dem ich so viel schuldig bin, dem ich überall zu
begegnen hosse, und den ich leider nirgends sinde, in welchen traurigen
Umständen treff' ich dich vielleicht, wenn du mir einst wieder begegnest!

In der Stadt war niemand von seinen Bekannten zu Hause; er eilte auf das Theater, er glaubte sie in der Probe zu sinden; alles war still, das Haus schien leer, doch sah er einen Laden offen. Als er auf die Bühne kam, sand er Aureliens alte Dienerin beschäftigt, Leinwand zu einer neuen Decoration zusammen zu nähen; es siel nur so viel Licht herein, als nöthig war, ihre Arbeit zu erhellen. Felix und Mignon saßen neben ihr auf der Erde; beide hielten ein Buch, und indem Mignon laut las, sagte ihr Felix alle Worte nach, als wenn er die Buchstaben kennte, als wenn er auch zu lesen verstünde.

Die Kinder sprangen auf und begrüßten den Ankommenden: er umarmte sie aufs zärtlichste und führte sie näher zu der Alten. Bist du es, sagte er zu ihr mit Ernst, die dieses Kind Aurelien zugeführt hatte? Sie sah von ihrer Arbeit auf und wendete ihr Gesicht zu ihm; er sah ste in vollem Lichte, erschrak, trat einige Schritte zurück; es war bie alte Barbara.

Wo ift Mariane? rief er aus. — Weit von hier, persepte die Alte. Und Felix?...

Ist ber Gohn bieses unglücklichen, nur allzwärtlich liebenben Mäbchens. Wöchten Sie niemals empfinden, was Sie uns gekostet haben! Möchte ber Schatz, ben ich Ihnen überliesere, Sie so glücklich machen, als er uns unglücklich gemacht hat.

Sie stand auf, um wegzugehen. Wilhelm hielt sie sest. Ich benke Ihnen nicht zu entlaufen, sagte sie; lassen Sie mich ein Document holen, das Sie erfreuen und schmerzen wird. Sie entsernte sich, und Wilhelm sah den Anaben mit einer ängstlichen Freude au; er durfte sich das Kind noch nicht zueignen. Er ist dein, rief Mignon, er ist dein! und brückte das Kind an Wilhelms Kniee.

Die Alte kam und überreichte ihm einen Brief. Hier sind Marianens letzte Worte, sagte sie.

Sie ift tobt! rief er aus.

Tobt! sagte die Alte; möchte ich Ihnen doch alle Borwürse ersparen können.

lleberrascht und verwirrt erbrach Wilhelm ben Brief; er hatte aber kaum die ersten Worte gelesen, als ihn ein bittrer Schwerz ergriff; er ließ ben Brief sallen, stürzte auf eine Nasenbank und blieb eine Zeit lang liegen. Mignon bemilhte sich um ihn. Indessen hatte Felix ben Brief ausgehoben und zerrte seine Gespieltn so lange, bis diese nachgab und zu ihm kniete und ihm vorlas. Felix wiederholte die Worte, und Wilhelm war genöthigt sie zweimal zu hören. "Wenn dieses Blatt jemals zu dir kommt, so bedaure deine unglückliche Geliebte. Deine Liebe hat ihr den Tod gegeben. Der Knabe, dessen Gebent ich nur einige Tage sibersebe, ist dein; ich sterbe dir treu, so sehen was mich an das Leben sessen mag; mit dir versor ich alses, was mich an das Leben sessen und werbe leben. Hore die alte Barbara, verzeih' ihr, leb' wohl und vergiß mich nicht!"

Welch ein schmerzlicher und noch zu seinem Troste halb räthselhafter Brief! bessen Inhalt ihm exst recht sühlbar ward, ba ihn die Kinder stodend und stammelnb vortrugen und wiederholten.

Da haben Sie es nun! rief die Alte, ohne abzuwarten, bis er sich erholt hatte; banken Sie dem Himmel, daß nach dem Berluste eines so

guten Mädchens Ihnen noch ein so vortreffliches Kind übrig bleibt. Richts wird Ihrem Schmerze gleichen, wenn Sie vernehmen, wie das gute Mädchen Ihnen bis ans Ende tren geblieben, wie unglücklich sie geworden ist, und was sie Ihnen alles aufgeopfert hat.

Laß mich ben Becher des Jammers und der Freuden, rief Wilhelm aus, auf einmal trinken! Ueberzeuge mich, ja, überrede mich nur, daß sie ein gutes Mädchen war, daß sie meine Achtung wie meine Liebe verdiente, und überlaß mich dann meinen Schmerzen siber ihren unersetz-lichen Verlust.

Es ist jetzt nicht Zeit, versetzte die Alte, ich habe zu thun und wünschte nicht, daß man uns beisammen fände. Lassen Sie es ein Geheimniß sein, daß Felix Ihnen angehört; ich hätte über meine bishorige Verstellung zu viel Borwürse von der Gesellschaft zu erwarten. Mignon verräth uns nicht, sie ist gut und verschwiegen.

Ich wußte es lange und sagte nichts, versetzte Mignon. — Wie ist es möglich? rief die Alte — Woher? siel Wilhelm ein.

Der Geift hat mir's gesagt.

Wie? wo?

Im Gewölbe, da ber Alte das Mosser zog, rief mir's zu: Ruse seinen Bater, und da fielst bu mir ein.

Ber rief benn?

Ich weiß nicht, im Herzen, im Kopfe, ich war so ausst, ich zitterte, ich betete, ba rief's und ich verstand's.

Wilhelm brückte sie an sein Herz, empfahl ihr Felix und entfernte sich. Er bemorkte erst zuletzt, daß sie viel blässer und magerer geworden war, als er sie verlassen hatte. Madame Melina sand er von seinen Bekannten zuerst; sie begrüßte ihn aus freundlichste. D! das Sie doch alles, rief sie aus, bei uns sinden möchten, wie Gie wünschen!

Ich zweisse baran, sagte Wilhelm, und erwartete es nicht. Gestehen Sie nur, man hat alle Anstalten gemacht, wich enthehren zu können. Warum sind Sie auch weggegangen! versetzte die Freundin.

Man kann die Erfahrung nicht früh genug machen, wie entbehelich man in der Welt ist. Welche wichtige Personen glauben wir zu sein! Wir denken allein den Areis zu beleben, in welchem wir wirken; in unserer Abwesenheit muß, bilden wir uns ein, Leben, Rahrung und Athem stocken: und die Lück, die entsteht, wird kaum homerkt, sie süllt sich so geschwind wieder aus, ja, sie wird oft nur der Platz, wo nicht für etwas Besseres, doch für etwas Angenehmeres.

Und die Leiden unserer Freunde bringen wir nicht in Anschlag? Auch unsere Freunde thun wohl, wenn sie sich bald sinden, wenn sie sich sagen: da wo du bist, da wo du bleibst, wirke was du kannst, sei thätig und gefällig, und laß dir die Gegenwart heiter sein.

Bei näherer Erkundigung fand Wilhelm, was er vermuthet hatte: die Oper war eingerichtet und zog die ganze Aufmerksamkeit des Publiscums an sich. Seine Rollen waren inzwischen durch Laertes und Horatio besetzt worden, und beide locken den Zuschauern einen weit lebshafteren Beifall ab, als er jemals hatte erlangen können.

Laertes trat herein, und Mabame Melina rief aus: Sehn Sie hier biesen glücklichen Menschen, ber balb ein Capitalist ober Gott weiß was werben wird! Wilhelm umarmte ihn und fühlte ein vortrefflich seines Tuch an seinem Rock; seine sibrige Kleibung war einfach, aber alles vom besten Zeuge.

Lösen Sie mir bas Räthsel! rief Wilhelm aus.

Es ist noch Zeit genug, versetzte Laertes, um zu ersahren, daß mir mein Hin- und Herlausen nunmehr bezahlt wird, daß ein Patron eines großen Handelshauses von meiner Unruhe, meinen Kenntnissen und Bekanntschaften Bortheil zieht und mir einen Theil davon abläßt; ich wollte viel brum geben, wenn ich mir dabei auch Zutrauen gegen die Weiber ermäkeln könnte: denn es ist eine hübsche Nichte im Hause, und ich merke wohl, wenn ich wollte, könnte ich bald ein gemachter Mann sein.

Sie wissen wohl noch nicht, sagte Mabame Melina, daß sich inbessen auch unter uns eine Heirath gemacht hat? Serlo ist wirklich mit ber schönen Elmire öffentlich getraut, ba ber Bater ihre heimliche Bertraulichkeit nicht gutheißen wollte.

So unterhielten sie sich über manches, was sich in seiner Abwesenheit zugetragen hatte, und er konnte gar wohl bemerken, daß er, dem Geist und dem Sinne der Gesellschaft nach, wirklich längst verabschiedet war.

Mit Ungebuld erwartete er die Alte, die ihm tief in der Nacht ihren sonderbaren Besuch angeklindigt hatte. Sie wollte kommen, wenn alles schlief, und verlangte solche Borbereitungen, eben als wenn das jüngste Nädchen sich zu einem Geliebten schleichen wollte. Er las indeß Marianens Brief wohl hundertmal durch, las mit unaussprechelichem Entzücken das Wort Treue von ihrer geliebten Hand und mit Entsetzen die Ankündigung ihres Todes, bessen Annäherung sie nicht zu sürchten schien.

Mitternacht war vorbei, als etwas an der haldossnen Thüre rauschte, und die Alte mit einem Körden hereintrat. Ich soll euch, sagte sie, die Geschichte unserer Leiden erzählen, und ich muß erwarten, daß ihr ungerührt dadei sitzt, daß ihr nur, um eure Rengierde zu befriedigen, mich so sorgsam erwartet, und daß ihr euch jetzt, wie damals, in eure kalte Eigenliede hüllet, wenn uns das Herz bricht. Aber seht her! so brachte ich an jenem glücklichen Abend die Champagnerstasche hervor, so stellte ich die drei Gläser auf den Tisch, und so singt ihr an, uns mit gutmüthigen Kindergeschichten zu täuschen und einzuschläsern, wie ich euch jetzt mit traurigen Wahrheiten ausstlären und wach erhalten muß.

Wilhelm wußte nicht, was er sagen sollte, als die Alte wirklich ben Stöpsel springen ließ und die brei Gläser vollschenkte.

Trinkt! rief sie, nachdem sie ihr schäumendes Glas schnell ausgeleert hatte, trinkt! eh' der Geist verraucht! Dieses dritte Glas soll zum Ansbenken meiner unglücklichen Freundin ungenossen verschäumen. Wie roth waren ihre Lippen, als sie ench damals Bescheid that! Ach! und nun auf ewig verblaßt und erstarrt!

Sibylle! Furie! rief Wilhelm aus, indem er aufsprang und mit der Faust auf den Tisch schlug, welch ein böser Geist besitzt und treibt dich? Für wen hältst du mich, daß du denkst, die einsachste Geschichte von Marianens Tod und Leiden werde mich nicht empfindlich genug kränken, daß du noch solche höllische Kunstgriffe brauchst, um meine Marter zu schärfen? Geht deine unersättliche Böllerei so weit, daß du beim Todtenmahle schwelgen mußt, so trink und rede! Ich habe dich von zeher verabscheut, und noch kann ich mir Marianen nicht unschuldig benken, wenn ich dich, ihre Gesellschafterin, nur ausehe.

Gemach, mein Herr, versetzte die Alte, Sie werden mich nicht aus meiner Fassung bringen. Sie sind uns noch sehr verschuldet, und von einem Schuldner läßt man sich nicht libel begegnen. Aber Sie haben Recht, auch meine einsachste Erzählung ist Strase genug für Sie. So hören Sie denn den Kampf und den Sieg Marianens, um die Ihrige au bleiben.

Die Meinige? rief Wilhelm aus; welch ein Mährchen willst bu beginnen?

Unterbrechen Sie mich nicht, fiel sie ein, hören Sie mich, und bann glauben Sie, was Sie wollen, es ist ohnebem jetzt ganz einerlei. Haben Sie nicht am letzten Abend, als Sie bei uns waren, ein Billet gesuns ben und mitgenommen?

Ich fand bas Blatt erst, als ich es mitgenommen hatte; es war in bas Halstuch verwickelt, bas ich aus indrünstiger Liebe ergriff und zu mir steckte.

Was enthielt bas Papier?

Die Aussichten eines verbrießlichen Liebhabers, in der nächsten Racht besser als gestern aufgenommen zu werden. Und daß man ihm Wort gehalten hat, habe ich mit eignen Augen gesehen, denn er schlich früh vor Tage aus enrem Hause hinweg.

Sie können ihn gesehent haben; aber was bei uns vorging, wie trantig Mariane biefe Racht, wie verbrieklich ich fie zubrachte, bas werben Sie erft fett erfahren. Ich will ganz aufrichtig fein, weber leugnen noch beschönigen, bag ich Marianen berebete, fich einem gewiffen Rorberg zu ergeben; fie folgte, ja, ich tann sagen, fie geborchte mir mit Wiberwillen. Er war reich, er schien verliebt, und ich hoffte, er werbe beständig fein. Gleich barauf mußte er eine Reise machen, und Da= riane lernte Gie tennen. Bas hatte ich ba nicht auszustehen! was zu hindern! was zu erdulben! D! rief fie manchmal, hattest but meiner Jugend, meiner Unichuld nur noch vier Wochen geschont, so hatte ich einen würdigen Gegenstand meiner Liebe gefunden, ich ware feiner würdig gewesen, und bie Liebe batte bas mit einem ruhigen Bewuftfein geben bitrfen, was ich jest wiber Willen verlauft habe. Gie überließ sich gang ihrer Neigung, und ich barf nicht fragen, ob Sie gluciich waren. Ich hatte eine uneingeschränkte Gewalt über ihren Berftanb, benn ich kannte alle Mittel, ihre kleinen Reigungen gu befriedigen; ich hatte keine Macht über ihr Berg, benn niemals billigte fie, was ich für sie that, wozu ich sie bewegte, wenn ihr Herz wibersprach: nur ber unbezwinglichen Noth gab fie nach, und bie Roth erschien ihr balb febr brudend. In ben erften Zeiten ihrer Ingenb hatte es ihr an nichts gemangelt; ihre Familie verlor burch eine Berwickelung von Umständen ibr Bermögen; bas arme Mabden war an mancherlei Bebürfniffe gewöhnt, und ihrem fleinen Gemüth waren gewiffe gute Grundfate eingeprägt, die fie unruhig machten, ohne ihr viel ju helfen. Gie hatte nicht die minbeste Gewandtheit in weltlichen Dingen, sie war unschuldig im eigentlichen Sinne; fie hatte feinen Begriff, bag man taufen Bune, ohne zu bezahlen; für nichts war ihr mehr bange, als wenn sie schuldig war; sie hatte immer lieber gegeben als genommen, und nur eine solche Lage machte es möglich, baß sie genöthigt warb, sich selbst hinzugeben, um eine Menge kleiner Schulben loszuwerben.

Und hättest bu, fuhr Wilhelm auf, sie nicht retten können?

D ja, versetzte bie Alte, mit Hunger und Roth, mit Kummer und Entbehrung, und barauf war ich niemals eingerichtet.

Abschenliche, nieberträchtige Aupplerin! so hast bu bas unglückliche Geschöpf geopfert? so hast du sie beiner Rehle, beinem unersättlichen Heißhunger hingegeben?

Ihr thätet besser, euch zu mäßigen und mit Schimpfreben inne zu halten, versetzte die Alte. Wenn ihr schimpfen wollt, so geht in enre großen vornehmen Häuser, da werdet ihr Militer sinden, die recht ängstlich besorgt sind, wie sie für ein liebenswürdiges, himmlisches Mädchen den allerabscheulichsten Menschen aufsinden wollen, wenn er nur zugleich der reichste ist. Seht das arme Geschöpf vor seinem Schicsale zittern und beben und nirgends Trost sinden, als die ihr irgend eine ersahrne Freundin begreislich macht, daß sie durch den Chestand das Recht erwerde, über ihr Herz und ihre Person nach Gesallen disponiren zu können.

Schweig! rief Wilhelm, glaubst bu benn, baß ein Berbrechen burch bas andere entschuldigt werden könne? Erzähle, ohne weitere Anmerkungen zu machen!

So bören Sie, ohne mich zu tabeln! Mariane ward wiber meinen Willen die Ihre. Bei diesem Abenteuer habe ich mir wenigstens nichts vorzuwerfen. Norberg tam anrud, er eilte Marianen zu feben, bie ibn talt und verbrießlich aufnahm und ihm nicht einen Ruß erlaubte. brauchte meine gange Runft, um ihr Betragen zu entschulbigen; ich ließ ihn merten, daß ein Beichtvater ihr bas Gewiffen geschärft babe, und baß man ein Gewiffen, so lange es spricht, respectiren muffe. Ich brachte ihn bahin, bag er ging, und versprach ihm, mein Bestes zu thun. war reich und roh, aber er hatte einen Grund von Gutmüthigkeit und liebte Marianen auf bas äußerste. Er versprach mir Gebulb, und ich arbeitete besto lebhafter, um ihn nicht zu fehr zu prufen. Ich hatte mit Marianen einen barten Stanb; ich liberrebete fie, ja, ich tann fagen, ich zwang sie enblich burch bie Drohung, daß ich sie verlassen würbe, an ihren Liebhaber zu schreiben und ihn auf bie Nacht einzulaben. Sie tamen und rafften zufälligerweife feine Antwort in bem halstnch auf. Ihre unvermuthete Gegenwart hatte mir ein bofes Spiel gemacht. Raum waren Sie weg, so ging bie Qual von neuem an; fie schwur, baß sie Ihnen nicht untreu werben könne, und war so leibenschaftlich, so außer sich, daß sie mir ein berzliches Mitleid ablockte. Ich versprach

ihr endlich, daß ich auch diese Nacht Norbergen beruhigen und ihn unter allerlei Borwänden entfernen wollte; ich bat sie zu Bette zu gehen, allein sie schien mir nicht zu trauen: sie blieb angezogen und schlief zuletzt, bewegt und ausgeweint, wie sie war, in ihren Kleibern ein.

Norberg tam, und ich suchte ihn abzuhalten; ich stellte ihm ihre Gewiffensbiffe, ihre Reue mit ben schwärzesten Farben vor; er wunschte fie nur zu seben, und ich ging in bas Zimmer, um fie vorzubereiten; er schritt mir nach, und wir traten beibe zu gleicher Zeit vor ihr Bette. Sie erwachte, sprang mit Buth auf unb entriß sich unsern Armen; fie beschwur und bat, fie flehte, brobte und versicherte, bag fie nicht nachgeben wurde. Sie war unvorsichtig genug, fiber ihre wahre Leibenschaft einige Worte fallen zu laffen, bie ber arme Norberg im geiftlichen Sinne beuten mußte. Enblich verließ er fie, und fie folog fich ein. Ich behielt ihn noch lange bei mir und sprach mit ihm über ihren Bustand, daß sie guter Hoffnung sei, und bag man bas arme Mäbchen schonen musse. Er fühlte fich so ftolz auf seine Baterschaft, er freute sich so sehr auf einen Anaben, daß er alles einging, was sie von ihm verlangte, und bag er versprach, lieber einige Zeit zu verreisen, als seine Beliebte zu ängstigen und ihr burch biese Gemüthsbewegungen zu schaben. Mit biesen Gefinnungen ichlich er Morgens früh von mir weg, - und Sie, mein herr, wenn Sie Schildwache gestanden haben, so batte es au Ihrer Glückfeligkeit nichts weiter bedurft, als in ben Bufen Ihres Rebenbuhlers zu feben, ben Sie so begünftigt, so glücklich hielten, und beffen Erscheinung Sie zur Berzweiflung brachte.

Rebest bu mahr? sagte Wilhelm.

So wahr, sagte bie Alte, als ich noch hoffe, Sie zur Berzweiflung zu bringen.

Ja gewiß, Sie wilrben verzweiseln, wenn ich Ihnen das Bilb unsers nächsten Morgens recht lebhaft darstellen könnte. Wie heiter wachte sie auf! wie freundlich rief sie mich herein! wie lebhaft dankte sie mir! wie herzlich brückte sie mich an ihren Busen! Nun, sagte sie, indem sie lächelnd vor den Spiegel trat, dars ich mich wieder an mir selbst, mich an meiner Gestalt freuen, da ich wieder mir, da ich meinem einzig gesliedten Freund angehöre. Wie ist es so süß, überwunden zu haben! welch eine himmlische Empsindung ist es, seinem Herzen zu solgen! Wie dank' ich dir, daß du dich meiner angenommen, daß du deine Alugheit, beinen Verstand auch einmal zu meinem Vortheil angewendet hast! Steh mir bei und ersinne, was mich ganz glücklich machen kann!

Ich gab ihr nach, ich wollte sie nicht reizen, ich schmeichelte ihrer Hoffnung, und sie liebtofte mich auf bas anmuthigste. Entfernte sie sich einen Augenblick vom Fenster, so mußte ich Wache steben: benn Sie follten nun ein für allemal vorbei geben, man wollte Sie wenigstens sehen: so ging ber ganze Tag unruhig bin. Nachts, zur gewöhnlichen Stunde, erwarteten wir Sie ganz gewiß. Ich paßte schon an ber Treppe; bie Zeit warb mir lang, ich ging wieber zu ihr hinein. fand sie zu meiner Berwunderung in ihrer Officierstracht, fie fab unglaublich heiter und reizend aus. Berbien' ich nicht, fagte fie, heute in Mannstracht zu erscheinen? Habe ich mich nicht brav gehalten? Mein Geliebter soll mich heute wie bas erstemal sehen; ich will ihn so zärtlich und mit mehr Freiheit an mein Berg bruden, als bamals: benn bin ich jett nicht viel mehr bie Seine als bamals, ba mich ein ebler Entschluß noch nicht frei gemacht hatte? Aber, fligte fie nach einigem Nachbenten hinzu, noch hab' ich nicht ganz gewonnen, noch muß ich erst bas Aeußerste magen, um seiner werth, um seines Besitzes gewiß zu sein: ich muß ihm alles entbeden, meinen ganzen Buftanb offenbaren und ihm alsbann überlassen, ob er mich behalten ober verstoßen will. Diese Scene bereite ich ibm, bereite ich mir gu, und ware sein Gefühl mich zu verstoßen fähig, so würde ich alsbann ganz wieder mir selbst angehören, ich würbe in meiner Strafe meinen Troft finden und alles erbulben, was bas Schicfal mir auferlegen wollte.

Mit diesen Gesinnungen, mit diesen Hoffnungen, mein Herr, erwartete Sie das liebenswürdige Mädchen; Sie kamen nicht. O! wie soll ich den Zustand des Wartens und Hoffens beschreiben? Ich sehe dich noch vor mir, mit welcher Liebe, mit welcher Inbrunst du von dem Manne sprachst, dessen Gransamkeit du noch nicht erfahren hattest!

Gute liebe Barbara, rief Wilhelm, indem er aufsprang und die Alte bei der Hand faßte, es ist nun genug der Berstellung, genug der Borbereitung! Dein gleichgültiger, bein ruhiger, dein zufriedener Ton hat dich verrathen. Sieb mir Marianen wieder! sie lebt, sie ist in der Nähe. Nicht umsonst hast du diese späte einsame Stunde zu deinem Besuche gewählt, nicht umsonst hast du mich durch diese entzückende Erzählung vorbereitet. Wo hast du sie? Wo verbirgst du sie? Ich glaube dir alles, ich verspreche dir alles zu glauben, wenn du mir sie zeigst, wenn du sie meinen Armen wiedergiehst. Ihren Schatten habe ich schon im Fluge gesehen, laß mich sie wieder in meine Arme fassen! Ich will vor ihr auf den Knieen liegen, ich will sie um Bergebung

bitten, ich will ihr zu ihrem Kampfe, zu ihrem Siege über sich und bich Glick wünschen, ich will ihr meinen Felix zusühren. Komm! Wohast du sie versteckt? Laß sie, saß mich nicht länger in Ungewißheit! Dein Endzweck ist erreicht. Wo hast du sie verborgen? Komm, daß ich sie mit diesem Licht beleuchte! daß ich wieder ihr holdes Angesicht sehe!

Er hatte die Alte vom Stuhl aufgezogen; sie sah ihn starr an; die Thränen stürzten ihr aus den Augen, und ein ungeheurer Schmerz ergriff sie. Welch ein unglücklicher Irrthum, rief sie aus, läßt Sie noch einen Augenblick hoffen! — Ja, ich habe sie verborgen, aber unter die Erde; weder das Licht der Sonne noch eine vertrauliche Kerze wird ihr holdes Angesicht jemals wieder erleuchten. Führen Sie den guten Felix an ihr Grab und sagen Sie ihm: Da liegt deine Mutter, die dein Bater ungehört verdammt hat. Das liebe Herz schlägt nicht mehr vor Ungeduld, Sie zu sehen, nicht etwa in einer benachbarten Kammer wartet sie auf den Ausgang meiner Erzählung ober meines Mährchens; die dunkle Kammer hat sie aufgenommen, wohin kein Bräutigam folgt, worans man keinem Geliebten entgegen geht.

Sie warf sich auf bie Erbe an einem Stuhle nieber und weinte bitterlich; Wilhelm war zum erstenmale völlig überzeugt, daß Mariane tobt sei; er befand sich in einem traurigen Zustande. Die Alte richtete sich auf. Ich habe Ihnen weiter nichts zu sagen, rief sie und warf ein Padet auf ben Tisch. Hier biese Briefschaften mögen völlig Ihre Grausamkeit beschämen; lesen Sie biese Blätter mit trodnen Augen burch, wenn es Ihnen möglich ift. Sie schlich leise fort, und Wilhelm hatte diese Nacht bas Herz nicht, die Brieftasche zu öffnen; er hatte sie selbst Marianen geschenkt, er wußte, baß sie jebes Blättchen, bas sie von ihm erhalten hatte, sorgfältig barin aufhob. Den anbern Morgen vermochte er es über sich; er löste bas Band, und es sielen ibm fleine Zettelchen, mit Bleistift von seiner eigenen Sand geschrieben, entgegen, und riefen ibm jebe Situation, von bem ersten Tage ihrer anmuthigen Bekanntschaft bis zu bem letzten ihrer grausamen Trennung, wieder berbei. Allein nicht ohne die lebhaftesten Schmerzen burchlas er eine kleine Sammlung von Billeten, bie an ihn geschrieben waren, und die, wie er aus bem Inhalt sah, von Wernern waren zurlickgewiesen worben.

Reines meiner Blätter hat bis zu bir burchbringen können; mein Bitten und Flehen hat bich nicht erreicht; hast bu selbst biese grausamen

Befehle gegeben? Soll ich dich nie wieder sehen? Noch einmal versuch' ich es, ich bitte dich: komm, o komm! ich verlange dich nicht zu behalten, wenn ich dich nur noch einmal an mein Herz drücken kann.

Wenn ich sonst bei dir saß, beine Hände hielt, dir in die Augen sah und mit vollem Herzen der Liebe und des Zutrauens zu dir sagte: lieber, lieber guter Mann! das hörtest du so gern, ich mußt' es dir so oft wiederholen; ich wiederhole es noch einmal: lieber, lieber guter Mann! sei gut, wie du warst, komm und laß mich nicht in meinem Elende verderben!

Du hältst mich für schuldig; ich bin es auch, aber nicht wie bu benkst. Komm, damit ich nur ben einzigen Trost habe, von dir ganz gekannt zu sein, es gehe mir nachher, wie es wolle.

Nicht um meinetwillen allein, auch um bein selbst willen sieh' ich bich an, zu kommen. Ich siihle die unerträglichen Schmerzen, die du seibest, indem du mich sliehst, komm, daß unsere Trennung weniger grausam werde! Ich war vielleicht nie beiner würdig als eben in dem Augenblick, da du mich in ein gränzenloses Elend zurücksösest.

Bei allem, was heilig ist, bei allem, was ein menschliches Herz enhren kann, ruf' ich dich an. Es ist um eine Seele, es ist um ein Leben zu thun, um zwei Leben, von denen dir eins ewig theuer sein muß. Dein Argwohn wird auch das nicht glauben, und doch werde ich es in der Stunde des Todes aussprechen: das Kind, das ich unter dem Herzen trage, ist dein. Seitdem ich dich liebe, hat kein anderer mir auch nur die Hand gedrückt; o daß beine Liebe, daß beine Rechtschaffens heit die Gefährten meiner Jugend gewesen wären!

Du willst mich nicht hören? so muß ich benn zuletzt wohl verstummen; aber diese Blätter sollen nicht untergehen, vielleicht können sie noch zu dir sprechen, wenn das Leichentuch schon meine Lippe bedeckt, und wenn die Stimme beiner Reue nicht mehr zu meinem Ohre reichen kann. Durch mein trauriges Leben bis an den letzten Augenblick wird das mein einziger Trost sein: daß ich ohne Schuld gegen dich war, wenn ich mich auch nicht unschuldig nennen durfte.

Wilhelm konnte nicht weiter; er überließ sich ganz seinem Schmerz, aber noch mehr war er bedrängt, als Laertes herein trat, dem er seine Empsindungen zu verbergen suchte. Dieser brachte einen Beutel mit Ducaten hervor, zählte und rechnete, und versicherte Wilhelmen: es sei nichts Schöneres in der Welt, als wenn man eben auf dem Wege sei, reich zu werden; es könne uns auch alsdann nichts stören oder abhalten. Wilhelm errinnerte sich seines Traums und lächelte; aber zugleich dachte er auch mit Schaubern: daß in jenem Traumgesichte Mariane ihn verslassen, um seinem verstorbenen Bater zu solgen, und daß beide zusett wie Geister schwebend sich um den Garten bewegt hatten.

Laertes riß ihn aus seinem Nachbenken und führte ihn auf ein Kasseehans, wo sich sogleich mehrere Personen um ihn versammelten, die ihn sonst gern auf dem Theater gesehen hatten; sie freuten sich seis ner Gegenwart, bedauerten aber, daß er, wie sie hörten, die Bühne verlassen wolle; sie sprachen so bestimmt und vernünstig von ihm und seinem Spiele, von dem Grade seines Talents, von ihren Hoffnungen, daß Wilhelm nicht ohne Rührung zuletzt ausries: O wie unendlich werth wäre mir diese Theilnahme vor wenig Monaten gewesen! Wie des lehrend und wie erfreuend! Niemals hätte ich mein Gemüth so ganz von der Bühne abgewendet, und niemals wäre ich so weit gekommen, am Publico zu verzweiseln.

Dazu sollte es überhaupt nicht kommen, sagte ein ältlicher Mann, ber hervortrat; das Publicum ist groß, wahrer Verstand und wahres Gesühl sind nicht so selten als man glaubt; nur muß der Klinstler niemals einen unbedingten Beisall für das, was er hervordringt, verlangen: denn eben der unbedingte ist am wenigsten werth, und den bedingten wollen die Herren nicht gerne. Ich weiß wohl, im Leben wie in der Kunst muß man mit sich zu Rathe gehen, wenn man etwas thun und hervordringen soll; wenn es aber gethan oder vollendet ist, so darf man mit Ausmerksamkeit nur viele hören und man kann sich mit einisger Uebung aus diesen vielen Stimmen gar bald ein ganzes Urtheil

zusammen setzen: benn biejenigen, die uns diese Mühe ersparen könnten, halten sich meist stille genug.

Das sollten sie eben nicht, sagte Wilhelm. Ich habe so oft gehört, baß Menschen, die selbst über gute Werke schwiegen, doch beklagten und bedauerten, daß geschwiegen wird.

So wollen wir heute laut werben, rief ein junger Mann; Sie müssen mit uns speisen, und wir wollen alles einholen, was wir Ihnen und manchmal der guten Aurelie schuldig geblieben sind.

Wilhelm lehnte die Einladung ab und begab sich zu Madame Melina, die er wegen der Kinder sprechen wollte, indem er sie von ihr wegzunehmen gedachte.

Das Geheimniß der Alten war nicht zum besten bei ihm verwahrt. Er verrieth sich, als er den schönen Felix wieder ansichtig ward. O, mein Kind! rief er aus, mein liebes Kind! Er hub ihn auf und drückte ihn an sein Herz. Vater! was hast du mir mitgebracht? rief das Kind. Mignon sah beide an, als wenn sie warnen wollte, sich nicht zu verrathen.

Was ist das für eine neue Erscheinung? sagte Madame Melina. Man suchte die Kinder bei Seite zu bringen, und Wischelm, der der Alten das strengste Geheimniß nicht schuldig zu sein glaubte, entdeckte seiner Freundin das ganze Berhältniß. Madame Melina sah ihn lächelnd an. O! siber die leichtgläubigen Männer! rief sie aus; wenn nur etwas auf ihrem Wege ist, so kann man es ihnen sehr leicht aufblirden; aber dassir sehen sie sich auch ein andermal weder rechts noch links um und wissen nichts zu schähen, als was sie vorher mit dem Stempel einer willklirlichen Leidenschaft bezeichnet haben. Sie konnte einen Seuszer nicht unterdrücken, und wenn Wilhelm nicht ganz blind gewesen wäre, so hätte er eine nie ganz besiegte Neigung in ihrem Betragen erkennen müssen.

Er sprach nunmehr mit ihr von den Kindern, wie er Felix bei sich zu behalten und Mignon auf das Land zu thun gedächte. Frau Melina, ob sie sich gleich ungerne von beiden zugleich trennte, sand doch den Borschlag gut, ja nothwendig. Felix verwilderte bei ihr, und Mignon schien einer freien Luft und anderer Berhältnisse zu bedürsen; das gute Kind war fränklich und konnte sich nicht erholen.

Lassen Sie sich nicht irren, suhr Madame Melina fort, daß ich einige Zweisel, ob Ihnen der Knabe wirklich zugehöre, leichtstunig geäußert habe. Der Alten ist freilich wenig zu trauen; doch wer Unwahrheit zu seinem Nutzen ersinnt, kann auch einmal wahr reden, wenn ihm die Wahrheiten nützlich scheinen. Aurelien hatte die Alte vorgesspiegelt, Felix sei ein Sohn Lothario's, und die Eigenheit haben wir Weiber, daß wir die Kinder unserer Liebhaber recht herzlich lieben, wenn wir schon die Mutter nicht kennen, oder sie von Herzen hassen. Felix kam herein gesprungen; sie brückte ihn an sich, mit einer Lebhaftigkeit, die ihr sonst nicht gewöhnlich war.

Wilhelm eilte nach Hause und bestellte die Alte, die ihn, jedoch nicht eher als in der Dämmerung, zu besuchen versprach; er empfing sie verdrießlich und sagte zu ihr: Es ist nichts Schändlicheres in der Welt, als sich auf Lügen und Mährchen einzurichten! Schon hast du viel Böses damit gestistet, und jetzt, da dein Wort das Glück meines Lebens entscheiden könnte, jetzt sieh' ich zweiselhaft und wage nicht das Kind in meine Arme zu schließen, dessen ungetrübter Besitz mich äußerst glücklich machen würde. Ich kann dich, schändliche Creatur, nicht ohne Has und Berachtung ausehen.

Euer Betragen tommt mir, wenn ich aufrichtig reben foll, versetzte bie Alte, ganz unerträglich vor. Und wenn's nun euer Sohn nicht wäre, so ift es bas schönste, angenehmste Rind von ber Welt, bas man gern für jeben Preis taufen möchte, um es nur immer um fich zu haben. Ift es nicht werth, daß Ihr Euch seiner annehmt? Berdiene ich für meine Sorgfalt, für meine Mühe mit ihm nicht einen kleinen Unterhalt für mein künftiges Leben? D! ihr Herren, benen nichts abgeht, ihr habt gut von Wahrheit und Gerabheit reben; aber wie eine arme Creatur, beren geringstem Bebürfniß nichts entgegen tommt, bie in ihren Berlegenheiten keinen Freund, keinen Rath, keine Sulfe fieht, wie bie sich burch bie selbstischen Menschen burchbruden und im Stillen barben muß — bavon würde manches zu sagen sein, wenn ihr bören wolltet und könntet. Haben Sie Marianens Briefe gelesen? Es sind bieselben, die sie zu jener unglücklichen Zeit schrieb. Bergebens suchte ich mich Ihnen zu nähern, vergebens Ihnen biese Blätter zuzustellen; Ihr grausamer Schwager hatte Sie so umlagert, daß alle List und Klugheit vergebens war, und zuletzt, als er mir und Marianen mit bem Gefängniß brobte, mußte ich wohl alle Hoffnung aufgeben. Trifft nicht alles mit dem überein, was ich erzählt habe? Und setzt nicht Norbergs Brief die ganze Geschichte außer allen Zweifel?

Bas für ein Brief? fragte Wilhelm.

haben Sie ihn nicht in ber Brieftasche gefunden? versetzte bie Alte.

3ch habe noch nicht alles burchlesen.

Geben Sie nur die Brieftasche her; auf dieses Document kommt alles an. Norbergs unglückliches Billet hat die traurige Verwirrung gemacht, ein anderes von seiner Hand mag auch den Knoten lösen, in sosern am Faden noch etwas gelegen ist. Sie nahm ein Blatt aus der Brieftasche; Wilhelm erkannte jene verhaßte Hand, er nahm sich zusammen und las.

"Sag' mir nur, Mädchen, wie vermagst bu bas über mich? Hätt' ich boch nicht geglaubt, baß eine Göttin selbst mich jum senfzenben Liebhaber umschaffen könnte. Anstatt mir mit offenen Armen entgegen ju eilen, ziehst bu bich zurud; man hatte es mahrhaftig für Abschen nehmen können, wie du bich betrugst. Ift's erlaubt, daß ich die Nacht mit ber alten Barbara auf einem Koffer in einer Kammer zubringen mußte? Und mein geliebtes Mädchen war nur zwei Thüren bavon. Es ist zu toll, sag' ich bir! Ich habe versprochen, bir einige Bebenkzeit zu lassen, nicht gleich in bich zu bringen, und ich möchte rasend werben über jebe verlorne Viertelstunde. Habe ich bir nicht geschenkt, was ich wußte und konnte? Zweifelst bu noch an meiner Liebe? Was willst bu haben? sag' es nur! Es soll bir an nichts fehlen. Ich wollte, ber Pfaffe müßte verstummen und verblinden, der bir solches Zeug in den Ropf gesetzt hat. Mußtest du auch gerade an so einen kommen! Es giebt so viele, die jungen Leuten etwas nachzusehen wissen. ich sage bir, es muß anders werben, in ein paar Tagen muß ich Antwort wissen, benn ich gehe balb wieder weg, und wenn bu nicht wieder freundlich und gefällig bist, so sollst du mich nicht wieder seben. . . . "

In dieser Art ging der Brief noch lange fort, drehte sich zu Wilshelms schmerzlicher Zufriedenheit immer um denselben Punkt herum und zeugte für die Wahrheit der Geschichte, die er von Barbara versnommen hatte. Ein zweites Blatt bewies bentlich, daß Mariane auch in der Folge nicht nachgegeben hatte, und Wilhelm vernahm aus diesen und mehreren Papieren nicht ohne tiesen Schmerz die Geschichte des unglücklichen Mädchens bis zur Stunde ihres Todes.

Die Alte hatte den rohen Menschen nach und nach zahm gemacht, indem sie ihm den Tod Marianens melbete und ihm den Glauben ließ, als wenn Felix sein Sohn sei; er hatte ihr einigemal Geld geschickt, das sie aber sür sich behielt, da sie Aurelien die Sorge sür des Kindes Erziehung aufgeschwatzt hatte. Aber leider dauerte dieser heimliche Erwerb nicht lange. Norberg hatte durch ein wildes Leben

ben größten Theil seines Bermögens verzehrt, und wiederholte Liebesgeschichten sein Herz gegen seinen ersten, eingebilbeten Sohn verhärtet.

So wahrscheinlich das alles lautete und so schön es zusammentraf, traute Wilhelm doch noch nicht, sich der Freude zu überlassen; er schien sich vor einem Geschenke zu fürchten, das ihm ein böser Genius darreichte.

Ihre Zweiselsucht, sagte die Alte, die seine Gemüthsstimmung errieth, kann nur die Zeit heilen. Sehen Sie das Kind als ein frems des an, und geben Sie desto genauer auf ihn Acht; bemerken Sie seine Gaben, seine Natur, seine Fähigkeiten, und wenn Sie nicht nach und nach sich selbst wiedererkennen, so müssen Sie schlechte Augen haben. Denn das versichre ich Sie, wenn ich ein Mann wäre, mir sollte niemand ein Kind unterschieden; aber es ist ein Glück sür die Weiber, daß die Männer in diesen Fällen nicht so scharssichtig sind.

Nach allem diesem setzte sich Wilhelm mit der Alten auseinander; er wollte den Felix mit sich nehmen, sie sollte Mignon zu Theresen bringen und hernach eine kleine Pension, die er ihr versprach, wo sie wollte, verzehren.

Er ließ Mignon rusen, um sie auf diese Beränderung vorzubereiten. — Meister! sagte sie, behalte mich bei dir; es wird mir wohl thun und weh.

Er stellte ihr vor, daß sie nun herangewachsen sei, und daß doch etwas für ihre weitere Bildung gethan werden müsse. — Ich bin gebildet genug, versetzte sie, um zu lieben und zu trauern.

Er machte sie auf ihre Gesundheit aufmerksam, daß sie eine anhaltende Sorgfalt und die Leitung eines geschickten Arztes bedürfe. — Warum soll man für mich sorgen, sagte sie, da so viel zu sorgen ist?

Nachdem er sich viele Mühe gegeben, sie zu überzeugen, daß er sie jetzt nicht mit sich nehmen könne, daß er sie zu Personen bringen wolle, wo er sie östers sehen werbe, schien sie von alle dem nichts gehört zu haben. Du willst mich nicht bei dir? sagte sie. Bielleicht ist es besser, schiede mich zum alten Harsenspieler, der arme Mann ist so allein.

Wilhelm suchte ihr begreiflich zu machen, daß ber Alte gut aufsgehoben sei. — Ich sehne mich jebe Stunde nach ihm, versetzte bas Kind.

Ich habe aber nicht bemerkt, sagte Wilhelm, daß du ihm so geneigt seift, als er noch mit uns lebte.

Ich fürchtete mich vor ihm, wenn er wachte; ich konnte nur seine

Angen nicht sehen; aber wenn er schlief, setzte ich mich gern zu ihm, ich wehrte ihm die Fliegen und konnte mich nicht satt an ihm sehen. D! er hat mir in schrecklichen Augenblicken beigestanden; es weiß niemand, was ich ihm schuldig bin. Hätt' ich nur den Weg gewußt, ich wäre schon zu ihm gelausen.

Wilhelm stellte ihr die Umstände weitläusig vor und sagte: sie sei so ein vernünstiges Kind, sie möchte doch auch dießmal seinen Wünschen folgen. — Die Bernunft ist grausam, versetzte sie, das Herz ist besser. Ich will hingehen, wohin du willst, aber laß mir beinen Felix!

Nach vielem Hin- und Wieberreben war sie immer auf ihrem Sinne geblieben, und Wilhelm mußte sich zulett entschließen, die beiden Kinder der Alten zu übergeben und sie zusammen an Fräulein Therese zu schieden. Es ward ihm das um so leichter, als er sich noch immer sikrchtete, den schönen Felix sich als seinen Sohn zuzueignen. Er nahm ihn auf den Arm und trug ihn herum; das Kind mochte gern vor den Spiegel gehoden sein, und ohne sich es zu gestehen, trug Wilhelm ihn gern vor den Spiegel und suchte dort Aehnlichseiten zwischen sich und dem Kinde auszuspähen. Ward es ihm dann einen Augenblick recht wahrscheinlich, so drückte er den Knaben an seine Brust; aber auf einmal, erschreckt durch den Gedanken, daß er sich betrügen könne, setzte er das Kind nieder und ließ es hinlausen. D! rief er aus, wenn ich mir dieses unschätzbare Gut zueignen könnte, und es würde mir dann entrissen, so wäre ich der unglücklichste aller Menschen!

Die Kinder waren weggefahren, und Wilhelm wollte nun seinen sörmlichen Abschied vom Theater nehmen, als er fühlte, daß er schon abgeschieden sei und nur zu gehen brauchte. Mariane war nicht mehr, seine zwei Schutzgeister hatten sich entsernt und seine Gedanken eilten ihnen nach. Der schöne Knabe schwebte wie eine reizende ungewisse Erscheinung vor seiner Einbildungstraft; er sah ihn, an Theresens Hand, durch Felder und Wälder lausen, in der freien Lust und neben einer freien und heitern Begleiterin sich bilden; Therese war ihm noch viel werther geworden, seitdem er das Kind in ihrer Gesellschaft dachte. Selbst als Zuschauer im Theater erinnerte er sich ihrer mit Lächeln; beinahe war er in ihrem Falle, die Borstellungen machten ihm keine Illusion mehr.

Serlo und Melina waren äußerst höstlich gegen ihn, sobalb sie merkten, daß er an seinen vorigen Plat keinen weitern Anspruch machte. Ein Theil bes Publicums wünschte ihn nochmals auftreten zu sehen; es wäre ihm unmöglich gewesen, und bei ber Gesellschaft wünschte es niemand als allenfalls Fran Melina.

Er nahm nun wirklich Abschied von dieser Freundin; er war gerührt und sagte: Wenn doch der Mensch sich nicht vermessen wollte, irgend etwas für die Zukunft zu versprechen! Das Geringste vermag er nicht zu halten, geschweige wenn sein Vorsatz von Bedeutung ist. Wie schäme ich mich, wenn ich denke, was ich Ihnen allen zusammen in jener unglücklichen Nacht versprach, da wir berandt, krank, verletzt und verwundet in eine elende Schenke zusammengedrängt waren. Wie erhöhte damals das Unglück meinen Muth, und welchen Schatz glaubte ich in meinem guten Willen zu sinden! Nun ist aus allem dem nichts, gar nichts geworden! Ich verlasse Sie als Ihr Schuldner, und mein Glück ist, daß man mein Bersprechen nicht mehr achtete, als es werth war, und daß niemand mich jemals bestalb gemahnt hat.

Seien Sie nicht ungerecht gegen sich selbst, versetzte Frau Melina; wenn niemand erkennt, was Sie sür uns gethan hatten, so werde ich es nicht verkennen: denn unser ganzer Zustand wäre völlig anders, wenn wir Sie nicht besessen hätten. Geht es doch unsern Vorsätzen wie unsern Wünschen. Sie sehen sich gar nicht mehr ähnlich, wenn sie ausgesührt, wenn sie erfüllt sind, und wir glauben nichts gethan, nichts erlangt zu haben.

Sie werben, versetzte Wilhelm, durch Ihre freundschaftliche Auslegung mein Gewissen nicht beruhigen, und ich werbe mir immer als Ihr Schuldner vorkommen.

Es ist auch wohl möglich, baß Sie es sind, versetzte Madame Melina, nur nicht auf die Art, wie Sie es benken. Wir rechnen uns zur Schande, ein Versprechen nicht zu ersüllen, das wir mit dem Munde gegeben haben. O, mein Freund, ein guter Mensch verspricht durch seine Gegenwart nur immer zu viel! Das Vertrauen, das er hervorzlockt, die Neigung, die er einslößt, die Hoffnungen, die er erregt, sind unendlich; er wird und bleibt ein Schuldner, ohne es zu wissen. Leben Sie wohl. Wenn unsere äußern Umstände sich unter Ihrer Leitung recht glicklich hergestellt haben, so entsteht in meinem Innern durch Ihren Abschied eine Licke, die sich so leicht nicht wieder ausssüllen wird.

Wilhelm schrieb vor seiner Abreise aus ber Stadt noch einen weitläufigen Brief an Wernern. Sie hatten zwar einige Briefe gewechselt, aber weil sie nicht einig werden konnten, hörten sie zuletzt auf zu schreiben. Nun hatte sich Wishelm wieber genähert; er war im Begriff, basjenige zu thun, was jener so sehr wünschte; er konnte sagen: ich verlasse das Theater und verbinde mich mit Männern, deren Umgang mich in jedem Sinne zu einer reinen und sichern Thätigkeit sühren muß. Er erkundigte sich nach seinem Bermögen, und es schien ihm nunmehr sonderbar, daß er so lange sich nicht darum bekümmert hatte. Er wußte nicht, daß es die Art aller der Menschen sei, denen an ihrer innern Bildung viel gelegen ist, daß sie die äußern Berhältnisse ganz und gar vernachlässigen. Wilhelm hatte sich in diesem Falle befunden; er schien nunmehr zum erstenmal zu merken, daß er äußerer Hillsemittel bedürfe, um nachhaltig zu wirken. Er reiste sort mit einem ganz andern Sinn, als das erstemal; die Aussichten, die sich ihm zeigten, waren reizend, und er hosste auf seinem Wege etwas Frohes zu erleben.

# Meuntes Capitel.

Als er nach Lothario's Gut zurückkam, fand er eine große Veränderung. Jarno tam ihm entgegen mit ber Nachricht, daß ber Obeim gestorben, daß Lothario hingegangen sei, die hinterlaffenen Güter in Besit an nehmen. Sie kommen eben gur rechten Zeit, sagte er, um mir und dem Abbe beizustehn. Lothario bat uns den Handel um wichtige Gliter in unserer Nachbarschaft aufgetragen; es war schon lange vorbereitet, und nun finden wir Gelb und Credit eben gur rechten Stunbe. Das einzige war babei bebenklich, bag ein auswärtiges Hanbelshaus auch schon auf bieselben Güter Absicht hatte; nun find wir turz und gut entschlossen, mit jenem gemeine Sache zu machen, benn sonst batten wir uns ohne Noth und Vernunft hinaufgetrieben. haben, so scheint es, mit einem klugen Manne zu thun. Nun machen wir Calculs und Anschläge; auch muß ökonomisch überlegt werben, wie wir bie Güter theilen können, so baß jeber ein schönes Besitzthum erhält. Es wurden Wilhelmen die Papiere vorgelegt; man besah bie Felber, Wiesen, Schlösser, und obgleich Jarno und ber Abbé bie Sache sehr gut zu verstehen schienen, so wünschte Wilhelm boch, daß Fräulein Therese von ber Gesellschaft sein möchte.

Sie brachten mehrere Tage mit biesen Arbeiten zu, und Wilhelm hatte kaum Zeit, seine Abenteuer und seine zweiselhafte Baterschaft ben Freunden zu erzählen, die eine ihm so wichtige Begebenheit gleiche gültig und leichtsinnig behandelten.

Er hatte bemerkt, baß sie manchmal in vertrauten Gesprächen, bei Tische und auf Spaziergängen, auf einmal inne hielten, ihren Worten eine andere Wendung gaben, und dadurch wenigstens anzeigten, daß sie unter sich manches abzuthun hatten, das ihm verborgen sei. Er erinnerte sich an das, was Lydie gesagt hatte, und glaubte um so mehr daran, als eine ganze Seite des Schlosses vor ihm immer unzugänglich gewesen war. Zu gewissen Gallerien und besouders zu dem alten Thurm, den er von außen recht gut kannte, hatte er disher vergebens Weg und Eingang gesucht.

Eines Abends sagte Jarno zu ihm: Wir können Sie nun so sicher als den Unsern ansehen, daß es unbillig wäre, wenn wir Sie nicht tieser in unsere Geheimnisse einführten. Es ist gut, daß der Mensch, der erst in die Welt tritt, viel von sich halte, daß er sich viele Borzüge zu erwerben denke, daß er alles möglich zu machen suche; aber wenn seine Bildung aus einem gewissen Grade steht, dann ist es vortheilhaft, wenn er sich in einer größern Wasse verlieren lernt, wenn er lernt, um anderer willen zu leben und seiner selbst in einer pslichtmäßigen Thätigseit zu vergessen. Da lernt er erst sich selbst kennen; denn das Handeln eigentlich vergleicht uns mit andern. Sie sollen bald ersahren, welch eine kleine Welt sich in Ihrer Nähe besindet, und wie gut Sie in dieser kleinen Welt gekannt sind; morgen früh, vor Sonnenausgang, seien Sie angezogen und bereit.

Jarno kam zur bestimmten Stunde und führte ihn durch bekannte und unbekannte Zimmer des Schlosses, dann durch einige Gallerien, und sie gelangten endlich vor eine große alte Thüre, die stark mit Eisen beschlagen war. Jarno pochte, die Thüre that sich ein wenig auf, so daß eben ein Mensch hineinschlüpsen konnte. Jarno schob Wilhelmen hinein, ohne ihm zu solgen. Dieser sand sich in einem dunkeln und engen Behältnisse; es war sinster um ihn, und als er einen Schritt vorwärts gehen wollte, stieß er schon wider. Eine nicht ganz unbekannte Stimme ries ihm zu: Tritt herein! und nun bemerkte er erst, daß die Seiten des Raums, in dem er sich besand, nur mit Teppichen behangen waren, durch welche ein schwaches Licht hindurchschimmerte. Tritt herein! ries es nochmals; er hob den Teppich auf und trat hinein.

Der Saal, in dem er sich nunmehr befand, schien ehemals eine Capelle gewesen zu sein; anstatt des Altars stand ein großer Tisch auf

einigen Stusen, mit einem grünen Teppich behangen, barüber schien ein zugezogener Borhang ein Gemälbe zu bebecken; an ben Seiten waren schön gearbeitete Schränke, mit seinen Drahtgittern verschlossen, wie man sie in Bibliotheken zu sehen psiegt, nur sah er anstatt der Bücher viele Rollen aufgestellt. Niemand befand sich in dem Saal; die aufgehende Sonne siel durch die sarbigen Fenster Wilhelmen gerade entgegen und begrüßte ihn freundlich.

Setze dich! rief eine Stimme, die von dem Altare her zu tönen schien. Wilhelm setzte sich auf einen kleinen Armstuhl, der wider den Berschlag des Eingangs stand; es war kein anderer Sitz im ganzen Zimmer, er mußte sich darein ergeben, ob ihn schon die Morgensonne blendete; der Sessel stand sest, er konnte nur die Hand vor die Augen halten.

Indem eröffnete sich mit einem kleinen Geräusche der Borhang über dem Altar und zeigte, innerhalb eines Rahmens, eine leere, dunkle Deffnung. Es trat ein Mann hervor in gewöhnlicher Kleidung, der ihn begrüßte und zu ihm sagte: Sollten Sie mich nicht wieder erkennen? Sollten Sie, unter andern Dingen, die Sie wissen möchten, nicht auch zu ersahren wünschen, wo die Kunstsammlung Ihres Großvaters sich gegenwärtig befindet? Erinnern Sie sich des Gemäldes nicht mehr, das Ihnen so reizend war? Wo mag der kranke Königssohn wohl jeho schmachten? — Wilhelm erkannte leicht den Fremden, der in jener bedeutenden Nacht sich mit ihm im Gasthause unterhalten hatte. Bielsleicht, suhr dieser sort, können wir jeht über Schicksal und Charakter eher einig werden.

Wilhelm wollte eben antworten, als der Borhang sich wieder rasch zusammenzog. Sonderbar! sagte er bei sich selbst, sollten zusällige Ereignisse einen Zusammenhang haben? und das, was wir Schicksal nennen, sollte es blos Zusall sein? Wo mag sich meines Großvaters Sammlung besinden? und warum erinnert man mich in diesen seierlichen Augenblicken daran?

Er hatte nicht Zeit weiter zu benken, benn ber Borhang öffnete sich wieder, und ein Mann stand vor seinen Augen, den er sogleich sür den Landgeistlichen erkannte, der mit ihm und der lustigen Gesellschaft jene Wassersahrt gemacht hatte; er glich dem Abbé, ob er gleich nicht dieselbe Person schien. Mit einem heitern Gesichte und einem würdigen Ausdruck sing der Mann an: Nicht vor Irrthum zu bewahren ist die Pslicht des Menscheneziehers, sondern den Irrenden zu leiten, ja, ihn seinen Irrthum aus vollen Bechern ausschlürsen zu lassen, das ist Weisheit der

Lehrer. Wer seinen Irrthum nur kostet, hält lange bamit Haus, er freuet sich bessen als eines seltenen Glücks; aber wer ihn ganz erschöpft, ber muß ihn kennen lernen, wenn er nicht wahnsinnig ist. Der Borhang schloß sich abermals, und Wilhelm hatte Zeit nachzubenken. Bon welchem Irrthum kann ber Mann sprechen? sagte er zu sich selbst, als von dem, der mich mein ganzes Leben versolgt hat, daß ich da Bildung suchte, wo keine zu sinden war, daß ich mir einbildete, ein Talent erwerben zu können, zu dem ich nicht die geringste Anlage hatte.

Der Borhang riß sich schneller auf; ein Officier trat hervor und sagte nur im Borbeigehen: Lernen Sie die Menschen kennen, zu denen man Zutrauen haben kann! Der Borhang schloß sich, und Wilhelm brauchte sich nicht lange zu besinnen, um diesen Officier sür denzenigen zu erkennen, der ihn in des Grasen Park umarmt hatte und Schuld gewesen war, daß er Jarno sür einen Werber hielt. Wie dieser hierher gekommen und wer er sei, war Wilhelmen völlig ein Räthsel. — Wenn so viele Menschen an dir Theil nahmen, deinen Lebensweg kannten und wußten, was darauf zu thun sei, warum sührten sie dich nicht strenger? warum nicht ernster? warum begünstigten sie deine Spiele, anstatt dich davon wegzusihren?

Rechte nicht mit uns! rief eine Stimme. Du bist gerettet und auf dem Wege zum Ziel. Du wirst keine beiner Thorheiten bereuen und keine zurück wünschen; kein glücklicheres Schicksal kann einem Menschen werden. Der Borhang riß sich von einander, und in voller Rüsstung stand der alte König von Dänemark in dem Raume. Ich bin der Seist beines Baters, sagte das Bildniß, und scheide getrost, da meine Wünsche sitr dich, mehr als ich sie selbst begriff, erfüllt sind. Steile Gegenden sassen sieh nur durch Umwege erklimmen, auf der Ebene sühren gerade Wege von einem Ort zum andern. Lebe wohl und gedenke mein, wenn du genießest, was ich dir vorbereitet habe.

Wilhelm war äußerst betroffen; er glaubte die Stimme seines Baters zu hören, und boch war sie es auch nicht; er besand sich durch die Gegenwart und die Erinnerung in der verworrensten Lage.

Nicht lange konnte er nachdenken, als ber Abbé hervortrat und sich hinter ben grünen Tisch stellte. Treten Sie herbei! rief er seinem verwunderten Freunde zu. Er trat herbei und stieg die Stusen hinan. Auf dem Teppiche lag eine kleine Rolle. Hier ist Ihr Lehrbrief, sagte der Abbé; beherzigen Sie ihn! er ist von wichtigem Inhalt. Wilhelm nahm ihn auf, öffnete ihn und las:

# Sehrbrief.

Die Runst ift lang, bas Leben furz, bas Urtheil schwierig, bie Gelegenheit flüchtig. Hanbeln ift leicht, benten schwer, nach bem Gebachten handeln unbequem. Aller Anfang ift heiter, die Schwelle ift ber Platz ber Erwartung. Der Knabe staunt, ber Eindruck bestimmt ihn; er lernt spielend, ber Ernst überrascht ihn. Die Nachahmung ist uns angeboren, bas Nachzuahmenbe wird nicht leicht erkannt. Selten wird bas Treffliche gefunden, seltner geschätzt. Die Höhe reizt uns, nicht bie Stufen; ben Gipfel im Ange, wandeln wir gerne auf ber Ebene. Rur ein Theil ber Runft kann gelehrt werben, ber Rünftler braucht fie Wer sie halb kennt, ist immer irre und rebet viel; wer sie ganz besitzt, mag nur thun und rebet selten ober spat. Jene haben feine Beheimnisse und teine Rraft, ihre Lehre ift wie gebadenes Brob ichmadhaft und sättigend für Einen Tag; aber Mehl kann man nicht säen, und bie Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werben. Die Worte finb gut, sie sind aber nicht bas Beste. Das Beste wird nicht beutlich burch Der Geist, aus bem wir hanbeln, ist bas Höchste. Die Hanblung wird nur vom Geiste begriffen und wieder bargestellt. weiß, was er thut, wenn er recht handelt; aber bes Unrechten find wir uns immer bewußt. Wer bloß mit Zeichen wirkt, ift ein Bebant, ein Heuchler ober ein Pfuscher. Es find ihrer viel, und es wird ihnen wohl zusammen. Ihr Geschwät halt ben Schüler zurück, und ihre beharrliche Mittelmäßigkeit angstigt bie Besten. Des achten Rünftlers Lehre schließt ben Sinn auf; benn wo bie Worte fehlen, spricht bie That. Der ächte Schüler lernt aus bem Befannten bas Unbefannte entwickeln und nähert sich bem Meister.

Genug! rief ber Abbé; das übrige zu seiner Zeit! Jetzt sehen Sie sich in jenen Schränken um.

Wilhelm ging hin und las die Aufschriften der Rollen. Er fand mit Berwunderung Lothario's Lehrjahre, Jarno's Lehrjahre und seine eigenen Lehrjahre daselbst aufgestellt, unter vielen andern, deren Namen ihm unbekannt waren.

Darf ich hoffen, in diese Rollen einen Blick zu werfen? Es ist für Sie nunmehr in diesem Zimmer nichts verschlossen. Darf ich eine Frage thun? Ohne Bebenken! und Sie können entscheibenbe Antwort erwarten, wenn es eine Angelegenheit betrifft, die Ihnen zunächst am Herzen liegt und am Herzen liegen soll.

Gut benn! Ihr sonberbaren und weisen Menschen, beren Blick in so viele Geheimnisse bringt, könnt ihr mir sagen, ob Felix wirklich mein Sohn ist? —

Heil Ihnen über diese Frage! rief ber Abbé, indem er vor Freuden die Hände zusammenschlug; Felix ist Ihr Sohn! Bei dem Heiligsten, was unter uns verborgen liegt, schwör' ich Ihnen, Felix ist Ihr Sohn! und der Gesinnung nach war seine abgeschiedene Mutter Ihrer nicht unwerth. Empfangen Sie das liebliche Kind aus unserer Hand! Kehren Sie sich um und wagen Sie es, glücklich zu sein!

Wilhelm hörte ein Geräusch hinter sich; er kehrte sich um und sah ein Kindergesicht schalkhaft durch die Teppiche des Eingangs hervor guden: es war Felix. Der Knabe versteckte sich sogleich scherzend, als er gesehen wurde. Komm hervor! rief der Abbé. Er kam gelausen, sein Bater stürzte ihm entgegen, nahm ihn in die Arme und drückte ihn an sein Herz. Ja, ich sühl's, rief er aus, du bist mein! Welche Sabe des Himmels habe ich meinen Freunden zu verdanken! Wo kommst du her, mein Kind, gerade in diesem Augenblick?

Fragen Sie nicht, sagte ber Abbé. Heil dir, junger Mann! Deine Lehrjahre sind vorliber; die Natur hat dich losgesprochen.

\*

# Achtes Buch.

#### Erftes Capitel.

Felix war in ben Garten gesprungen, Wilhelm folgte ihm mit Entzüden; ber schönste Morgen zeigte jeden Gegenstand mit neuen Reizen, und Wilhelm genoß den heitersten Augenblick. Felix war neu in der freien und herrlichen Welt, und sein Vater nicht viel bekannter mit den Gegenständen, nach denen der Kleine wiederholt und unermüdet fragte. Sie gesellten sich endlich zum Gärtner, der die Namen und den Gebrauch mancher Pflanzen hererzählen mußte; Wilhelm sah die Natur durch ein neues Organ, und die Neugierde, die Wischegierde des Kindes ließen ihn erst sühlen, welch ein schwaches Interesse er an den Dingen außer sich genommen hatte, wie wenig er kannte und wußte. An diesem Tage, dem vergnügtesten seines Lebens, schien auch seine eigne Vildung erst anzusangen; er sühlte die Nothwendigkeit, sich zu belehren, indem er zu lehren ausgesordert ward.

Jarno und der Abbe hatten sich nicht wieder sehen lassen; Abends kamen sie und brachten einen Fremden mit. Wilhelm ging ihm mit Erstaunen entgegen, er traute seinen Augen nicht: es war Werner, der gleichsalls einen Augenblick anstand, ihn anzuerkennen. Beide umarmten sich aufs zärtlichste, und beide konnten nicht verbergen, daß sie sich wechselsweise verändert sanden. Werner behauptete, sein Freund sei größer, stärker, gerader, in seinem Wesen gebildeter und in seinem Bestragen angenehmer geworden. — Etwas von seiner alten Treuherzigkeit vermiss ich, setzte er hinzu. — Sie wird sich auch schon wieder zeigen, wenn wir uns nur von der ersten Verwunderung erholt haben, sagte Wilhelm.

Es fehlte viel, daß Werner einen gleich vortheilhaften Eindruck auf Wilhelmen gemacht hätte. Der gute Mann schien eher zurück als vor-

wärts gegangen zu sein. Er war viel magerer als ehemals; sein spitzes Gesicht schien feiner, seine Rase länger zu sein, seine Stirn und sein Scheitel waren von Haaren entblößt, seine Stimme hell, heftig und schreiend; und seine eingebrückte Brust, seine vorfallenden Schultern, seine farblosen Wangen ließen keinen Zweisel übrig, daß ein arbeitsamer Hypochondrist gegenwärtig sei.

Wishelm war bescheiben genug, um sich über diese große Beränsberung sehr mäßig zu erklären, da der andere hingegen seiner freundsschaftlichen Freude völligen Lauf ließ. Wahrhaftig! rief er aus, wenn du deine Zeit schlecht angewendet, und, wie ich vermuthe, nichts geswonnen hast, so bist du doch indessen ein Persönchen geworden, das sein Glück machen kann und muß; verschlendere und verschlendere nur auch das nicht wieder: du sollst mir mit dieser Figur eine reiche und schöne Erdin erkausen. — Du wirst doch, versetzte Wilhelm lächelnd, deinen Charakter nicht verleugnen! Kanm sindest du nach langer Zeit deinen Freund wieder, so siehst du ihn schon als eine Waare, als einen Gegenstand beiner Speculation an, mit dem sich etwas gewinnen läßt.

Jarno und der Abbe schienen über diese Erkennung keinesweges verwundert, und ließen beide Freunde sich nach Belieben über das Bergangene und Gegenwärtige ausbreiten. Werner ging um seinen Freund herum, drehte ihn hin und her, so, daß er ihn sast verlegen machte. Nein! nein! rief er aus, so was ist mir noch nicht vorgekommen, und doch weiß ich wohl, daß ich mich nicht betrüge. Deine Augen sind tieser, deine Stirn ist breiter, deine Nase seiner und dein Mund liebreicher geworden. Seht nur einmal, wie er sieht! wie das alles paßt und zusammenhängt! Wie doch das Faulenzen gedeihet! Ich armer Teusel dagegen — er besah sich im Spiegel — wenn ich diese Zeit her nicht recht viel Geld gewonnen hätte, so wäre doch auch gar nichts an mir.

Werner hatte Wilhelms letzten Brief nicht empfangen; ihre Handlung war das fremde Haus, mit welchem Lothario die Gliter in Gemeinschaft zu tausen die Absicht hatte. Dieses Geschäft sührte Wernern hierher; er hatte teine Gedanken, Wilhelmen auf seinem Wege zu sinden. Der Gerichtshalter kam, die Papiere wurden vorgelegt, und Werner sand die Borschläge billig. Wenn Sie es mit diesem jungen Manne, wie es scheint, gut meinen, sagte er, so sorgen Sie selbst dasür, daß unser Theil nicht verkürzt werde; es soll von meinem Freunde abhängen, ob er das Sut annehmen und einen Theil seines Vermögens baran wenden will. Jarno und der Abbé versicherten, daß es dieser Erinnerung nicht bedürse. Man hatte die Sache kaum im Allgemeinen verhandelt, als Werner sich nach einer Partie l'Hombre sehnte, wozu sich denn auch gleich der Abbé und Jarno mit hinsetzten; er war es nun einmal so gewohnt, er konnte des Abends ohne Spiel nicht leben.

Als die beiben Frennde nach Tische allein waren, befragten und besprachen fie sich sehr lebhaft über alles, was sie sich mitzutheilen wünschten. Wilhelm rühmte seine Lage und bas Glück seiner Aufnahme unter jo trefflichen Menschen. Werner bagegen schitttelte ben Ropf und sagte: Man sollte boch auch nichts glauben, als was man mit Angen fieht! Mehr als Ein bienstfertiger Freund hat mir versichert, bu lebtest mit einem lieberlichen jungen Ebelmann, führteft ihm Schauspielerinnen gu, balfest ihm sein Gelb burchbringen, und seiest Schulb, bag er mit seinen sämmtlichen Anverwandten gespannt sei. — Es würde mich um meinet- und um ber guten Menschen willen verbrießen, daß wir fo verkannt werben, versetzte Wilhelm, wenn mich nicht meine theatralische Laufbahn mit jeber übeln Nachrebe verföhnt hatte. Wie follten bie Menschen unsere Handlungen beurtheilen, die ihnen nnr einzeln und abgeriffen erscheinen, wovon fie bas wenigste seben, weil Gutes und Boses im Berborgenen geschieht, und eine gleichgilltige Erscheinung meiftens nur an ben Tag kommt. Bringt man ihnen boch Schauspieler unb Schauspielerinnen auf erhöhte Breter, gunbet von allen Seiten Licht an, bas ganze Werk ift in wenig Stunden abgeschloffen, und boch weiß selten jemand eigentlich, was er baraus machen soll.

Nun ging es an ein Fragen nach ber Familie, nach ben Jugendstreunden und der Baterstadt. Werner erzählte mit großer Hast alles, was sich verändert hatte, und was noch bestand und geschah. Die Frauen im Hause, sagte er, sind vergnügt und glücklich, es sehlt nie an Geld. Die eine Hälfte der Zeit bringen sie zu, sich zu putzen, und die andere Hälfte sich geputzt sehen zu lassen. Hausehältisch sind sie soviel als billig ist. Meine Kinder lassen sich zu gescheiden Jungen an. Ich sehe sie im Geiste schon sitzen und schreiben und rechnen, lausen, handeln und trödeln; einem sehen soll sobald als möglich ein eignes Gewerbe eingerichtet werden, und was unser Vermögen betrifft, darau sollst du deine Lust sehen. Wenn wir mit den Gütern in Ordnung sind, mußt du gleich mit nach Hause: denn es sieht doch aus, als wenn du mit einiger Vernunft in die menschlichen Unternehmungen eingreisen könntest. Deine neuen Freunde sollen gepriesen sein, daß sie dich auf den rechten Weg

gebracht haben. Ich bin ein närrischer Teufel, und merke erst, wie lieb ich habe, ba ich mich nicht satt an bir sehen kann, baß du so wohl und so gut aussiehst. Das ist doch noch eine andere Gestalt, als das Portrait, das du einmal an die Schwester schicktest, und worliber im Hause großer Streit war. Mutter und Tochter sauden den jungen Herumhängendem Haar, rundem Halse, halbsreier Brust, großer Arause, herumhängendem Haar, rundem Hut, kurzem Westchen und schlotteruden langen Hosen, indessen ich behauptete, das Costilm sei nur noch zwei Finger breit vom Hanswurst. Run siehst du doch ans wie ein Mensch; nur sehlt der Zopf, in den ich deine Haare einzubinden bitte, sonst hält man dich denn doch einmal unterwegs als Juden an, und sordert Zoll und Geleite von dir.

Felix war indessen in die Stube gekommen und hatte sich, als man auf ihn nicht achtete, aufs Canapé gelegt und war eingeschlasen. Was ist das für ein Wurm? fragte Werner. Wilhelm hatte in dem Angenblicke den Muth nicht, die Wahrheit zu sagen, noch Lust, eine doch immer zweideutige Geschichte einem Manne zu erzählen, der von Natur nichts weniger als gläubig war.

Die ganze Gesellschaft begab fich nunmehr auf bie Güter, um fie ju besehen und ben Handel abzuschließen. Wilhelm ließ seinen Felix nicht von ber Seite, und freute sich um bes Anaben willen recht lebhaft bes Befitzes, bem man entgegen sah. Die Lüsternheit bes Rinbes nach ben Rirfchen und Beeren, bie balb reif werben follten, erinnerten ihn an die Zeit seiner Jugend und an die vielfache Pflicht bes Baters, ben Seinigen ben Genuß vorzubereiten, ju verschaffen und zu erhalten. Mit welchem Interesse betrachtete er bie Baumschulen und bie Gebäube! Wie lebhaft sann er barauf, bas Bernachlässigte wieber herzustellen unb bas Berfallene zu erneuern! Er sah bie Welt nicht mehr wie ein Zugvogel an, ein Gebäube nicht mehr für eine geschwind zusammengestellte Laube, bie vertrocknet, ehe man sie verläßt. Alles, was er anzulegen gebachte, follte bem Anaben entgegen wachsen, und alles, was er berstellte, sollte eine Dauer auf einige Geschlechter haben. Sinne waren seine Lehrjahre geenbigt, und mit bem Gefühl bes Baters hatte er auch alle Tugenben eines Bürgers erworben. Er fühlte es, unb seiner Freude konnte nichts gleichen. D, ber unnöthigen Strenge ber Moral! rief er aus, ba bie Natur uns auf ihre liebliche Weise zu allem bilbet, was wir sein sollen. D, ber seltsamen Anforberungen ber bürgerlichen Gesellschaft, die uns erst verwirrt und migleitet, und bann

mehr als die Natur selbst von uns fordert! Wehe jeder Art von Bildung, welche die wirksamsten Mittel wahrer Bildung zerstört und uns auf das Ende hinweist, anstatt uns auf dem Wege selbst zu beglücken!

So manches er anch in seinem Leben schon gesehen hatte, so schien ihm boch die menschliche Natur erst durch die Beobachtung des Kindes deutlich zu werden. Das Theater war ihm, wie die Welt, nur als eine Menge ausgeschütteter Würfel vorgekommen, deren jeder einzeln aus seiner Oberstäche bald mehr, bald weniger bedeutet, und die allenfalls zusammengezählt eine Summe machen. Hier im Kinde lag ihm, konnte man sagen, ein einzelner Würfel vor, auf dessen vielsachen Seiten der Werth und der Unwerth der menschlichen Natur so deutlich eingegrasben war.

Das Berlangen bes Kinbes nach Unterscheibung wuchs mit jedem Tage. Da es einmal erfahren hatte, baß bie Dinge Ramen haben, so wollte es auch ben Namen von allem hören; es glaubte nicht anbers als sein Bater muffe alles wiffen, qualte ihn oft mit Fragen, und gab ihm Anlaß, fich nach Gegenständen zu erkundigen, benen er sonft wenig Aufmerksamkeit gewihmet hatte. Auch ber eingeborne Trieb, die Bertunft und bas Enbe ber Dinge zu erfahren, zeigte fich fruhe bei bem Knaben. Wenn er fragte, wo ber Wind herkomme, und wo die Flamme hinkomme, war bem Bater feine eigene Beschränkung erft recht lebenbig; er wünschte zu erfahren, wie weit fich ber Mensch mit seinen Gebanken wagen, und wovon er hoffen bürfe sich und anbern jemals Rechenschaft ju geben. Die Beftigfeit bes Rinbes, wenn es irgend einem lebenbigen Wesen Unrecht geschehen sab, erfreute ben Bater bochlich, als bas Zeichen eines trefflichen Gemuths. Das Rind schlug beftig nach bem Ruchenmabchen, bas einige Tauben abgeschnitten hatte. Dieser schöne Begriff wurde benn freilich balb wieber zerstört, als er ben Anaben fand, ber ohne Barmberzigkeit Frosche tobt schlug und Schmetterlinge zerrupfte. Es erinnerte ihn bieser Zug an so viele Menschen, die höchst gerecht erscheinen, wenn sie ohne Leibenschaft find und bie Handlungen anderer beobachten.

Dieses angenehme Gestihl, daß der Knabe so einen schönen und wahren Einfluß auf sein Dasein habe, ward einen Augenblick gestört, als Wilhelm in kurzem bemerkte, daß wirklich der Knabe mehr ihn, als er den Knaben erziehe. Er hatte an dem Kinde nichts auszusetzen; er war nicht im Stande ihm eine Richtung zu geben, die es nicht selbst nahm, und sogar die Unarten, gegen die Aurelie so viel gearbeitet hatte,

waren, so schien es, nach bem Tobe dieser Freundin alle wieder in ihre alten Rechte getreten. Noch machte das Kind die Thüre niemals hinter sich zu, noch wollte er seinen Teller nicht abessen, und sein Beshagen war niemals größer, als wenu man ihm nachsah, daß er den Bissen unmittelbar aus der Schüssel nehmen, das volle Glas stehen lassen und aus der Flasche trinken konnte. So war er auch ganz allersliebst, wenn er sich mit einem Buche in die Ecke setze und sehr erustshaft sagte: Ich muß das gelehrte Zeug studiren! ob er gleich die Buchssaben noch lange weder unterscheiden konnte noch wollte.

Bebachte nun Wilhelm, wie wenig er bisher für bas Rind gethan batte, wie wenig er zu thun fähig sei, so entstand eine Unruhe in ihm, bie sein ganzes Glud aufzuwiegen im Stanbe mar. Ginb wir Manner benn, sagte er zu sich, so selbstisch geboren, bag wir unmöglich für ein Wesen außer uns Sorge tragen können? Bin ich mit bem Anaben nicht eben auf bem Wege, auf bem ich mit Mignon war? Ich zog bas liebe Rind an, seine Gegenwart ergette mich, und babei hab' ich es aufs gransamfte vernachlässigt. Bas that ich zu seiner Bilbung, nach ber es so sehr strebte? Nichts! Ich überließ es sich selbst und allen Zufälligkeiten, benen es in einer ungebilbeten Gesellschaft nur ansgesett sein konnte; und bann für biefen Anaben, ber bir so mertwilrbig war, ehe er bir so werth sein konnte, bat bich benn bein Herz geheißen auch nur jemals bas Geringste für ihn zu thun? Es ist nicht mehr Zeit, daß bu beine eigenen Jahre und bie Jahre anderer vergeubest; nimm bich zusammen und bente, was bu für bich und bie guten Geschöpfe zu thun bast, welche Natur und Reigung so fest an bich fnüpfte.

Eigentlich war dieses Selbstgespräch nur eine Einleitung, sich zu bekennen, daß er schon gedacht, gesorgt, gesucht und gewählt hatze; er konnte nicht länger zögern, sich es selbst zu gestehen. Nach oft vergebens wiederholtem Schmerz über den Berlust Marianens sühlte er nur zu dentlich, daß er eine Mutter sür den Anaben suchen müsse, und daß er sie nicht sichrer als in Theresen sinden werde. Er kannte dieses vortressliche Frauenzimmer ganz. Eine solche Gattin und Gehülsin schien die einzige zu sein, der man sich und die Seinen anvertrauen könnte. Ihre edle Neigung zu Lothario machte ihm keine Bedenklichkeit. Sie waren durch ein sonderbares Schickal auf ewig getrennt; Therese hielt sich sür frei und hatte von einer Heirath zwar mit Gleichgültigkeit, doch als von einer Sache gesprochen, die sich von selbst versteht.

Nachbem er lange mit sich zu Rathe gegangen war, nahm er sich vor, ihr von sich zu sagen, so viel er nur wußte. Sie sollte ihn kennen lernen, wie er sie kannte, und er sing nun an, seine eigene Geschichte durchzudenken; sie schien ihm an Begebenheiten so leer, und im Ganzen jedes Bekenntniß so wenig zu seinem Bortheil, daß er mehr als einmal von dem Borsatz abzustehn im Begriff war. Endlich entschloß er sich, die Rolle seiner Lehrjahre aus dem Thurme von Jarno zu verslangen; dieser sagte: Es ist eben zur rechten Zeit, und Wilhelm ersbielt sie.

Es ist eine schauberhafte Empfindung, wenn ein ehler Mensch mit Bewußtsein auf bem Punkte steht, wo er über sich selbst aufgeklärt werben foll. Alle Uebergänge find Rrifen, und ift eine Rrife nicht Rrantbeit? Bie ungern tritt man nach einer Krantheit vor ben Spiegel! Die Befferung fühlt man, und man sieht nur bie Wirtung bes vergangenen Uebels. Wilhelm war inbeffen vorbereitet genug; bie Umstänbe batten ichon lebhaft zu ihm gesprochen, seine Freunde hatten ihn eben nicht geschont, und wenn er gleich bas Pergament mit einiger Sast aufrollte, so warb er boch immer ruhiger, je weiter er las. Er fand bie umständliche Geschichte seines Lebens in großen scharfen Zügen geschilbert; weber einzelne Begebenheiten, noch beschräntte Empfindungen verwirrten seinen Blick; allgemeine liebevolle Betrachtungen gaben ibm Kingerzeige, ohne ihn zu beschämen, und er sab jum erstenmal sein Bilb außer sich, zwar nicht wie im Spiegel ein zweites Selbst, sonbern wie im Portrait ein anderes Gelbst: man bekennt sich zwar nicht zu allen Bligen, aber man freut sich, bag ein bentenber Geift uns fo bat fassen, ein großes Talent uns so bat barstellen wollen, baß ein Bilb von bem, was wir waren, noch bestebt, und daß es länger als wir selbst dauern kann.

Wilhelm beschäftigte sich nunmehr, indem alle Umstände durch dieß Manuscript in sein Gedächtniß zurück kamen, die Geschichte seines Lebens für Theresen auszusetzen, und er schämte sich sast, daß er gegen ihre großen Tugenden nichts auszustellen hatte, was eine zweckmäßige Thätigekeit beweisen konnte. So umständlich er in dem Aussatze war, so kurz saste er sich in dem Briese, den er an sie schried; er bat sie um ihre Freundschaft, um ihre Liebe, wenn's möglich wäre; er bot ihr seine Hand an und bat sie um baldige Entscheidung.

Rach einigem innerlichen Streit, ob er diese wichtige Sache noch erst mit seinen Freunden, mit Jarno und dem Abbe berathen solle, entschied er sich zu schweigen. Er war zu sest entschlossen, die Sache

war für ihn zu wichtig, als baß er sie noch hätte dem Urtheil des vernünftigsten und besten Mannes unterwersen mögen; ja, sogar brauchte
er die Borsicht, seinen Brief auf der nächsten Post selbst zu bestellen.
Bielleicht hatte ihm der Gedanke, daß er in so vielen Umständen seines Lebens, in denen er frei und im Berborgenen zu handeln glaubte, beobachtet, ja sogar geleitet worden war, wie ihm aus der geschriebenen Rolle nicht undentlich erschien, eine Art von unangenehmer Empfindung gegeben, und nun wollte er wenigstens zu Theresens Herzen rein vom Herzen reden, und ihrer Entschließung und Entscheidung sein Schicksal schuldig sein, und so machte er sich kein Gewissen, seine Wächter und Ausseher in diesem wichtigen Punkte wenigstens zu umgehen.

# Bweites Capitel.

Daum war der Brief abgesendet, als Lothario zurücklam. Jedermann freute sich, die vorbereiteten wichtigen Geschäfte abgeschlossen und
bald geendigt zu sehen, und Wilhelm erwartete mit Verlangen, wie so
viele Fäden theils neu geknüpft, theils ausgelöst und nun sein eignes Berhältniß auf die Zukunft bestimmt werden sollte. Lothario begrüßte
sie alle aus beste: er war völlig wieder hergestellt und heiter; er hatte
das Ansehen eines Mannes, der weiß, was er thun soll, und dem in
allem, was er thun will, nichts im Wege steht.

Wilhelm konnte ihm seinen herzlichen Gruß nicht zurückgeben. Dieß ist, mußte er zu sich selbst sagen, ber Freund, ber Geliebte, ber Bräutigam Theresens, an bessen Statt du dich einzudrängen denkst. Glaubst du benn jemals einen solchen Eindruck auszulöschen ober zu verbannen? — Wäre der Brief noch nicht fort gewesen, er hätte vielleicht nicht gewagt, ihn abzusenden. Glücklicherweise war der Wurf schon gethan, vielleicht war Therese schon entschieden, nur die Entsernung deckte noch eine glückliche Bollendung mit ihrem Schleier. Gewinn und Berlust mußten sich bald entscheiden. Er suchte sich durch alle diese Betrachtungen zu beruhigen, und doch waren die Bewegungen seines Herzens beinahe sieder-haft. Nur wenig Ausmerksamkeit konnte er auf das wichtige Geschäft wenden, woran gewissermaßen das Schickal seines ganzen Bermögens hing. Ach! wie unbedeutend erscheint dem Menschen in seidenschaftlichen Augenblicken alles, was ihn umgiebt, alles, was ihm angehört!

Zu seinem Glücke behandelte Lothario die Sache groß, und Werner mit Leichtigkeit. Dieser hatte bei seiner heftigen Begierde zum Erwerb eine lebhaste Freude über den schönen Besitz, der ihm oder vielmehr seinem Freunde werden sollte. Lothario von seiner Seite schien ganz andere Betrachtungen zu machen. Ich kann mich nicht sowohl über einen Besitz freuen, sagte er, als über die Rechtmäßigkeit desselben.

Nun, beim himmel! rief Werner, wird benn bieser unser Besitz nicht rechtmäßig genug?

Nicht ganz! versetzte Lothario.

Geben wir benn nicht unser baares Gelb bafür?

Recht gut! sagte Lothario; auch werben Sie basjenige, was ich zu erinnern habe, vielleicht für einen leeren Scrupel halten. Mir kommt kein Besitz ganz rechtmäßig, ganz rein vor, als der dem Staate seinen schuldigen Theil abträgt.

Wie? sagte Werner, so wollten Sie also lieber, daß unsere frei gekauften Güter steuerbar wären?

Ja, versetzte Lothario, bis auf einen gewissen Grad: benn burch diese Gleichheit mit allen übrigen Besitzungen entsteht ganz allein die Sicherheit des Besitzes. Was hat der Bauer in den neuern Zeiten, wo so viele Begriffe schwankend werden, für einen Hauptanlaß, den Besitz des Ebelmanns sür weniger gegründet anzusehen, als den seinigen? nur den, daß jener nicht belastet ist, und auf ihn lastet.

Wie wird es aber mit den Zinsen unseres Capitals aussehen? versetzte Werner.

Um nichts schlimmer, sagte Lothario, wenn uns der Staat gegen eine billige regelmäßige Abgabe das Lehns - Hokus - Pokus erlassen und uns mit unsern Gütern nach Belieben zu schalten erlauben wollte, daß wir sie nicht in so großen Massen zusammenhalten müßten, daß wir sie unter unsere Kinder gleicher vertheilen könnten, um alle in eine lebhaste freie Thätigkeit zu versetzen, statt ihnen nur die beschränkten und beschränkenden Vorrechte zu hinterlassen, welche zu genießen wir immer die Geister unserer Vorsahren hervorrusen müssen. Wie viel glücklicher wären Männer und Frauen, wenn sie mit freien Augen umhersehen, und bald ein würdiges Mädchen, bald einen trefslichen Jüngling, ohne andere Rücksichten, durch ihre Wahl erheben könnten. Der Staat würde mehr, vielleicht bessere Bürger haben und nicht so oft um Köpse und Hände verlegen sein.

3ch tann Sie verfichern, sagte Werner, bag ich in meinem Leben

nie an ben Staat gebacht habe; meine Abgaben, Bolle und Geleite habe ich nur so bezahlt, weil es einmal hergebracht ift.

Run, sagte Lothario, ich hoffe Sie noch zum guten Patrioten zu machen; benn wie ber nur ein guter Bater ist, ber bei Tische erst seinen Lindern vorlegt, so ist der nur ein guter Bürger, der vor allen andern Ausgaben das, was er dem Staate zu entrichten hat, zurücklegt.

Durch solche allgemeine Betrachtungen wurden ihre besondern Geschäfte nicht aufgehalten, vielmehr beschleunigt. Als sie ziemlich damit zu Stande waren, sagte Lothario zu Wilhelmen: Ich muß Sie nun an einen Ort schicken, wo Sie nöthiger sind als hier; meine Schwester läßt Sie ersuchen, sobald als möglich zu ihr zu kommen: die arme Mignon scheint sich zu verzehren, und man glaubt, Ihre Gegenwart könnte vielleicht noch dem lebel Einhalt thun. Meine Schwester schickte mir dieses Villet noch nach, woraus Sie sehen können, wie viel ihr daran gelegen ist. Lothario überreichte ihm ein Blättchen. Wilhelm, der schon in der größten Verlegenheit zugehört hatte, erkannte sogleich an diesen slüchtigen Bleististzügen die Hand der Gräfin und wußte nicht, was er antworten sollte.

Rehmen Sie Felix mit, sagte Lothario, bamit die Kinder sich unter einander ausheitern. Sie milsten morgen früh bei Zeiten weg; der Wagen meiner Schwester, in welchem meine Leute hergesahren sind, ist noch hier, ich gebe Ihnen Pserde dis auf halben Weg, dann nehmen Sie Post. Leben Sie recht wohl, und richten Sie viele Grüße von mir aus. Sagen Sie dabei meiner Schwester, ich werde sie bald wieder sehen, und sie soll sich überhaupt auf einige Gäste vordereiten. Der Freund unseres Großoheims, der Marchese Cipriani, ist auf dem Wege hierher zu kommen; er hosste den alten Mann noch am Leben anzutressen, und sie wollten sich zusammen an der Erinnerung früherer Berhältnisse ergezen und sich ihrer gemeinsamen Kunstliedhaberei erfreuen. Der Marchese war viel jünger als mein Oheim und verdankte ihm den besten Theil seiner Bildung; wir müssen alles ausbieten, um einigermaßen die Lücke auszussillen, die er sinden wird, und das wird am besten durch eine größere Gesellschaft geschehen.

Lothario ging barauf mit dem Abbé in sein Zimmer, Jarno war vorher weggeritten; Wilhelm eilte auf seine Stube; er hatte niemand, dem er sich vertrauen, niemand, durch den er einen Schritt, vor dem er sich so sehr sürchtete, hätte abwenden können. Der kleine Diener kam und ersuchte ihn, einzupacken, weil sie noch diese Nacht ausbinden

wollten, um mit Anbruch bes Tages wegzusahren. Wilhelm wußte nicht, was er thun sollte; endlich rief er aus: Du willst nur machen, bag bu aus biesem Sause kommft; unterwegs überlegst bu, was ju thun ift, und bleibst allensalls auf ber Balfte bes Weges liegen, schick einen Boten gurud, schreibst, mas bu bir nicht zu sagen getrauft, unb bann mag werben was will. Ungeachtet bieses Entschlusses brachte er eine schlaflose Racht zu; nur ein Blid auf ben so schön ruhenben Felix gab ihm einige Erquidung. D! rief er aus, wer weiß, was noch für Prüfungen auf mich warten, wer weiß, wie fehr mich begangene Fehler noch qualen, wie oft mir gute und vernünftige Plane für bie Zukunft miglingen sollen; aber biefen Schat, ben ich einmal befite, erhalte mir, bu erbittliches, ober unerbittliches Schickfal! Bare es möglich, bag dieser beste Theil von mir selbst vor mir zerstört, bag bieses Berz von meinem Bergen geriffen werben könnte, so lebe wohl, Berftand und Bernunft, lebe wohl, jebe Sorgfalt und Borficht, verschwinde, bu Trieb jur Erhaltung! Alles, was uns vom Thiere unterscheibet, verliere fic! und wenn es nicht erlaubt ift, seine traurigen Tage freiwillig ju enbigen, so bebe ein frühzeitiger Wahnsinn bas Bewußtsein auf, ebe ber Tob. ber es auf immer zerstört, bie lange Racht berbeiflihrt!

Er saßte den Anaben in seine Arme, küßte ihn, brückte ihn an sich und benetzte ihn mit reichlichen Thränen. Das Kind wachte auf; sein helles Ange, sein freundlicher Blick rührten den Bater auss innigste. Welche Scene steht mir bevor, rief er aus, wenn ich dich der schnen unglücklichen Gräsin vorstellen soll, wenn sie dich an ihren Busen brückt, den dein Bater so tief verletzt hat! Nuß ich nicht sürchten, sie stößt dich wieder von sich mit einem Schrei, sobald deine Berührung ihren wahren oder eingebildeten Schmerz erneuert!

Der Kutscher ließ ihm nicht Zeit, weiter zu benken ober zu wählen, er nöthigte ihn vor Tage in den Wagen; nun widelte er seinen Felix wohl ein; der Morgen war kalt, aber heiter, das Kind sah zum erstensmal in seinem Leben die Sonne ausgehn. Sein Erstaunen über den ersten seurigen Blick, über die wachsende Gewalt des Lichts, seine Freude und seine wunderlichen Bemerkungen erfreuten den Bater und ließen ihn einen Blick in das Herz thun, vor welchem die Sonne wie über einem reinen stillen See empor steigt und schwebt.

In einer kleinen Stadt spannte der Kutscher aus und ritt zurlick. Wilhelm nahm sogleich ein Zimmer in Besitz und fragte sich nun, ob er bleiben ober vorwärts gehen solle? In dieser Unentschlossenheit wagte

er das Blättchen wieder hervorzunehmen, das er bisher nochmals anzusehen sich nicht getraut hatte; es enthielt folgende Worte: Schicke mir deinen jungen Freund ja bald; Mignon hat sich diese beiden letzten Tage eher verschlimmert. So traurig diese Gelegenheit ist, so soll mich's doch freuen, ihn kennen zu lernen.

Die letzten Worte hatte Wilhelm beim ersten Blick nicht bemerkt. Er erschraf barüber und war sogleich entschieden, daß er nicht gehen wollte. Wie? rief er ans, Lothario, der das Verhältniß weiß, hat ihr nicht eröffnet, wer ich din? Sie erwartet nicht mit gesetztem Gemüth einen Bekannten, den sie lieber nicht wieder sähe, sie erwartet einen Fremden, und ich trete hinein! Ich sehe sie zurückschaubern, ich sehe sie erröthen! Nein, es ist mir unmöglich, dieser Scene entgegen zu gehen. So eben wurden die Pferde herausgesicht und eingespannt; Wilhelm war entschlossen abzupacken und hier zu bleiben. Er war in der größten Bewegung. Als er ein Mädchen zur Treppe herauf kommen hörte, die ihm anzeigen wollte, daß alles sertig sei, sann er geschwind auf eine Ursache, die ihn hier zu bleiben nöthigte, und seine Augen ruhten ohne Ausmerksamkeit auf dem Billet, das er in der Hand hielt. Um Gottes willen! rief er aus, was ist das? Das ist nicht die Hand der Gräfin, es ist die Hand der Amazone!

Das Mädchen trat herein, bat ihn herunter zu kommen und führte Felix mit sich fort. Ist es möglich? rief er aus, ist es wahr? was soll ich thun? bleiben und abwarten und austlären? ober eilen? eilen und mich einer Entwicklung entgegenstürzen? Du bist auf dem Wege zu ihr und kannst zaudern? Diesen Abend sollst du sie sehen und willst dich freiwillig ins Gesängniß einsperren? Es ist ihre Hand, ja, sie ist's! diese Hand beruft dich, ihr Wagen ist angespannt, dich zu ihr zu sühren; nun löst sich das Räthsel: Lothario hat zwei Schwestern. Er weiß mein Berhältniß zu der einen; wie viel ich der andern schuldig din, ist ihm unbekannt. Auch sie weiß nicht, daß der verwundete Bagabund, der ihr, wo nicht sein Leben, doch seine Gesundheit verdankt, in dem Hause ihres Bruders so unverdient gütig ausgenommen worden ist.

Felix, der sich unten im Wagen schaukelte, rief: Bater, komm! o komm, sieh die schönen Wolken, die schönen Farben! Ja, ich komme, rief Wilhelm, indem er die Treppe hinunter sprang, und alle Erscheinungen des Himmels, die du gutes Kind noch sehr bewunderst, sind nichts gegen den Anblick, den ich erwarte.

Im Wagen figenb rief er nun alle Berhältniffe in sein Gebachtniß

zurlick. So ist also auch diese Natalie die Freundin Theresens! welch eine Entbedung, welche Hoffnung und welche Aussichten! Wie seltsam, daß die Furcht, von der einen Schwester reden zu hören, mir das Dasein der andern ganz und gar verbergen konnte! Mit welcher Freude sah er seinen Felix an; er hoffte für den Knaben wie für sich die beste Aufnahme.

Der Abend kam heran, die Sonne war untergegangen, der Weg nicht der beste, der Postillon suhr langsam; Felix war eingeschlasen, und neue Sorgen und Zweisel stiegen in dem Busen unsers Freundes auf. Bon welchem Wahn, von welchen Einfällen wirst du beherrscht! sagte er zu sich selbst; eine ungewisse Aehnlichkeit der Handschrift macht dich auf einmal sicher und giebt dir Gelegenheit, das wunderbarste Mährchen auszudenken. Er nahm das Billet wieder vor, und bei dem abgehenden Tageslicht glaubte er wieder die Handschrift der Gräsen zu erkennen; seine Augen wollten im Einzelnen nicht wieder sinden, was ihm sein Herz im Ganzen auf einmal gesagt hatte. — So ziehen dich denn doch diese Pserde zu einer schrecklichen Scene! wer weiß, ob sie dich nicht in wenig Stunden schon wieder zurücksischen werden? Und wenn du sie nur noch allein anträsest! Aber vielleicht ist ihr Gemahl gegenwärtig, vielleicht die Baronesse! Wie verändert werde ich sie sinden! Werde ich vor ihr auf den Flisen stehen können?

Rur eine schwache Hoffnung, daß er seiner Amazone entgegen gehe, konnte manchmal burch die trüben Borstellungen durchblicken. Es war Nacht geworden, der Wagen raffelte in einen Hof hinein und hielt still; ein Bedienter mit einer Wachssackel trat aus einem prächtigen Portal hervor und kam die breiten Stusen hinunter dis an den Wagen. Sie werden schon lange erwartet, sagte er, indem er das Leder ausschlug. Wilhelm, nachdem er ausgestiegen war, nahm den schlasenden Felix auf den Arm, und der erste Bediente rief einem zweiten, der mit einem Lichte in der Thüre stand: Führe den Herrn gleich zur Baronesse.

Blitsschnell suhr Wilhelmen burch die Seele: Welch ein Glück! es sei vorsätzlich oder zufällig, die Baronesse ist hier! ich soll sie zuerst sehen! wahrscheinlich schläft die Gräfin schon! Ihr guten Geister, helft, daß der Augenblick der größten Verlegenheit leiblich vorübergehe!

Er trat in das Haus und sand sich an dem ernsthaftesten, seinem Gesühle nach, dem heiligsten Orte, den er je betreten hatte. Eine herabhängende blendende Laterne erleuchtete eine breite sanste Treppe, die ihm entgegenstand und sich oben beim Umwenden in zwei Theile theilte. Marmorne Statuen und Bisten standen auf Piedestalen und in Rischen geordnet; einige schienen ihm bekannt. Jugendeindrücke verlösschen nicht anch in ihren kleinsten Theilen. Er erkannte eine Muse, die seinem Großvater gehört hatte, zwar nicht an ihrer Gestalt und an ihrem Werth, doch an einem restaurirten Arme und an den neueingesetzten Stücken des Gewandes. Es war, als wenn er ein Mährchen erlebte. Das Kind ward ihm schwer; er zanderte auf den Stusen und kniete nieder, als ob er es bequemer sassen wollte. Eigentlich aber bedurfte er einer augensblicklichen Erholung. Er konnte kaum sich wieder ausheben. Der vorsleuchtende Bediente wollte ihm das Kind abnehmen, er konnte es nicht von sich lassen. Darauf trat er in den Borsaal, und zu seinem noch größern Erstaunen erblickte er das wohlbekannte Vild darauf zu wersen, der Bediente nöthigte ihn durch ein paar Zimmer in ein Cabinet.

Dort, hinter einem Lichtschirme, ber sie beschattete, saß ein Franenzimmer und las. O daß sie es wäre! sagte er zu sich selbst in diesem entscheidenden Augenblick. Er setzte das Kind nieder, das auszuwachen schien, und dachte sich der Dame zu nähern; aber das Kind sant schlafztrunken zusammen, das Frauenzimmer stand auf und kam ihm entgezen. Die Amazone war's! Er konnte sich nicht halten, stürzte auf seine Kniee und rief aus: Sie ist's! Er saste ihre Hand und kliste sie mit unendlichem Entzücken. Das Kind lag zwischen ihnen beiden auf dem Teppich und schlief sanst.

Felix ward auf das Canapé gebracht, Natalie setzte sich zu ihm; sie hieß Wilhelmen auf den Sessel sitzen, der zunächst dabei stand. Sie bot ihm einige Ersrischungen an, die er ausschlug, indem er nur beschäftigt war, sich zu versichern, daß sie es sei, und ihre durch den Lichtschirm beschatteten Züge genau wieder zu sehen und sicher wieder zu erkennen. Sie erzählte ihm von Mignons Krankheit im Allgemeinen, daß das Kind von wenigen tiesen Empfindungen nach und nach aufgezehrt werde, daß es bei seiner großen Reizbarkeit, die es verberge, von einem Kramps an seinem armen Herzen ost hestig und gesährlich leide, daß dieses erste Organ des Lebens, bei unvermutheten Gemüthsbewegungen, manchmal plötzlich still stehe, und keine Spur der heilsamen Lebenseregung in dem Busen des gnten Kindes gesühlt werden könne. Sei dieser ängstliche Kramps vordei, so änzere sich die Kraft der Natur wieder in gewaltsamen Pulsen, und ängstige das Kind nunmehr durch Uebermaß, wie es vorher durch Mangel gelitten habe.

Wilhelm erinnerte sich einer solchen krampshaften Scene, und Natalie bezog sich auf den Arzt, der weiter mit ihm über die Sache sprechen und die Ursache, warum man den Freund und Wohlthäter des Kindes gegenwärtig herbeigerusen, umständlicher vorlegen würde. Eine sonders dare Beränderung, suhr Natalie fort, werden Sie an ihr sinden; sie geht nunmehr in Frauenkleidern, vor denen sie sonst einen so großen Abschen zu haben schien.

Wie haben Sie bas erreicht? fragte Wilhelm.

Wenn es wünschenswerth war, so find wir es nur bem Zufall Boren Sie, wie es zugegangen ift. Sie wissen vielleicht, daß ich immer eine Anzahl junger Mädchen um mich babe, beren Gesinnungen ich, indem sie neben mir aufwachsen, jum Guten und Rechten zu bilben wilnsche. Aus meinem Munbe hören fie nichts, als was ich selber für wahr halte, boch kann ich und will ich nicht hindern, daß sie nicht auch von andern manches vernehmen, was als Irrihum, als Borurtheil in ber Welt gang und gabe ift. Fragen sie mich barüber, so suche ich, so viel nur möglich ift, jene fremben ungehörigen Begriffe irgendwo an einen richtigen anzuknüpfen, um sie baburch, wo nicht nütlich, boch unschäblich zu machen. Schon seit einiger Zeit hatten meine Mädchen aus bem Munde ber Bauerkinder gar manches von Engeln, vom Anechte Ruprecht, vom beiligen Chrifte vernommen, bie zu gewiffen Zeiten in Person erscheinen, gute Kinder beschenken und unartige bestrafen sollten. Gie hatten eine Bermuthung, bag es verfleibete Personen sein mußten, worin ich sie benn auch bestärfte, unb, ohne mich viel auf Deutungen einzulassen, mir vornahm, ihnen bei ber ersten Gelegenheit ein solches Schauspiel zu geben. Es fand sich eben, baß ber Geburtstag von Zwillingsschwestern, die sich immer sehr gut betragen hatten, nahe war; ich versprach, bag ihnen biegmal ein Engel bie kleinen Geschenke bringen sollte, die sie so wohl verbient hatten. Sie waren äußerst gespannt auf biese Erscheinung. Ich hatte mir Mignon zu biefer Rolle ausgesucht, und fie warb an bem bestimmten Tage in ein langes, leichtes, weißes Gewand anständig gekleibet. fehlte nicht an einem golbenen Gurtel um bie Bruft und an einem gleichen Diabem in ben Haaren. Anfangs wollte ich bie Flilgel weglassen, boch bestanden bie Frauenzimmer, die sie anputten, auf ein Paar große golbne Schwingen, an benen fie recht ihre Annft zeigen wollten. So trat, mit einer Lilie in ber einen Hand und mit einem Körbchen in ber anbern, die wundersame Erscheinung in die Mitte ber Mäbchen, und

überraschte mich selbst. Da kommt ber Engel! sagte ich. Die Kinder traten alle wie zurück; endlich riesen sie ans: Es ist Mignon! und gestrauten sich doch nicht, dem wundersamen Bilde näher zu treten.

Han versammelte sich um sie, man betrachtete, man befühlte, man befragte sie.

Bift bu ein Engel? fragte bas eine Rinb.

3ch wollte, ich wär' es, verfette Mignon.

Warum trägst bu eine Lilie?

So rein und offen follte mein Berg fein, bann war' ich gludlich.

Wie ift's mit ben Flügeln? Laß sie seben!

Sie stellen schönere vor, bie noch nicht entfaltet finb.

Und so antwortete sie bebeutend auf jede unschuldige, leichte Frage. Als die Neugierde der kleinen Gesellschaft befriedigt war, und der Einsdruck dieser Erscheinung stumpf zu werden ansing, wollte man sie wieder auskleiden. Sie verwehrte es, nahm ihre Cither, setzte sich hier auf diessen hohen Schreibtisch hinauf und sang ein Lied mit unglaublicher Anmuth.

> So laßt mich scheinen, bis ich werbe; Zieht mir bas weiße Kleib nicht aus! Ich eile von der schönen Erde Hinab in jenes seste Haus.

Dort ruh' ich eine kleine Stille, Dann öffnet sich ber frische Blick; Ich lasse bann bie reine Hülle, Den Gürtel und ben Kranz zurück.

Und jene himmlischen Gestalten, Sie fragen nicht nach Mann und Weib, Und keine Kleiber, keine Falten Umgeben ben verklärten Leib.

Zwar lebt' ich ohne Sorg' und Mühe, Doch fühlt' ich tiesen Schmerz genung. Bor Kummer altert' ich zu frühe; Macht mich auf ewig wieder jung! Ich entschloß mich sogleich, fuhr Natalie fort, ihr das Kleid zu lassen, und ihr noch einige der Art anzuschaffen, in denen sie nun auch geht, und in denen, wie es mir scheint, ihr Wesen einen ganz andern Ausdruck hat.

Da es schon spät war, entließ Natalie ben Ankömmling, ber nicht ohne einige Bangigkeit sich von ihr trennte. Ift sie verheirathet ober nicht? dachte er bei sich selbst. Er hatte gefürchtet, so oft sich etwas regte, eine Thüre möchte sich aufthun, und der Gemahl hereintreten. Der Bediente, der ihn in sein Zimmer einließ, entsernte sich schneller, als er Muth gesaßt hatte, nach diesem Berhältniß zu fragen. Die Unruhe hielt ihn noch eine Zeit lang wach, und er beschäftigte sich, das Bild der Amazone mit dem Bilde seiner neuen gegenwärtigen Freundin zu vergleichen. Sie wollten noch nicht mit einander zusammensließen; jenes hatte er sich gleichsam geschaffen, und dieses schien sast ihn umsschaffen zu wollen.

## Drittes Capitel.

Ben andern Morgen, da noch alles still und ruhig war, ging er, sich im Sause umzusehen. Es war bie reinste, schönfte, würdigfte Baukunst, die er gesehen hatte. Ift boch mabre Runst, rief er aus, wie gute Gesellschaft: sie nöthigt uns auf bie angenehmste Weise, bas Maß zu erkennen, nach bem und zu bem unser Innerstes gebilbetift. Unglaublich angenehm war ber Einbruck, ben bie Statuen und Büsten seines Großvaters auf ihn machten. Mit Berlangen eilte er bem Bilbe von franken Königssohn entgegen, und noch immer fand er es reizend und rührend. Der Bebiente öffnete ibm verschiebene andere Zimmer, er fand eine Bibliothet, eine Naturaliensammlung, ein physitalisches Cabinet. Er fühlte fich so fremb vor allen biesen Gegenständen. Felix war indessen erwacht und ihm nachgesprungen; ber Gebanke, wie und wann er Therefens Brief erhalten werbe, machte ihm Sorge; er fürchtete sich vor bem Anblick Mignons, gewissermaßen vor dem Anblick Nataliens. Wie ungleich war sein gegenwärtiger Zustand mit jenen Augenblicken, als er ben Brief an Theresen gestegelt hatte und mit frohem Muth sich ganz einem so eblen Wesen bingab.

Natalie ließ ihn zum Frühstück einlaben. Er trat in ein Zimmer, in welchem verschiebene reinlich gekleibete Mädchen, alle, wie es schien,

unter zehn Jahren, einen Tisch zurechte machten, indem eine ältliche Person verschiedene Arten von Getränken hereinbrachte.

Wilhelm beschaute ein Bild, das über dem Canapé hing, mit Anfmerksamkeit; er mußte es für das Bild Nataliens erkennen, so wenig
es ihm genug thun wollte. Natalie trat herein, und die Achnlichkeit
schien ganz zu verschwinden. Zu seinem Troste hatte es ein Ordenskreuz an der Brust, und er sah ein gleiches an der Brust Nataliens.

Ich habe das Portrait hier angesehen, sagte er zu ihr, und mich verwundert, wie ein Maler zugleich so wahr und so falsch sein kann. Das Bild gleicht Ihnen im Allgemeinen recht sehr gut, und doch sind es weder Ihre Züge noch Ihr Charakter.

Es ist vielmehr zu verwundern, versetzte Natalie, daß es so viel Aehnlickeit hat; denn es ist gar mein Bild nicht; es ist das Bild einer Tante, die mir noch in ihrem Alter glich, da ich erst ein Kind war. Es ist gemalt, als sie ungefähr meine Jahre hatte, und beim ersten Anblick glaubt jedermann mich zu sehen. Sie hätten diese tressliche Person kennen sollen. Ich din ihr so viel schuldig. Eine sehr schwache Gesundheit, vielleicht zu viel Beschäftigung mit sich selbst, und dabei eine sittliche und religiöse Aengstlichkeit ließen sie das der Welt nicht sein, was sie unter andern Umständen hätte werden können. Sie war ein Licht, das nur wenigen Freunden und mir besonders leuchtete.

Wäre es möglich, versetzte Wilhelm, ber sich einen Angenblick besonnen hatte, indem nun auf einmal so vielerlei Umstände ihm zusammentressend erschienen, wäre es möglich, daß jene schöne herrliche Seele, beren stille Bekenntnisse auch mir mitgetheilt worden sind, Ihre Tante sei?

Sie haben bas Beft gelefen? fragte Natalie.

Ja! versetzte Wilhelm, mit der größten Theilnahme und nicht ohne Wirkung auf mein ganzes Leben. Was mir am meisten aus dieser Schrift entgegen leuchtete, war, ich möchte so sagen, die Reinlichkeit des Daseins, nicht allein ihrer selbst, sondern auch alles dessen, was sie umgab, diese Selbstständigkeit ihrer Natur und die Unmöglichkeit, etwas in sich auszunehmen, was mit der edlen liebevollen Stimmung nicht harmonisch war.

So sind Sie, versetzte Natalie, billiger, ja, ich barf wohl sagen gerechter gegen diese schiene Natur, als manche andere, benen man auch dieses Manuscript mitgetheilt hat. Jeder gebildete Meusch weiß, wie sehr ex an sich und andern mit einer gewissen Rohheit zu kämpsen hat, wie viel ihn seine Bildung kostet, und wie sehr er doch in gewissen Fällen nur

an sich selbst benkt, und vergist, was er andern schuldig ist. Wie oft macht der gute Mensch sich Borwürse, daß er nicht zart genug gehandelt habe; und doch, wenn nun eine schöne Natur sich allzu zart, sich allzu gewissenhaft bildet, ja wenn man will, sich überbildet, sür diese scheint keine Duldung, keine Nachsicht in der Welt zu sein. Dennoch sind die Menschen dieser Art außer uns, was die Ibeale im Innern sind, Borbilder, nicht zum Nachahmen, sondern zum Nachstreben. Man lacht über die Keinlichkeit der Holländerinnen: aber wäre Freundin Therese, was sie ist, wenn ihr nicht eine ähnliche Idee in ihrem Hauswesen ims mer vorschwebte?

So finde ich also, rief Wilhelm aus, in Theresens Freundin jene Natalie vor mir, an welcher das Herz jener köstlichen Berwandten hing, jene Natalie, die von Jugend an so theilnehmend, so liebevoll und hülfreich war! Nur aus einem solchen Geschlecht konnte eine solche Natur entstehen! Welch eine Aussicht eröffnet sich vor mir, da ich auf einmal Ihre Boreltern und den ganzen Kreis, dem Sie angehören, überschaue.

Ja! versetzte Natalie, Sie könnten in einem gewissen Sinne nicht besser von uns unterrichtet sein, als durch den Aussatz unserer Tante; freilich hat ihre Neigung zu mir ste zu viel Gutes von dem Kinde sagen lassen. Wenn man von einem Kinde redet, spricht man niemals den Gegenstand, immer nur seine Hoffnungen aus.

Wilhelm hatte indessen schnell überbacht, daß er nun auch von Lothario's Berkunft und früher Jugend unterrichtet fei; Die schöne Grafin erschien ihm als Kind mit ben Perlen ihrer Tante um ben Hals; auch er war biefen Perlen so nahe gewesen, als ihre zarten liebevollen Lippen sich zu ben seinigen herunter neigten; er suchte biese schönen Erinnerungen burch anbere Gebanken zu entfernen. Er lief bie Bekanntschaften burch, bie ihm jene Schrift verschafft hatte. So bin ich benn, rief er aus, in bem Hause bes wilrbigen Obeims! Es ift tein Haus, es ist ein Tempel, und Sie find bie würdige Priesterin, ja ber Genius felbft; ich werbe mich bes Einbrucks von gestern Abend zeitlebens erinnern, als ich hereintrat und bie alten Runftbilber ber frühften Jugend wieber vor mir standen. Ich erinnerte mich ber mitleibigen Marmorbilber in Mignons Lieb; aber biese Bilber hatten über mich nicht zu trauern, sie faben mich mit hohem Ernft an und schlossen meine früheste Zeit unmittelbar an biefen Augenblick. Diefen unfern alten Familienschat, biese Lebensfreube meines Großvaters, finde ich bier zwischen so vielen anbern würdigen Kunstwerken ausgestellt, und mich, den die Natur zum Liebling dieses guten alten Mannes gemacht hatte, mich Unwürdigen, sinde ich nun auch hier, o Gott! in welchen Berbindungen, in welcher Gesellschaft!

Die weibliche Jugend hatte nach und nach das Zimmer verlassen, um ihren kleinen Beschäftigungen nachzugehn. Wilhelm, der mit Natalien allein geblieben war, mußte ihr seine letzten Worte deutlicher erklären. Die Entdedung, daß ein schätbarer Theil der ausgestellten Kunstwerke seinem Großvater augehört hatte, gab eine sehr heitere gesellige Stimmung. So wie er durch jenes Manuscript mit dem Hause bekannt worden war, so sand er sich nun auch gleichsam in seinem Erdtheile wieder. Nun wünschte er Mignon zu sehen; die Freundin dat ihn, sich noch so lange zu gedulden, dis der Arzt, der in die Nachdarschaft gerusen worden, wieder zurück käme. Man kann leicht denken, daß es derselbe kleine thätige Mann war, den wir schon kennen, und dessen auch die Bekennt-nisse einer schönen Seele erwähnten.

Da ich mich, suhr Wilhelm sort, mitten in jenem Familienkreis besinde, so ist ja wohl der Abbé, dessen jeue Schrift erwähnt, auch der wunderbare, unerklärliche Mann, den ich in dem Hause Ihres Brusders nach den seltsamsten Ereignissen wiedergefunden habe? Bielleicht geben Sie mir einige nähere Ansschlisse über ihn.

Natalie versetzte: Ueber ihn wäre vieles zu sagen; wovon ich am genauesten unterrichtet bin, ift ber Einfluß, ben er auf unsere Erziehung gehabt hat. Er war, wenigstens eine Zeit lang, überzeugt, bag bie Erziehung sich nur an die Neigung anschließen muffe; wie er jetzt benkt, kann ich nicht sagen. Er behauptete: bas erste und letzte am Menschen sei Thätigkeit, und man könne nichts thun, ohne bie Anlage bazu zu haben, ohne ben Instinct, ber uns bazu treibe. Man giebt zu, pflegte er zu sagen, daß Poeten geboren werben, man giebt es bei allen Klinsten zu, weil man muß, und weil jene Wirkungen ber menschlichen Natur kanm scheinbar nachgeäfft werben können; aber wenn man es genau betrachtet, so wirb jebe, auch nur bie geringste Fähigkeit uns angeboren, und es giebt keine unbestimmte Fähigkeit. Nur unfere zweibeutige, zerstreute Erziehung macht bie Menschen ungewiß; sie erregt Wünsche, statt Triebe zu beleben, und anstatt ben wirklichen Anlagen aufzuhelfen, richtet sie bas Streben nach Gegenständen, bie so oft mit ber Natur, die fich nach ihnen bemüht, nicht übereinstimmen. Gin Rind, ein junger Mensch, die auf ihrem eigenen Wege irre gehen, sind mir lieber, als manche, die auf fremdem Wege recht wandeln. Finden jene, entweder durch sich selbst, oder durch Anleitung, den rechten Weg, das ist den, der ihrer Natur gemäß ist, so werden sie ihn nie verlassen, anstatt daß diese jeden Augenblick in Gesahr sind, ein fremdes Joch abzuschütteln und sich einer unbedingten Freiheit zu übergeben.

Es ist sonderbar, sagte Wilhelm, daß dieser merkwürdige Mann anch an mir Theil genommen, und mich, wie es scheint, nach seiner Beise, wo nicht geleitet, doch wenigstens eine Zeit lang in meinen Irrthümern gestärkt hat. Wie er es künstig verantworten will, daß er, in Berbindung mit mehreren, mich gleichsam zum Besten hatte, muß ich wohl mit Geduld erwarten.

Ich habe mich nicht über diese Grille, wenn sie eine ist, zu beklagen, sagte Natalie; benn ich din freilich unter meinen Geschwistern am besten dabei gesahren. Auch seh' ich nicht, wie mein Bruder Lothario hätte schwester ausgebildet werden können; nur hätte vielleicht meine gute Schwester, die Gräfin, anders behandelt werden sollen, vielleicht hätte man ihrer Natur etwas mehr Ernst und Stärke einslößen können. Was aus Bruder Friedrich werden soll, läßt sich gar nicht denken; ich sürchte, er wird das Opser dieser pädagogischen Versuche werden.

Sie haben noch einen Bruber? rief Wilhelm.

Ja! versetzte Natalie, und zwar eine sehr lustige, leichtsertige Natur, und da man ihn nicht abgehalten hatte, in der Welt herumzusahren, so weiß ich nicht, was aus diesem losen, lockern Wesen werden soll. Ich habe ihn seit langer Zeit nicht gesehen. Das einzige beruhigt mich, daß der Abbe, und überhaupt die Gesellschaft meines Bruders, jederzeit unterrichtet sind, wo er sich aushält und was er treibt.

Wilhelm war eben im Begriff, Nataliens Gebanken sowohl über biese Paraboxen zu erforschen, als auch über bie geheimnißvolle Gesellschaft von ihr Ausschlüffe zu begehren, als ber Medicus hereintrat und nach dem ersten Willommen sogleich von Miguons Zustande zu sprechen anfing.

Natalie, die darauf den Felix bei der Hand nahm, sagte, sie wolle ihn zu Mignon sühren, und das Kind auf die Erscheinung seines Freundes vorbereiten.

Der Arzt war nunmehr mit Wilhelm allein und suhr fort: Ich habe Ihnen wunderbare Dinge zu erzählen, die Sie kaum vermuthen. Natalie läßt uns Raum, damit wir freier von Dingen sprechen können, die, ob ich sie gleich nur durch sie selbst ersahren konnte, doch in ihrer

Gegenwart so frei nicht abgehandelt werben bürften. Die sonberbare Ratur bes guten Rinbes, von bem jett bie Rebe ift, besteht beinah nur ans einer tiefen Sehnsucht; bas Berlangen, ihr Baterland wieber ju seben, und bas Berlangen nach Ihnen, mein Freund, ift, möchte ich fast sagen, bas einzige Irbische an ihr; beibes greift nur in eine unenbliche Ferne, beibe Gegenstände liegen unerreichbar vor biefem einzigen Gemilth. Sie mag in ber Gegenb von Mailand zu Hanse sein und ift in fehr früher Ingend burch eine Gesellschaft Seiltänzer ihren Eltern entführt worben. Räheres kann man von ihr nicht erfahren, theils weil sie zu jung war, um Ort und Ramen genau angeben zu konnen, besonbers aber, weil sie einen Schwur gethan hat, keinem lebenbigen Menschen ihre Wohnung und Herkunft näher zu bezeichnen. Denn eben jene Leute, die sie in der Irre fanden, und benen sie ihre Wohnung so genau beschrieb, mit so bringenben Bitten, fie nach Sause zu flibren. nahmen fie nur besto eiliger mit sich fort und scherzten Rachts in ber Berberge, ba fie glaubten, bas Rind schlafe icon, über ben guten Kang. und betheuerten, daß es ben Weg zurud nicht wieber finden sollte. Da überfiel bas arme Geschöpf eine gräßliche Berzweiflung, in ber ihm zulett bie Mutter Gottes erschien und ihm versicherte, daß sie fich seiner annehmen wolle. Es schwur barauf bei fich selbst einen beiligen Gib, baß fie tünftig niemand mehr vertranen, niemand ihre Geschichte erzählen und in ber Hoffnung einer unmittelbaren göttlichen Hilfe leben unb sterben wolle. Selbst bieses, was ich Ihnen hier erzähle, hat sie Ratalien nicht ausbrücklich vertraut; unsere werthe Freundin hat es aus einzelnen Aeußerungen, aus Liebern und kindlichen Unbesonnenheiten. bie gerade bas verrathen, was sie verschweigen wollen, zusammengereiht.

Wilhelm konnte sich nunmehr manches Lieb, manches Wort bieses guten Kindes erklären. Er bat seinen Freund aufs dringendste, ihm ja nichts vorzuenthalten, was ihm von den sonderbaren Gesängen und Bekenntnissen des einzigen Wesens bekannt worden sei.

O! sagte ber Arzt, bereiten Sie sich auf ein sonberbares Bekenntniß, auf eine Geschichte, an ber Sie, ohne sich zu erinnern, viel Antheil haben, die, wie ich fürchte, für Tob und Leben dieses guten Geschöpfs entscheidend ist.

Lassen Sie mich hören, versette Wilhelm, ich bin äußerst ungebulbig.

Erinnern Sie sich, sagte ber Arzt, eines geheimen, nächtlichen, weiblichen Besuchs nach ber Aufführung bes Hamlet?

Ja, ich erinnere mich bessen wohl! rief Wilhelm beschämt, aber ich glaubte nicht in biesem Angenblick baran erinnert zu werben.

Wiffen Gie, wer es mar?

Nein! Sie erschrecken mich! ums himmels willen, boch nicht Mignon? Wer war's? sagen Sie mir's.

Ich weiß es felbst nicht.

Also nicht Mignon?

Nein, gewiß nicht! aber Mignon war im Begriff, sich zu Ihnen zu schleichen und mußte aus einem Winkel mit Entsetzen sehen, daß eine Nebenbuhlerin ihr zuvorkam.

Eine Nebenbuhlerin! rief Wilhelm aus, reben Sie weiter, Sie verwirren mich ganz und gar.

Seien Sie froh, sagte ber Arzt, baß Sie biese Resultate so schnell von mir erfahren können. Natalie und ich, die wir boch nur einen entferntern Antheil nehmen, wir waren genug gequält, bis wir ben verworrenen Zustand bieses guten Wesens, bem wir zu helfen wlinschten, nur so beutlich einsehen konnten. Durch leichtsinnige Reben Philinens und ber andern Mäbchen, burch ein gewisses Liedchen aufmerksam gemacht, war ihr ber Gebanke so reizend geworben, eine Racht bei bem Geliebten zuzubringen, ohne baß sie babei etwas weiter als eine vertrauliche, glückliche Rube zu benten wußte. Die Reigung für Sie, mein Freund, war in bem guten Berzen schon lebhaft und gewaltsam; in Ihren Armen hatte bas gute Rind schon von manchem Schmerz ausgeruht, fie wunschte fich nun bieses Glild in seiner ganzen Fülle. Balb nahm fie fich vor, Sie freundlich barum ju bitten, balb hielt fie ein beimlicher Schauber wieber bavon zurud. Enblich gab ihr ber luftige Abend und bie Stimmung bes häufig genossenen Weins ben Muth, bas Wageftiick zu versuchen, und sich jene Nacht bei Ihnen einzuschleichen. Schon war sie vorausgelaufen, um fich in ber unverschloffenen Stube zu verbergen; allein als fie eben bie Treppe hinaufgekommen war, borte fie ein Geräusch; sie verbarg sich und sah ein weißes weibliches Wesen in Ihr Zimmer schleichen. Sie tamen selbft balb barauf, und sie hörte ben großen Riegel zuschieben.

Mignon empfand unerhörte Qual; alle bie heftigen Empfindungen einer leidenschaftlichen Eisersucht mischten sich zu dem unerkannten Berstangen einer dunkeln Begierde und griffen die halb entwickelte Natur gewaltsam an. Ihr Herz, das bisher vor Sehnsucht und Erwartung lebhaft geschlagen hatte, sing auf einmal an zu stocken und brückte wie

eine bleierne Last ihren Busen; sie konnte nicht zu Athem kommen, sie wußte sich nicht zu helsen, sie hörte die Harse des Alten, eilte zu ihm unter das Dach und brachte die Nacht zu seinen Füßen unter entsetzlichen Zuckungen hin.

Der Arzt hielt einen Augenblick inne, und da Wilhelm stille schwieg, suhr er sort: Natalie hat mir versichert, es habe sie in ihrem Leben nichts so erschreckt und angegriffen, als der Zustand des Kindes bei dieser Erzählung; ja, unsere eble Freundin machte sich Borwürse, daß sie durch ihre Fragen und Anleitungen diese Bekenntnisse hervorgelock, und durch die Erinnerung die lebhaften Schmerzen des guten Mädchens so grausam erneuert habe.

Das gute Geschöpf, so erzählte mir Natalie, war kaum auf diesem Punkte seiner Erzählung, ober vielmehr seiner Antworten auf meine steigenden Fragen, als es auf einmal vor mir niederstürzte, und, mit der Hand am Busen, über den wiederkehrenden Schmerz jener schreckslichen Racht sich beklagte. Es wand sich wie ein Wurm an der Erde, und ich mußte alle meine Fassung zusammennehmen, um die Nittel, die mir für Geist und Körper unter diesen Umständen bekannt waren, zu denken und anzuwenden.

Sie setzen mich in eine bängliche Lage, rief Wilhelm, indem Sie mich, eben im Augenblicke, da ich das liebe Geschöpf wieder sehen soll, mein vielsaches Unrecht gegen dasselbe so lebhaft sühlen lassen. Soll ich sie sehen, warum nehmen Sie mir den Muth, ihr mit Freiheit entgegen zu treten? Und soll ich Ihnen gestehen, da ihr Gemüth so gestimmt ist, so seh' ich nicht ein, was meine Gegenwart helsen soll? Sind Sie als Arzt überzeugt, daß jene doppelte Sehnsucht ihre Natur so weit untergraben hat, daß sie sich vom Leben abzuscheiden broht, warum soll ich durch meine Gegenwart ihre Schmerzen erneuern und vielleicht ihr Ende beschleunigen?

Mein Freund! versetzte der Arzt, wo wir nicht helsen können, sind wir doch schuldig zu lindern, und wie sehr die Gegenwart eines geliebten Gegenstandes der Einbildungskraft ihre zerstörende Gewalt nimmt und die Sehnsucht in ein ruhiges Schauen verwandelt, davon habe ich die wichtigsten Beispiele. Alles mit Maß und Ziel! Denn eben so kann die Gegenwart eine verlöschende Leidenschaft wieder ansachen. Sehen Sie das gute Kind, betragen Sie sich freundlich, und lassen Sie uns abwarten, was daraus entsteht.

Natalie tam eben zurud und verlangte, bag Wilhelm ihr zu

Mignon folgen sollte. Sie scheint mit Felix ganz glücklich zu sein und wird den Freund, hoffe ich, gut empfangen. Wilhelm folgte nicht ohne einiges Widerstreben; er war tief gerührt von dem, was er vernommen hatte, und fürchtete eine leidenschaftliche Scene. Als er hereintrat, ergab sich gerade das Gegentheil.

Mignon im langen weißen Frauengewande, theils mit lockigen, theils aufgebundenen reichen, braunen Haaren, saß, hatte Felix auf dem Schooße und brückte ihn an ihr Herz; sie sah völlig aus wie ein abgeschiedner Geist, und der Anabe wie das Leben selbst; es schien, als wenn Himmel und Erde sich umarmten. Sie reichte Wilhelmen läckelnd die Hand und sagte: Ich danke dir, daß du mir das Kind wieder bringst; sie hatten ihn, Gott weiß wie, entführt, und ich konnte nicht leben zeither. So lange mein Herz auf der Erde noch etwas bedarf, soll dieser die Lücke ausfüllen.

Die Auhe, womit Mignon ihren Freund empfangen hatte, versetzte die Gesellschaft in große Zufriedenheit. Der Arzt verlangte, daß Wils-helm sie östers sehen, und daß man sie sowohl körperlich als geistig im Gleichgewicht erhalten sollte. Er selbst entsernte sich und versprach in kurzer Zeit wieder zu kommen.

Wilhelm konnte nun Natalien in ihrem Kreise beobachten: man hätte sich nichts Besseres gewünscht, als neben ihr zu leben. Ihre Gegenwart hatte ben reinsten Einsuß auf junge Mädchen und Frauenzimmer von verschiedenem Alter, die theils in ihrem Hause wohnten, theils aus der Nachbarschaft sie mehr ober weniger zu besuchen kamen.

Der Gang Ihres Lebens, sagte Wilhelm einmal zu ihr, ist wohl immer sehr gleich gewesen? benn die Schilberung, die Ihre Tante von Ihnen als Kind macht, scheint, wenn ich nicht irre, noch immer zu passen. Sie haben sich, man sühlt es Ihnen wohl an, nie verwirrt. Sie waren nie genöthigt, einen Schritt zursick zu thun.

Das bin ich meinem Oheim und dem Abbe schuldig, versetzte Natalie, die meine Eigenheiten so gut zu beurtheilen wußten. Ich erinnere
mich von Jugend an kaum eines lebhaftern Eindrucks, als daß ich
überall die Bedürfnisse der Menschen sah und ein unüberwindliches
Berlangen empsand, sie auszugleichen. Das Kind, das noch nicht auf
seinen Füßen stehen konnte, der Alte, der sich nicht mehr auf den
seinigen erhielt, das Berlangen einer reichen Familie nach Kindern, die
Unsähigkeit einer armen, die ihrigen zu erhalten, jedes stille Berlangen
nach einem Gewerbe, den Trieb zu einem Talente, die Aulagen zu

hundert Aleinen nothwendigen Fähigkeiten, diese überall zu entdecken, schien mein Ange von der Natur bestimmt. Ich sah, worauf mich niemand ausmerksam gemacht hatte; ich schien aber auch nur geboren, nm das zu sehen. Die Reize der leblosen Natur, sür die so viele Menschen äußerst empfänglich sind, hatten keine Wirkung auf mich, beinah noch weniger die Reize der Kunst; meine angenehmste Empsinsdung war und ist es noch, wenn sich mir ein Mangel, ein Bedürsuis in der Welt darstellte, sogleich im Geiste einen Ersat, ein Nittel, eine Hilse auszussinden.

Sab ich einen Armen in Lumpen, so fielen mir bie überflussigen Rleiber ein, bie ich in ben Schränken ber Meinigen hatte hängen seben; fah ich Kinder, die sich ohne Sorgfalt und ohne Pstege verzehrten, so erinnerte ich mich biefer ober jener Fran, ber ich, bei Reichthum und Bequemlichkeit, Langeweile abgemerkt hatte; sah ich viele Menschen in einem eugen Raume eingesperrt, so bachte ich, fie mußten in bie großen Zimmer mancher Bäuser und Paläste einquartiert werben. Diese Art ju seben war bei mir gang natürlich, ohne bie minbeste Restexion, so baß ich barüber als Rind bas wunderlichste Zeug von der Welt machte und mehr als einmal burch bie sonberbarften Anträge bie Menschen in Berlegenheit setzte. Roch eine Eigenheit war es, bag ich bas Gelb nur mit Mühe und fpat als ein Mittel, bie Beburfnisse zu befriedigen, ansehen konnte; alle meine Wohlthaten bestanden in Naturalien, und ich weiß, daß oft genug über mich gelacht worden ift. Nur ber Abbé schien mich zu versteben; er tam mir überall entgegen, er machte mich mit mir felbft, mit biefen Binichen und Reigungen befannt, unb lehrte mich fie zwedmäßig befriedigen.

Haben Sie benn, fragte Wilhelm, bei ber Erziehung Ihrer Neinen weiblichen Welt auch die Grundsätze jener sonderbaren Männer ansgenommen? lassen Sie benn auch jede Natur sich selbst ausbilden? lassen Sie benn auch die Ihrigen suchen und irren, Mißgriffe thun, sich glücklich am Ziele sinden, oder unglücklich in die Irre verlieren?

Rein! sagte Natalie; biese Art mit Menschen zu handeln würde ganz gegen meine Gesinnungen sein. Wer nicht im Augenblicke hilft, scheint mir nie zu helsen; wer nicht im Augenblicke Rath giebt, nie zu rathen. Eben so nöthig scheint es mir, gewisse Gesetze auszusprechen und den Kindern einzuschärsen, die dem Leben einen gewissen Halt geben. Ia, ich möchte beinah behaupten: es sei besser, nach Regeln zu irren, als zu irren, wenn uns die Willfür unserer Natur hin und

her treibt, und wie ich die Menschen sehe, scheint mir in ihrer Natur immer eine Lücke zu bleiben, die nur durch ein entschieden ausgesprochenes Gesetz ausgestüllt werden kann.

So ist also Ihre Hanbelsweise, sagte Wilhelm, völlig von jener verschieben, welche unsere Freunde beobachten?

Ja! versetzte Natalie; Sie können aber hieraus ote unglaubliche Toleranz jener Männer sehen, daß sie eben auch mich auf meinem Wege, gerade beswegen, weil es mein Weg ist, keineswegs stören, sons bern mir in allem, was ich nur wünschen kann, entgegenkommen.

Einen umständlichern Bericht, wie Natalie mit ihren Kindern versfuhr, versparen wir auf eine andere Gelegenheit.

Mignon verlangte oft in der Gesellschaft zu sein, und man vergönnte es ihr um so lieber, als sie sich nach und nach wieder an Wilhelmen zu gewöhnen, ihr Herz gegen ihn aufzuschließen und überhaupt
heiterer und lebenslustiger zu werden schien. Sie hing sich beim Spazierengehen, da sie leicht müde ward, gern an seinen Arm. Nun, sagte
sie, Mignon klettert und springt nicht mehr, und doch sühlt sie noch
immer die Begierde, über die Gipsel der Berge wegzuspazieren, von
einem Hause auss andere, von einem Baume auf den andern zu schreiten. Wie beneidenswerth sind die Vögel, besonders wenn sie so artig
und vertraulich ihre Nester bauen.

Es ward nun balb zur Gewohnheit, daß Mignon ihren Freund mehr als einmal in den Garten lud. War dieser beschäftigt oder nicht zu sinden, so mußte Felix die Stelle vertreten, und wenn das gute Mädchen in manchen Augenblicken ganz von der Erde los schien, so hielt sie sich in andern gleichsam wieder sest an Vater und Sohn, und schien eine Trennung von diesen mehr als alles zu sürchten.

Natalie schien nachbenklich. Wir haben gewünscht, durch Ihre Gegenwart, sagte sie, das arme gute Herz wieder aufzuschließen; ob wir wohl gethan haben, weiß ich nicht. Sie schwieg und schien zu erwarten, daß Wilhelm etwas sagen sollte. Auch siel ihm ein, daß durch seine Verbindung mit Theresen Mignon unter den gegenwärtigen Umständen auss äußerste gekränkt werden müsse; allein er getraute sich in seiner Ungewißheit nicht, von diesem Vorhaben zu sprechen; er vermuthete nicht, daß Natalie davon unterrichtet sei.

Eben so wenig konnte er mit Freiheit bes Geistes die Unterredung verfolgen, wenn seine edle Freundin von ihrer Schwester sprach, ihre guten Eigenschaften rühmte und ihren Zustand bedauerte. Er war

nicht wenig verlegen, als Natalie ihm anklindigte, daß er die Gräfin bald hier sehen werde. Ihr Semahl, sagte sie, hat nun keinen andern Sinn, als den abgeschiedenen Grasen in der Gemeinde zu ersehen, durch Einsticht und Thätigkeit diese große Anstalt zu unterstützen und weiter auszudauen. Er kommt mit ihr zu uns, um eine Art von Abschied zu nehmen; er wird nachher die verschiedenen Orte besuchen, wo die Gemeinde sich niedergelassen hat; man scheint ihn nach seinen Winschen zu behandeln, und sast glaub' ich, er wagt mit meiner armen Schwester eine Reise nach Amerika, um ja seinem Borgänger recht ähnlich zu werden; und da er einmal schon beinah überzeugt ist, daß ihm nicht viel sehle, ein Heiliger zu sein, so mag ihm der Wunsch manchmal vor der Seele schweben, wo möglich zuletzt auch noch als Märtyrer zu glänzen.

## Biertes Capitel.

Oft genug hatte man bisher von Fräulein Therese gesprochen, oft genug ihrer im Borbeigehen erwähnt, und sast jedesmal war Wilhelm im Begriff, seiner neuen Freundin zu bekennen, daß er jenem trefflichen Frauenzimmer sein Herz und seine Hand angeboten habe. Ein gewisses Gestihl, das er sich nicht erklären konnte, hielt ihn zurück; er zauberte so lange, die endlich Natalie selbst mit dem himmlischen, bescheidnen, heitern Lächeln, das man an ihr zu sehen gewohnt war, zu ihm sagte: So muß ich denn doch zuletzt das Stillschweigen brechen, und mich in Ihr Vertrauen gewaltsam eindrängen! Warum machen Sie mir ein Geheimniß, mein Freund, aus einer Angelegenheit, die Ihnen so wichtig ist, und die mich selbst so nahe angeht? Sie haben meiner Freundin Ihre Hand angedoten; ich mische mich nicht ohne Beruf in diese Sache, hier ist meine Legitimation! hier ist der Brief, den sie Ihnen schreibt, den sie durch mich Ihnen sendet.

Einen Brief von Theresen! rief er aus.

Ja, mein Herr! und Ihr Schicksal ist entschieben, Sie sind glück= lich. Lassen Sie mich Ihnen und meiner Freundin Glück wünschen.

Wilhelm verstummte und sah vor sich hin. Natalie sah ihn an; sie bemerkte, daß er blaß ward. Ihre Freude ist stark, suhr sie sort, sie nimmt die Gestalt des Schreckens an, sie raubt Ihnen die Sprache.

Mein Antheil ist barum nicht weniger herzlich, weil er mich noch zum Worte kommen läßt. Ich hoffe, Sie werben bankbar sein; benn ich barf Ihnen sagen: mein Einsluß auf Theresens Entschließung war nicht gering; sie fragte mich um Rath, und sonberbarerweise waren Sie eben hier; ich konnte die wenigen Zweisel, die meine Freundin noch hegte, glücklich besiegen, die Boten gingen lebhaft hin und wieder; hier ist ihr Entschluß! hier ist die Entwickelung! Und nun sollen Sie alle ihre Briese lesen, Sie sollen in das schöne Herz Ihrer Braut einen freien, reinen Blick thun.

Wilhelm entfaltete das Blatt, das sie ihm unversiegelt überreichte; es enthielt die freundlichen Worte:

"Ich bin die Ihre, wie ich bin und wie Sie mich kennen. 36 nenne Sie ben Meinen, wie Sie sind und wie ich Sie kenne. Was an uns felbst, was an unsern Verhältnissen ber Chestand verändert, werben wir burch Vernunft, frohen Muth und guten Willen zu über-Da uns keine Leibenschaft, sonbern Reigung und Zutragen wissen. trauen zusammenführt, so wagen wir weniger als tausenb anbere. Sie verzeihen mir gewiß, wenn ich mich manchmal meines alten Freundes herzlich erinnere; bafür will ich Ihren Sohn als Mutter an meinen Busen bruden. Wollen Sie mein kleines Haus sogleich mit mir theis Ien, so sind Sie Herr und Meister; inbessen wird ber Gutstauf abgeschlossen. Ich wünschte, daß bort keine neue Einrichtung ohne mich gemacht würbe, um fogleich zu zeigen, baß ich bas Zutrauen verbiene, bas Sie mir schenken. Leben Sie wohl, lieber, lieber Freund! geliebter Bräntigam, verehrter Gatte! Therese brudt Sie an ihre Bruft mit Hoffnung und Lebensfreube. Meine Freundin wird Ihnen mehr, wird Ihnen alles sagen."

Wilhelm, dem dieses Blatt seine Therese wieder völlig vergegenwärtigt hatte, war auch wieder völlig zu sich selbst gekommen. Unter dem Lesen wechselten die schnellsten Gedanken in seiner Seele. Mit Entsetzen sand er lebhaste Spuren einer Neigung gegen Natalien in seinem Herzen; er schalt sich, er erklärte jeden Gedanken der Art sür Unsinn; er stellte sich Theresen in ihrer ganzen Bollkommenheit vor, er las den Brief wieder, er ward heiter, oder vielmehr er erholte sich so weit, daß er heiter scheinen konnte. Natalie legte ihm die gewechselten Briese vor, aus denen wir einige Stellen ausziehen wollen.

Nachdem Therese ihren Bräutigam nach ihrer Art geschilbert hatte, fuhr sie fort:

"So stelle ich mir ben Mann vor, der mir jetzt seine Hand anbietet. Wie er von sich selbst benkt, wirst du künstig aus den Papieren sehen, in welchen er sich mir ganz offen beschreibt; ich bin überzeugt, daß ich mit ihm glücklich sein werde."

"Was ben Stand betrifft, so weißt du, wie ich von jeher brüber gedacht habe. Einige Menschen fühlen die Mißverhältnisse der äußern Zustände sürchterlich, und können sie nicht übertragen. Ich will niesmanden überzeugen, so wie ich nach meiner Ueberzeugung handeln will. Ich denke kein Beispiel zu geben, wie ich doch nicht ohne Beispiel handle. Mich ängstigen nur die innern Mißverhältnisse, ein Gesäß, das sich zu dem, was es enthalten soll, nicht schieft; viel Prunk und wenig Genuß, Reichthum und Geiz, Abel und Robbeit, Ingend und Pedanterei, Bedürsniß und Ceremonien, diese Berhältnisse wären's, die mich vernichten könnten, die Welt mag sie stempeln und schähen wie sie will."

"Wenn ich hoffe, daß wir zusammen passen werben, so gründe ich meinen Ausspruch vorzüglich barauf, bag er bir, liebe Natalie, bie ich so unenblich schätze und verehre, daß er bir ähnlich ist. Ja, er hat von bir bas eble Suchen und Streben nach bem Beffern, woburch wir bas Inte, bas wir zu finden glauben, selbst hervorbringen. habe ich bich nicht im Stillen getabelt, bag bu biefen ober jenen Menschen anders behandeltest, bag bu in biesem ober jenem Kall bich anders betrugst, als ich wirde gethan haben; und boch zeigte ber Ausgang meist, bag bu Recht hattest. Wenn wir, sagtest bu, bie Menschen nur nehmen wie sie find, so machen wir fie schlechter; wenn wir fie behanbeln, als wären sie, was sie sein sollten, so bringen wir sie bahin, wohin sie zu bringen sind. Ich kann weber so seben noch handeln, bas weiß ich recht gut. Einsicht, Ordnung, Zucht, Befehl, bas ist meine Sache. Ich erinnere mich noch wohl, was Jarno sagte: Therese bressirt ihre Zöglinge, Natalie bilbet sie. Ja, er ging so weit, daß er mir einst bie brei schönen Eigenschaften, Glaube, Liebe und Hoffnung, völlig absprach. Statt bes Glaubens, sagte er, hat sie Ginsicht, fatt ber Liebe bie Beharrlichkeit, und flatt ber Hoffnung bas Zutrauen. Auch will ich bir gerne gestehen, ebe ich bich kannte, kannte ich nichts Böheres in ber Welt als Rlarheit und Klugheit; nur beine Gegenwart hat mich

überzengt, belebt, überwunden, und beiner schönen hohen Seele tret' ich gerne den Rang ab. Auch meinen Freund verehre ich in eben demselben Sinn; seine Lebensbeschreibung ist ein ewiges Suchen und Nichtsinden; aber nicht das leere Suchen, sondern das wunderbare, gutmüthige Suchen begabt ihn, er wähnt, man könne ihm das geben, was nur von ihm kommen kann. So, meine Liebe, schadet mir auch dießmal meine Klarheit nichts; ich kenne meinen Gatten besser, als er sich selbst kennt, und ich achte ihn nur um desto mehr. Ich sehe ihn, aber ich sibersehe ihn nicht, und alle meine Einsicht reicht nicht hin zu ahnen, was er wirken kann. Wenn ich an ihn denke, vermischt sich sein Bild immer mit dem deinigen, und ich weiß nicht, wie ich es werth bin, zwei solchen Menschen anzugehören. Aber ich will es werth sein daburch, daß ich meine Pflicht thue, daburch, daß ich erstülle, was man von mir erwarten und hossen kann."

"Ob ich Lothario's gebenke? Lebhaft und täglich. Ihn kann ich in der Gesellschaft, die mich im Geiste umgiebt, nicht einen Augenblick missen. O wie bedaure ich den trefflichen Mann, der durch einen Insgendsehler mit mir verwandt ist, daß die Natur ihn dir so nahe geswollt hat. Wahrlich, ein Wesen, wie du, wäre seiner mehr werth als ich. Dir könnt' ich, dir müßt' ich ihn abtreten. Laß uns ihm sein, was nur möglich ist, dis er eine würdige Gattin sindet, und auch dann laß uns zusammen sein und zusammen bleiben."

Was werben nun aber unsre Freunde sagen? begann Natalie. — Ihr Bruder weiß nichts davon? — Nein! so wenig als die Ihrigen; die Sache ist dießmal nur unter uns Weibern verhandelt worden. Ich weiß nicht, was Lydie Theresen sir Grillen in den Kopf gesetzt hat; sie scheint dem Abbe und Jarno zu mißtrauen. Lydie hatte ihr gegen gewisse geheime Verdindungen und Plane, von denen ich wohl im Allgemeinen weiß, in die ich aber niemals einzudringen gedachte, wenigstens einigen Argwohn eingestößt, und bei diesem entscheidenden Schritt ihres Lebens wollte sie niemand als mir einigen Einsluß verstatten. Mit meinem Bruder war sie schon früher übereingekommen, daß sie sich wechselsweise ihre Heirath nur melden, sich darüber nicht zu Rathe ziehen wollten.

Natalie schrieb nun einen Brief an ihren Bruber; sie lub Wilhels men ein, einige Worte bazu zu setzen, Therese hatte sie barum gebeten. Man wollte eben siegeln, als Jarno sich unvermuthet anmelden ließ. Auss freundlichste ward er empfangen; auch schien er sehr munter und scherzhaft, und konnte endlich nicht unterlassen zu sagen: Eigentlich komme ich hierher, um Ihnen eine sehr wunderbare, doch angenehme Nachricht zu bringen; sie betrifft unsere Therese. Sie haben uns manchmal gestadelt, schöne Natalie, daß wir uns um so vieles bekümmern; nun aber sehen Sie, wie gut es ist, siberall seine Spione zu haben. Nathen Sie, und lassen Sie uns einmal Ihre Sagacität sehen!

Die Selbstgefälligkeit, womit er biese Worte aussprach, die schalkhafte Miene, womit er Wilhelmen und Natalien ansah, überzeugten beibe, daß ihr Geheimniß entbeckt sei. Natalie antwortete lächelnd: Wir sind viel künstlicher, als Sie benken; wir haben die Auslösung des Räthsels, noch ehe es uns ausgegeben wurde, schon zu Papier gebracht.

Sie überreichte ihm mit diesen Worten den Brief an Lothario und war zusrieden, der kleinen Ueberraschung und Beschämung, die man ihnen zugedacht hatte, auf diese Weise zu begegnen. Jarno nahm das Blatt mit einiger Berwunderung, überlief es nur, staunte, ließ es aus der Hand sinken und sah sie beide mit großen Augen, mit einem Ausdruck der Ueberraschung, ja des Entsetzens an, den man auf seinem Gesichte nicht gewohnt war. Er sagte kein Wort.

Wilhelm und Natalie waren nicht wenig betroffen. Jarno ging in der Stube auf und ab. Was soll ich sagen? rief er aus, oder soll ich's sagen? Es kann kein Geheimniß bleiben, die Verwirrung ist nicht zu vermeiden. Also denn Geheimniß gegen Geheimniß! Ueberraschung gegen Ueberraschung! Therese ist nicht die Tochter ihrer Nutter! das Hinderniß ist gehoben: ich komme hierher, Sie zu bitten, das eble Mädchen zu einer Verbindung mit Lothario vorzubereiten.

Jarno sah die Bestürzung der beiden Freunde, welche die Augen zur Erbe niederschlugen. Dieser Fall ist einer von denen, sagte er, die sich in Gesellschaft am schlechtesten ertragen lassen. Was jedes dabei zu denken hat, denkt es am besten in der Einsamkeit; ich wenigstens erbitte mir auf eine Stunde Urlaub. Er eilte in den Garten; Wilhelm folgte ihm mechanisch, aber in der Ferne.

Nach Berlauf einer Stunde fanden sie sich wieder zusammen. Wilshelm nahm das Wort und sagte: Sonst, da ich ohne Zweck und Plau

leicht, ja leichtfertig lebte, kamen mir Freundschaft, Liebe, Neigung, Zutrauen mit offenen Armen entgegen, ja, sie brängten sich zu mir; jetzt, da es Ernst wird, scheint das Schicksal mit mir einen andern Weg zu nehmen. Der Entschluß, Theresen meine Hand anzubieten, ist vielleicht der erste, der ganz rein aus mir selbst kommt. Mit Ueberstegung machte ich meinen Plan, meine Bernunft war völlig damit einig, und durch die Zusage des tresslichen Mädchens wurden alle meine Hossungen ersüllt. Nun drückt das sonderbarste Geschick meine ausgestreckte Hand nieder. Therese reicht mir die ihrige von serne, wie im Traume, ich kann sie nicht sassen, und das schöne Bild verläßt mich auf ewig. So lebe denn wohl, du schönes Bild! und ihr Bilder der reichsten Glückseligkeit, die ihr euch darum her versammeltet!

Er schwieg einen Augenblick still, sah vor sich hin, und Jarns wollte reben. Lassen Sie mich noch etwas sagen, siel Wilhelm ihm ein; benn um mein ganzes Geschick wird ja doch dießmal das Loos geworsen. In diesem Augenblick kommt mir der Eindruck zu Hilse, den Lothario's Gegenwart beim ersten Anblick mir einprägte, und der mir beständig geblieben ist. Dieser Mann verdient jede Art von Neigung und Freundschaft, und ohne Ausopserung läßt sich keine Freundschaft denken. Um seinetwillen war es mir leicht, ein unglückliches Mädchen zu bethören; um seinetwillen soll mir möglich werden, der würdigsten Braut zu entsagen. Gehen Sie hin, erzählen Sie ihm die sonderbare Geschichte, und sagen Sie ihm, wozu ich bereit bin.

Jarno versetzte hierauf: In solchen Fällen, halte ich bafür, ist schon alles gethan, wenn man sich nur nicht übereilt. Lassen Sie uns keinen Schritt ohne Lothario's Einwilligung thun! Ich will zn ihm, erwarten Sie meine Zurückfunft ober seine Briefe ruhig.

Er ritt weg und hinterließ die beiden Freunde in der größten Wehmuth. Sie hatten Zeit, sich diese Begebenheit auf mehr als eine Weise zu wiederholen und ihre Bemerkungen darüber zu machen. Nun siel es ihnen erst auf, daß sie diese wunderbare Erklärung so gerade von Jarno angenommen und sich nicht um die nähern Umstände erkundigt hatten. Ja, Wilhelm wollte sogar einigen Zweisel hegen; aber aufs höchste stieg ihr Erstaunen, ja ihre Berwirrung, als den andern Tag ein Bote von Theresen ankam, der solgenden sonderbaren Brief an Natalien mitbrachte:

"So seltsam es auch scheinen mag, so muß ich boch meinem vorigen Briefe sogleich noch einen nachsenben und bich ersuchen, mir meinen

Bräutigam eilig zu schicken. Er soll mein Gatte werben, was man auch für Plane macht, mir ihn zu rauben. Gieb ihm inliegenden Brief! Rur vor keinem Zeugen, es mag gegenwärtig sein wer will."

Der Brief an Wilhelmen enthielt solgendes: "Was werden Sie von Ihrer Therese benken, wenn sie auf einmal, leibenschaftlich, auf eine Berbindung dringt, die der ruhigke Berstand nur eingeleitet zu haben schien? Lassen Sie sich durch nichts abhalten, gleich nach dem Empfang des Briefes abzureisen. Kommen Sie, lieber, lieber Freund, nun dreisach Geliebter, da man mir Ihren Besitz rauben oder wenigstens erschweren will."

Was ift zu thun? rief Wilhelm aus, als er biesen Brief gelesen batte.

Noch in keinem Fall, versetzte Ratalie nach einigem Nachbenken, hat mein Herz und mein Berstand so geschwiegen, als in diesem; ich wüßte nichts zu thun, so wie ich nichts zu rathen weiß.

Bare es möglich, rief Bilbelm mit Heftigkeit aus, daß Lothario selbft nichts bavon wüßte, ober wenn er bavon weiß, daß er mit uns das Spiel versteckter Bland wäre? Dat Jarno, indem er unsern Brief gesehen, bas Mährchen aus bem Stegreife erfunden? Würbe er uns was anders gesagt haben, wenn wir nicht zu voreilig gewesen wären? Was tann man wollen? Was für Absichten tann man haben? Was tann Therese für einen Plan meinen? Ja, es läßt sich nicht leugnen, Lothario ift von gebeimen Wirkungen und Berbinbungen umgeben; ich habe selbst erfahren, bag man thatig ift, bag man fich in einem gewissen Sinne um die Handlungen, um die Schicksale mehrerer Menschen bekümmert und fie zu leiten weiß. Bon ben Endzwecken biefer Beheimnisse verstehe ich nichts, aber biefe neueste Abstat, mir Therefen ju entreißen, sebe ich nur allgu beutlich. Auf einer Seite malt man mir bas mögliche Glud Lothario's, vielleicht nur jum Scheine, vor; auf ber anbern sehe ich meine Geliebte, meine verehrte Braut, bie mich an ihr Herz ruft. Bas soll ich thun? Bas soll ich unterlassen?

Rur ein wenig Gebuld! sagte Natalie, nur eine kurze Bebenkzeit! In dieser sonderbaren Berknüpfung weiß ich nur so viel, daß wir das, was unwiederbringlich ist, nicht übereilen sollen. Gegen ein Mährchen, gegen einen künstlichen Plan stehen Beharrlichkeit und Klugheit uns bei; es muß sich bald auftlären, ob die Sache wahr oder ob sie erfunden ist. Hat mein Bruder wirklich Hoffnung sich mit Theresen zu verbinden, so wäre es grausam, ihm ein Glück auf ewig zu entreißen, in

bem Augenblicke, ba es ihm so freundlich erscheint. Lassen Sie uns nur abwarten, ob er etwas bavon weiß, ob er selbst glaubt, ob er selbst hofft.

Diesen Gründen ihres Raths kam glücklicherweise ein Brief von Lothario zu Hülse: Ich schiede Jarno nicht wieder zurück, schrieb er; von meiner Hand eine Zeile ist dir mehr, als die umständlichsten Worte eines Boten. Ich bin gewiß, daß Therese nicht die Tochter ihrer Mutter ist, und ich kann die Hoffnung, sie zu besitzen, nicht ausgeben, bis sie auch überzeugt ist, und alsbann zwischen mir und dem Freunde mit ruhiger Ueberlegung entscheidet. Laß ihn, ich bitte dich, nicht von deiner Seite! Das Glück, das Leben eines Bruders hängt davon ab. Ich verspreche dir, diese Ungewischeit soll nicht lange dauern.

Sie sehen, wie die Sache steht, sagte sie freundlich zu Wilhelmen: geben Sie mir Ihr Ehrenwort, nicht aus bem Hause zu gehen.

Ich gebe es! rief er aus, indem er ihr die Hand reichte; ich will bieses Haus wider Ihren Willen nicht verlaffen. Ich danke Gott und meinem guten Geist, daß ich dießmal geleitet werde, und zwar von Ihnen.

Natalie schrieb Theresen ben ganzen Berlauf und erklärte, daß sie ihren Freund nicht von sich lassen werde; sie schickte zugleich Lothario's Brief mit.

Therese antwortete: "Ich bin nicht wenig verwundert, daß Lothario selbst überzengt ift, benn gegen seine Schwester wirb er sich nicht auf biesen Grab verstellen. Ich bin verbrießlich, sehr verbrießlich. Es ift beffer, ich sage nichts weiter. Am besten ist's, ich komme zu bir, wenn ich nur erft bie arme Lybie untergebracht habe, mit ber man grausam umgeht. Ich fürchte, wir find alle betrogen, und werben so betrogen, um nie ins Klare zu tommen. Wenn ber Freund meinen Sinn hatte, so entschlüpfte er bir boch und würfe fich an bas Berg seiner Therese, bie ihm bann niemand entreißen sollte; aber ich fürchte, ich foll ihn verlieren und Lothario nicht wieber gewinnen. Diesem entreißt man Lybien, inbem man ihm bie Hoffnung, mich besitzen zu tonnen, von weitem zeigt. Ich will nichts weiter sagen, die Berwirrung wird noch größer werben. Ob nicht indessen die schönsten Berhältniffe so verschoben, so untergraben und so zerrüttet werben, baß auch bann, wenn alles im Klaren sein wirb, boch nicht wieber zu helfen ift, mag bie Zeit lehren. Reißt sich mein Freund nicht los, so komme ich in wenigen Tagen, um ihn bei bir aufzusuchen und fest zu

halten. Du wunderst dich, wie diese Leibenschaft sich beiner Therese bemächtigt hat. Es ist keine Leibenschaft, es ist Ueberzeugung, daß, da Lothario nicht mein werden kounte, dieser neue Freund das Glück meines Lebens machen wird. Sag' ihm das, im Ramen des kleinen Knaben, der mit ihm unter der Eiche saß und sich seiner Theilnahme freute! Sag' ihm das, im Ramen Theresens, die seinem Antrage mit einer herzlichen Offenheit entgegen kam! Mein erster Traum, wie ich mit Lothario leben würde, ist weit von meiner Seele weggerlickt; der Traum, wie ich mit meinem neuen Freund zu leben gedachte, steht noch ganz gegenwärtig vor mir. Achtet man mich so wenig, daß man glaubt, es sei so was Leichtes, diesen mit jenem aus dem Stegreise wieder umzutauschen?"

Ich verlasse mich auf Sie, sagte Natalie zu Wilhelmen, indem sie ihm den Brief Theresens gab; Sie entsliehen mir nicht. Bedenken Sie, daß Sie das Glück meines Lebens in Ihrer Hand haben! Mein Dassein ist mit dem Dasein meines Bruders so innig verbunden und verwurzelt, daß er keine Schmerzen sühlen kann, die ich nicht empfinde, keine Freude, die nicht auch mein Glück macht. Ja, ich kann wohl sagen, daß ich allein durch ihn empfunden habe, daß das Herz gerührt und erhoben, daß auf der Welt Freude, Liebe und ein Gesühl sein kann, das über alles Bedürsniß hinaus befriedigt.

Sie hielt inne, Wilhelm nahm ihre Hand und rief: O fahren Sie fort! es ist die rechte Zeit zu einem wahren wechselseitigen Vertrauen; wir haben nie nöthiger gehabt, uns genauer zu kennen.

Ja, mein Freund! sagte sie lächelnd, mit ihrer ruhigen, sanften, unbeschreiblichen Hoheit, es ist vielleicht nicht außer der Zeit, wenn ich Ihnen sage, daß alles, was uns so manches Buch, was uns die Welt als Liebe nennt und zeigt, mir immer nur als ein Mährchen erschiesnen sei.

Sie haben nicht geliebt? rief Wilhelm aus.

Nie ober immer! versetzte Natalie.

## Fünftes Capitel.

Sie waren unter biesem Gespräch im Garten auf und ab gegangen; Natalie hatte verschiebene Blumen von seltsamer Gestalt gebrochen, die Wilhelmen völlig unbekannt waren, und nach deren Namen er fragte.

Sie vermuthen wohl nicht, sagte Natalie, für wen ich biesen Strauß pflide? Er ift für meinen Obeim bestimmt, bem wir einen Besuch machen wollen. Die Sonne scheint eben fo lebhaft nach bem Saale ber Bergangenheit; ich muß Sie biesen Augenblick hineinführen, unb ich gebe niemals bin, ohne einige von ben Blumen, bie mein Obeim besonders begünstigte, mitzubringen. Er war ein sonberbarer Mann und ber eigensten Ginbrilde fähig. Filr gewiffe Pflanzen und Thiere, für gewiffe Menschen und Gegenben, ja fogar zu einigen Steinarten hatte er eine entschiebene Reigung, bie selten erklärlich war. ich nicht, pflegte er oft zu sagen, mir von Jugend auf so febr wiberftanben hatte, wenn ich nicht geftrebt hatte, meinen Berftanb ins Beite und Allgemeine auszubilben, so wäre ich ber beschränktefte und unerträglichste Mensch geworben: benn nichts ift unerträglicher, als abgeschnittene Eigenheit an bemjenigen, von bem man eine reine, gehörige Thätigkeit forbern kann. Und boch mußte er felbft gesteben, bag ihm gleichsam Leben und Athem ausgehen würde, wenn er fich nicht von Beit zu Beit nachfähe, und fich erlaubte, bas mit Leibenschaft zu genie-Ben, was er eben nicht immer loben und entschulbigen konnte. Deine Sould ift es nicht, fagte er, wenn ich meine Triebe und meine Bernunft nicht völlig babe in Einstimmung bringen tonnen. Bei solchen Belegenheiten pflegte er meift über mich zu scherzen und zu sagen: Natalien kann man bei Leibesleben selig preisen, ba ihre Natur nichts forbert, als was bie Welt wünscht und braucht.

Unter biesen Worten waren sie wieber in das Dauptgebände gelangt. Sie sichrte ihn durch einen geräumigen Gang auf eine Thüre zu, vor der zwei Sphinze von Granit lagen. Die Thüre selbst war auf ägyptische Weise oben ein wenig enger als unten, und ihre ehernen Flügel bereiteten zu einem ernsthaften, ja zu einem schauerlichen Anblick vor. Wie angenehm ward man daher überrascht, als diese Erwartung sich in die reinste Heiterkeit auslöste, indem man in einen Saal trat, in welchem Kunst und Leben jede Erinnerung an Tod und Grad aushoben. In die Wände waren verhältnismäßige Bogen vertiest, in denen größere Sarkophagen standen; in den Pseilern dazwischen sah man kleinere Deffnungen, mit Aschenkästichen und Gesäßen geschmickt; die übrigen Flächen der Wände und des Gewöldes sah man regelmäßig abgetheilt, und zwischen heitern und mannigsaltigen Einsassungen, Kränzen und Zierathen heitere und bedeutende Gestalten in Feldern von verschiedener Größe gemalt. Die architektonischen Glieder waren mit dem schönen

gelben Marmor, der ins Röthliche hinüberblickt, bekleidet, hellblaue Streisen von einer glücklichen chemischen Composition ahmten den Lasursstein nach und gaben, indem sie gleichsam in einem Gegensatz das Auge befriedigten, dem Ganzen Einheit und Berbindung. Alle diese Pracht und Zierde stellte sich in reinen architektonischen Berhältnissen dar, und so schieder, der hereintrat, über sich selbst erhoben zu sein, indem er durch die zusammentressende Kunst erst erfuhr, was der Mensch sei und was er sein könne.

Der Thüre gegenüber sah man auf einem prächtigen Sarkophagen bas Marmorbild eines würdigen Mannes, an ein Polster gelehnt. Er hielt eine Rolle vor sich und schien mit stiller Ausmerksamkeit darauf zu blicken. Sie war so gerichtet, daß man die Worte, die sie enthielt, bequem lesen konnte. Es stand darauf: Gebenke zu leben.

Natalie, indem sie einen verwelkten Strauß wegnahm, legte den frischen vor das Bild des Oheims; denn er selbst war in der Figur vorgestellt, und Wilhelm glaubte sich noch der Züge des alten Herrn zu erinnern, den er damals im Walde gesehen hatte. — Hier brachten wir manche Stunde zu, sagte Natalie, dis dieser Saal sertig war. In seinen letzten Jahren hatte er einige geschickte Künstler an sich gezogen, und seine beste Unterhaltung war, die Zeichnungen und Cartone zu diesen Gemälden aussinnen und bestimmen zu helsen.

Wilhelm konnte sich nicht genug ber Gegenstände freuen, die ihn umgaben. Welch ein Leben, rief er aus, in diesem Saale der Bergangeuseit! Man könnte ihn eben so gut den Saal der Gegenwart und der Zukunft nennen. So war alles und so wird alles sein! Nichts ist vergänglich, als der Eine, der genießt und zuschaut. Dier dieses Bild der Mutter, die ihr Kind ans Herz drück, wird viele Generationen glücklicher Mütter überleben. Nach Jahrhunderten vielleicht erfrent sich ein Bater dieses bärtigen Mannes, der seinen Ernst ablegt und sich mit seinem Sohne neckt. So verschämt wird durch alle Zeiten die Braut sitzen, und bei ihren stillen Wünschen noch bedürsen, daß man sie tröste, daß man ihr zurede; so ungeduldig wird der Bräutigam auf der Schwelle horchen, ob er hereintreten darf.

Wilhelms Angen schweiften auf unzählige Vilber umber. Bom ersten frohen Triebe ber Kindheit, jedes Glied im Spiele nur zu brauchen und zu üben, bis zum ruhigen abgeschiedenen Eruste des Weisen, konnte man in schöner lebendiger Folge sehen, wie der Mensch keine angeborne Reigung und Fähigkeit besitzt, ohne sie zu brauchen und zu nutzen.

Bon dem ersten zarten Selbstgefühl, wenn das Mädchen verweilt, den Arug aus dem klaren Wasser wieder herauszuheben, und indessen ihr Bild gefällig betrachtet, bis zu jenen hohen Feierlichkeiten, wenn Könige und Bölker zu Zeugen ihrer Verbindungen die Götter am Altare anrusen, zeigte sich alles bedeutend und kräftig.

Es war eine Welt, es war ein himmel, ber ben Beschauenben an bieser Stätte umgab, und außer ben Gebanten, welche jene gebilbeten Geftalten erregten, außer ben Empfindungen, welche fie einflößten, schien noch etwas anbres gegenwärtig zu sein, wovon ber ganze Mensch sich angegriffen fühlte. Auch Wilhelm bemerkte es, ohne sich bavon Rechenschaft geben zu können. Was ift bas, rief er aus, bas, unabhängig von aller Bebeutung, frei von allem Mitgefühl, bas uns menschliche Begebenheiten und Schickfale einflößen, so ftart und jugleich fo anmuthig auf mich zu wirken vermag? Es fpricht aus bem Ganzen, es spricht aus jedem Theile mich an, ohne bag ich jenes begreifen, ohne bag ich biese mir besonders zueignen tounte. Beichen Zauber abn' ich in biesen Flächen, biesen Linien, biesen Söhen und Breiten, biesen Massen und Farben! Was ift es, bas biese Figuren, auch nur obenhin betrachtet, schon als Zierath so erfreulich macht? Ja, ich fühle, man könnte hier verweilen, ruben, alles mit ben Augen faffen, fich gludlich finden und ganz etwas anbres fühlen und benten, als bas, was vor Augen steht.

Und gewiß! könnten wir beschreiben, wie glücklich alles eingetheilt war, wie an Ort und Stelle durch Berbindung oder Gegensat, durch Einfärdigkeit oder Buntheit alles bestimmt, so und nicht anders erschien, als es erscheinen sollte, und eine so vollommene als deutliche Wirkung hervordrachte, so würden wir den Leser an einen Ort versetzen, den dem er sich so bald nicht zu entsernen wünschte.

Bier große marmorne Canbelaber standen in den Eden des Saals, vier kleinere in der Mitte um einen sehr schän gearbeiteten Sarkophag, der seiner Größe uach eine junge Person von mittlerer Gestalt konnte enthalten haben.

Natalie blieb bei diesem Monumente stehen, und indem sie die Hand darauf legte, sagte sie: Mein guter Oheim hatte große Borliebe zu diesem Werke des Alterthums. Er sagte manchmal: nicht allein die ersten Blüthen sallen ab, die ihr da oben in jenen kleinen Räumen verwahren könnt, sondern auch Frlichte, die am Zweige hängend uns noch lange die schönste Hossung geben, indeß ein heimlicher Wurm

ihre frühere Reise und ihre Zerstörung vorbereitet. Ich sürchte, suhr sie sort, er hat auf das liebe Mädchen geweissagt, das sich unserer Pslege nach und nach zu entziehen und zu dieser ruhigen Wohnung zu neigen scheint.

Als sie im Begriff waren wegzugehn, sagte Natalie: Ich muß Sie noch auf etwas aufmertfam machen. Bemerten Sie biefe halbrunben Deffnungen in ber Bobe auf beiben Seiten! Bier tonnen bie Chore ber Sänger verborgen fleben, und biefe ebernen Bierathen unter bem Besimse bienen, Die Teppiche an befestigen, Die nach ber Berordnung meines Oheims bei jeber Bestattung aufgehängt werben follen. tonnte nicht ohne Mufit, besonders nicht ohne Gesang leben und hatte babei bie Eigenheit, bag er bie Sanger nicht feben wollte. Er pflegte ju sagen: bas Theater verwöhnt uns gar ju sehr, die Musik bient bort nur gleichsam bem Ange, fie begleitet bie Bewegungen, nicht bie Empfindungen. Bei Oratorien und Concerten ftort uns immer bie Gestalt bes Muficus; die mahre Mufit ift allein fürs Dhr; eine icone Stimme ift bas Allgemeinste, was sich benken läßt, und indem bas eingeschränkte Individuum, das fie hervorbringt, fich vors Auge ftellt, zerftort es ben reinen Effect jener Allgemeinheit. Ich will jeben seben, mit bem ich reben foll, benn es ift ein einzelner Menich, beffen Gestalt und Charafter bie Rebe werth ober unwerth macht; hingegen wer mir fingt, foll unsichtbar sein; seine Gestalt soll mich nicht bestechen ober irre machen. Dier fpricht nur ein Organ jum Organe, nicht ber Beift jum Geifte, nicht eine tausenbfältige Belt jum Auge, nicht ein himmel jum Menschen. Eben so wollte er auch bei Instrumentalmusiken bie Orchester so viel als möglich verstedt haben, weil man burch bie mechanischen Bemühungen und burch bie nothbürftigen, immer seltsamen Geberben ber Instrumentenspieler so febr zerftreut und verwirrt werbe. Er pflegte baber eine Mufit nicht anbers als mit zugeschloffenen Augen anzuhören, um sein ganges Dasein auf ben einzigen, reinen Genuß bes Ohre ju concentriren.

Sie wollten eben ben Saal verlassen, als sie die Kinder in dem Gange heftig laufen und den Felix rufen hörten: Nein ich! nein ich!

Mignon warf sich zuerst zur geöffneten Thüre herein; sie war außer Athem und konnte kein Wort sagen; Felix, noch in einiger Entsernung, ries: Mutter Therese ist da! Die Kinder hatten, so schien es, die Nachricht zu überbringen, einen Wettlauf angestellt. Wignon lag in Nataliens Armen, ihr Herz pochte gewaltsam.

Böses Kind, sagte Natalie, ist dir nicht alle heftige Bewegung untersagt? Sieh, wie bein Herz schlägt!

Laß es brechen! sagte Mignon mit einem tiefen Seufzer; es schlägt schon zu lange.

Man hatte sich von dieser Berwirrung, von dieser Art von Bestürzung kaum erholt, als Therese hereintrat. Sie slog auf Natalien zu, umarmte sie und das gute Kind. Dann wendete sie sich zu Wilhelmen, sah ihn mit ihren klaren Augen an und sagte: Nun, mein Freund, wie steht es? Sie haben sich doch nicht irre machen lassen? Er that einen Schritt gegen sie, sie sprang auf ihn zu und hing an seinem Halse. O meine Therese! rief er aus.

Mein Freund! mein Geliebter! mein Gatte! ja, auf ewig bie Deine! rief sie unter ben lebhaftesten Kuffen.

Felix zog sie am Rocke und rief: Mutter Therese, ich bin auch ba! Natalie stand und sah vor sich hin; Mignon suhr auf einmal mit der linken Hand nach dem Herzen, und indem sie den rechten Arm heftig ausstreckte, siel sie mit einem Schrei zu Nataliens Füßen für tobt nieder.

Der Schrecken war groß: keine Bewegung bes Herzens noch bes Pulses war zu spüren. Wilhelm nahm sie auf seinen Arm und trug sie eilig hinauf; ber schlotternbe Körper hing über seine Schultern. Die Gegenwart bes Arztes gab wenig Trost; er und der junge Wundarzt, ben wir schon kennen, bemühten sich vergebens. Das liebe Gesichöpf war nicht ins Leben zurückzurusen.

Natalie winkte Theresen. Diese nahm ihren Freund bei ber Hand und sichrte ihn aus dem Zimmer. Er war stumm und ohne Sprache, und hatte den Muth nicht, ihren Augen zu begegnen. So saß er neben ihr auf dem Canapé, auf dem er Natalien zuerst angetroffen hatte. Er dachte mit großer Schnelle eine Reihe von Schicksalen durch, oder vielmehr er dachte nicht, er ließ das auf seine Seele wirken, was er nicht entsernen konnte. Es giedt Augenblicke des Lebens, in welchen die Begebenheiten, gleich gestügelten Weberschifschen, vor uns sich hin und wieder dewegen und unaushaltsam ein Sewede vollenden, das wir mehr oder weniger selbst gesponnen und angelegt haben. Mein Freund! sagte Therese, mein Geliebter! indem sie das Stillschweigen unterbrach und ihn bei der Hand nahm, saß uns diesen Augenblicksest zusammenhalten, wie wir noch östers, vielleicht in ähnlichen Fällen, werden zu thun haben. Dieß sind die Ereignisse, welche zu ertragen

man zu zweien in der Welt sein muß. Bedenke, mein Freund, sühle, daß du nicht allein bist, zeige, daß du beine Therese liebst, zuerst dadurch, daß du beine Schmerzen ihr mittheilst! Sie umarmte ihn und schloß ihn sanst an ihren Busen; er saßte sie in seine Arme und drückte sie mit Hestigkeit an sich. Das arme Kind, rief er aus, suchte in traurigen Augenblicken Schutz und Zuslucht an meinem unsichern Busen; laß die Sicherheit des beinigen mir in dieser schrecklichen Stunde zu Gute kommen. Sie hielten sich sest umschlossen, er sühlte ihr Herz an seinem Busen schlagen, aber in seinem Geiste war es öbe und leer; unr die Bilder Mignous und Nataliens schwebten wie Schatten vor seiner Einbildungskraft.

Ratalie trat herein. Gieb uns beinen Segen! rief Therese, laß uns in diesem traurigen Augenblide vor bir verbunden sein. — Bilbelm hatte fein Geficht an Therefens Balfe verborgen; er war gludlich genug, weinen zu können. Er borte Natalien nicht kommen, er fab fie nicht, nur bei bem Rlang ihrer Stimme verboppelten fich seine Thränen. - Bas Gott zusammenfligt, will ich nicht scheiben, sagte Natalie lächelub; aber verbinden tann ich euch nicht, und tann nicht loben, bag Schmerz und Reigung bie Erinnerung an meinen Bruber völlig aus euren Bergen zu verbannen scheint. Wilhelm riß sich bei biesen Worten aus ben Armen Theresens. Wo wollen Sie bin? riefen beibe Frauen. - Lassen Sie mich bas Rinb seben, rief er aus, bas ich getöbtet habe! Das Unglild, bas wir mit Augen seben, ist geringer, als wenn unsere Einbilbungefraft bas Uebel gewaltsam in unser Gemuth einsentt; laffen Sie uns ben abgeschiebenen Engel seben! Seine beitere Miene wirb uns sagen, daß ihm wohl ist! — Da bie Freundinnen ben bewegten Jüngling nicht abhalten konnten, folgten sie ihm; aber ber gute Arzt, ber mit bem Chirurgus ihnen entgegen tam, hielt fie ab, fich ber Berblichenen zu nabern, und fagte: Balten Sie fich von biefem traurigen Gegenstande entfernt, und erlauben Gie mir, daß ich ben Resten bieses sonberbaren Wesens, so viel meine Aunft vermag, einige Dauer gebe. Ich will bie schöne Runft, einen Körper nicht allein zu balfamiren, sonbern ihm anch ein lebenbiges Ansehn zu erhalten, bei biesem geliebten Geschöpfe sogleich anwenden. Da ich ihren Tob voraussah, habe ich Anftalten gemacht, und mit biefem Gehilfen bier foll mir's gewiß gelingen. Erlauben Sie mir nur noch einige Tage Zeit, und verlangen Sie bas liebe Rind nicht wieber zu seben, bis wir es in ben Saal ber Bergangenheit gebracht haben.

Der junge Chirurgus hatte jene merkwürdige Instrumententasche wieder in Händen. Bon wem kann er sie wohl haben? fragte Wilhelm den Arzt. Ich kenne sie sehr gut, versetzte Natalie; er hat sie von seinem Bater, der Sie damals im Walde verband.

D so habe ich mich nicht geirrt, rief Wishelm, ich erkannte bas Band sogleich! Treten Sie mir es ab! Es brachte mich zuerst wieder auf die Spur von meiner Wohlthäterin. Wie viel Wohl und Wehe siberdanert nicht ein solches lebloses Wesen! Bei wie viel Schmerzen war dieß Band nicht schon gegenwärtig, und seine Fäben halten noch immer! Wie vieler Menschen letzten Augenblick hat es schon begleitet, und seine Farben sind noch nicht verblichen! Es war gegenwärtig in einem der schönsten Augenblick meines Lebens, da ich verwundet auf der Erde lag und Ihre hülsfreiche Gestalt vor mir erschien, als das Kind mit blutigen Haaren, mit der zärtlichsten Sorgsalt für mein Leben besorgt war, dessen frühzeitigen Tod wir nun beweinen.

Die Frennde hatten nicht lange Zeit, sich über diese traurige Begebenheit zu unterhalten und Fräulein Theresen über das Kind und über die wahrscheinliche Ursache seines unerwarteten Todes auszuklären; denn es wurden Fremde gemeldet, die, als sie sich zeigten, keineswegs fremd waren. Lothario, Jarno, der Abbe traten herein. Natalie ging ihrem Bruder entgegen; unter den übrigen entstand ein augenblickliches Stillschweigen. Therese sagte lächelnd zu Lothario: Sie glaubten wohl kaum, mich hier zu sinden; wenigstens ist es eben nicht räthlich, daß wir uns in diesem Augenblick aussuchen; indessen seien Sie mir nach einer so langen Abwesenheit herzlich gegrüßt.

Lothario reichte ihr die Hand und versetzte: Wenn wir einmal leiden und entbehren sollen, so mag es immerhin auch in der Gegenwart des geliebten, wünschenswerthen Gutes geschehen. Ich verlange keinen Einfluß auf Ihre Entschließung, und mein Vertrauen auf Ihr Herz, auf Ihren Verstand und reinen Sinn ist noch immer so groß, daß ich Ihnen mein Schicksal und das Schicksal meines Freundes gerne in die Hand lege.

Das Gespräch wendete sich sogleich zu allgemeinen, ja, man darf sagen, zu unbedeutenden Gegenständen. Die Gesellschaft trennte sich bald zum Spazierengeben in einzelne Paare. Natalie war mit Lothario, Therese mit dem Abbe gegangen, und Wilhelm war mit Jarno auf dem Schlosse geblieben.

Die Erscheinung ber brei Freunde in bem Augenblick, da Wishelmen

ein schwerer Schmerz auf der Brust lag, hatte, statt ihn zu zerstreuen, seine Laune gereizt und verschlimmert; er war verdrießlich und argwöhnisch, und konnte und wollte es nicht verhehlen, als Jarno ihn über sein mürrisches Stillschweigen zur Rede setzte. Was braucht's da weiter? rief Wilhelm aus. Lothario kommt mit seinen Beiständen, und es wäre wunderbar, wenn jene geheimnisvollen Rächte des Thurms, die immer so geschäftig sind, jetzt nicht auf uns wirken, und ich weiß nicht was sür einen seltsamen Zweck mit und an uns aussühren sollten. So viel ich diese heiligen Männer kenne, scheint es jederzeit ihre löbliche Absicht, das Berbundene zu trennen und das Getrennte zu verdinden. Was darans sür ein Gewebe entstehen kann, mag wohl unsern unheiligen Augen ewig ein Räthsel bleiben.

Sie sind verbrießlich und bitter, sagte Jarno, das ist recht schön und gut. Wenn Sie nur erst einmal recht bbse werben, wird es noch besser sein.

Dazu kann auch Rath werben, versetzte Wilhelm, und ich sürchte sehr, daß man Lust hat, meine angeborne und augebildete Gebuld dieße mal aufs äußerste zu reizen.

So möchte ich Ihnen benn boch, sagte Jarno, indessen, bis wir sehen, wo unsere Geschichten hinaus wollen, etwas von bem Thurme erzählen, gegen ben Sie ein so großes Wißtrauen zu hegen scheinen.

Es steht bei Ihnen, versetzte Wilhelm, wenn Sie es auf meine Zerstrenung hin wagen wollen. Mein Gemüth ist so vielsach beschäftigt, daß ich nicht weiß, ob es an diesen wilrdigen Abenteuern den schuldigen Theil nehmen kann.

Ich lasse mich, sagte Jarno, burch Ihre angenehme Stimmung nicht abschrecken, Sie siber biesen Punkt auszuklären. Sie halten mich sür einen gescheibten Kerl, und Sie sollen mich auch noch sür einen ehrlichen halten, und, was mehr ist, dießmal hab' ich Auftrag. — Ich wünschte, versetzte Wilhelm, Sie sprächen aus eigner Bewegung und aus gutem Willen, mich auszuklären; und da ich Sie nicht ohne Mißtrauen hören kann, warum soll ich Sie anhören? — Wenn ich jetzt nichts Bessers zu thun habe, sagte Jarno, als Mährchen zu erzählen, so haben Sie ja auch wohl Zeit, ihnen einige Ausmerksamkeit zu widmen; vielleicht sind Sie dazu geneigter, wenn ich Ihnen gleich ansangs sage: alles, was Sie im Thurme gesehen haben, sind eigentlich nur noch Reliquien von einem jugendlichen Unternehmen, bei dem es ansangs den meisten Eingeweihten großer Ernst war und über das nun alle gesegentlich nur lächeln.

Also mit biesen würdigen Zeichen und Worten spielt man nur! rief Wilhelm ans. Man führt uns mit Feierlickeit an einen Ort, der uns Shrsurcht einslößt, man läßt uns die wunderlichken Erscheinungen sehen, man giebt uns Rollen voll herrlicher, geheimnisreicher Sprüche, davon wir freilich das wenigste verstehn, man eröffnet uns, daß wir disher Lehrlinge waren, man spricht uns los, und wir sind so klug wie vorher. — Haben Sie das Pergament nicht bei der Hand? fragte Jarno; es enthält viel Gutes: denn jene allgemeinen Sprüche sind nicht aus der Luft gegriffen; freilich scheinen sie demjenigen leer und dunkel, der sich keiner Ersahrung dabei erinnert. Geben Sie mir den sogenannten Lehrbrief doch, wenn er in der Nähe ist. — Gewiß ganz nah, versetzte Wilhelm; so ein Amulet sollte man immer auf der Brust tragen. — Nun, sagte Jarno lächelnd, wer weiß, ob der Inhalt nicht einmal in Ihrem Kopf und Herzen Platz sindet.

Jarno blickte hinein und überlief die erste Hälfte mit den Augen. Diese, sagte er, bezieht sich auf die Ausbildung des Kunstsinnes, wovon andere sprechen mögen; die zweite handelt vom Leben, und da bin ich besser zu Hause.

Er fing barauf an, Stellen zu lesen, sprach bazwischen und knüpfte Anmerkungen und Erzählungen mit ein. Die Reigung ber Jugenb aum Gebeimniß, au Ceremonien und großen Worten ift außerorbentlich und oft ein Zeichen einer gewissen Tiefe bes Charafters. Man will in biesen Jahren sein ganzes Wesen, wenn auch nur bnnkel unb unbestimmt, ergriffen und berührt fühlen. Der Jüngling, ber vieles abnet, glaubt in einem Geheimniffe viel zu finben, in ein Geheimniß viel legen und burch baffelbe wirken zu müffen. In biefen Gefinnungen bestärkte ber Abbe eine junge Gesellschaft, theils nach seinen Grundsätzen, theils aus Reigung und Gewohnheit, ba er wohl ehemals mit einer Gesellschaft in Berbindung ftand, die selbft viel im Berborgenen gewirkt haben mochte. Ich konnte mich am wenigsten in bieses Wesen finden. war älter, als die andern, ich hatte von Jugend auf klar gesehen und wünschte in allen Dingen nichts als Rlarheit; ich hatte kein anberes Interesse, als die Welt zu tennen, wie fie war, und stedte mit biefer Liebhaberei bie übrigen besten Gefährten an, und fast batte barüber unsere ganze Bilbung eine faliche Richtung genommen: benn wir fingen an, nur bie Fehler ber anbern und ihre Beschränkung zu sehen und uns selbst für treffliche Wesen zu halten. Der Abbe tam uns zu Bulfe und lehrte uns, daß man die Menschen nicht beobachten musse, ohne sich für ihre

Bilbung ju interesfiren, und bag man fich selbst eigentlich nur in ber Thätigkeit ju beobachten und ju erlauschen im Stanbe sei. Er rieth uns jene erften Kormen ber Gesellschaft beizubebalten; es blieb baber etwas Gesetzliches in unsern Zusammenkunften; man fah wohl bie erften mpftischen Einbrude auf bie Einrichtung bes Ganzen, nachher nahm es, wie burch ein Gleichniß, bie Gestalt eines Banbwerts an, bas fich bis zur Aunft erhob. Daber tamen bie Benennungen von Lehrlingen. Gebülfen und Meiftern. Wir wollten mit eigenen Augen seben und uns ein eigenes Ardiv unserer Weltkenntnig bilben; baber entftanben bie vielen Confessionen, die wir theils selbst schrieben, theils wohn wir andere veraulagten, und aus benen nachher die Lehrjahre ausammengesett wurden. Richt allen Menschen ift es eigentlich um ihre Bilbung zu thun; viele wünschen nur so ein Hausmittel zum Wohlbefinden, Recepte jum Reichtbum und ju jeber Art von Glückfeligkeit. biefe, bie nicht auf ihre Füße gestellt sein wollten, murben mit Mpftificationen und anderm Hotus-Potus theils aufgehalten, theils bei Seite gebracht. Wir sprachen nach unserer Art nur biejenigen los, bie lebhaft fliblten und beutlich bekannten, wozu fie geboren seien, und bie fich genug genbt hatten, um mit einer gewiffen Fröhlichkeit und Leichtigkeit ihren Bea m verfolgen.

So haben Sie sich mit mir sehr übereilt, versetzte Wilhelm; benn was ich kann, will oder soll, weiß ich, gerade seit jenem Augenblick, am allerwenigsten. — Wir sind ohne Schuld in diese Berwirrung gerathen, das gute Glück mag uns wieder heraushelsen; indessen hören Sie nur: Derzenige, an dem viel zu entwickeln ist, wird später über sich und die Welt ausgeklärt. Es sind nur wenige, die den Sinn haben und zugleich zur That sähig sind. Der Sinn erweitert, aber lähmt; die That belebt, aber beschränkt.

Ich bitte Sie, siel Wilhelm ein, lesen Sie mir von diesen wunderlichen Worten nichts mehr! Diese Phrasen haben mich schon verwirrt genug gemacht. — So will ich bei der Erzählung bleiben, sagte Jarno, indem er die Rolle halb zuwickelte und nur manchmal einen Blick hinein that. Ich selbst habe der Gesellschaft und den Menschen am wenigsten genutzt; ich din ein sehr schlechter Lehrmeister, es ist mir unerträglich zu sehen, wenn jemand uugeschickte Versuche macht; einem Irrenden muß ich gleich zurusen, und wenn es ein Nachtwandler wäre, den ich in Gesahr sähe, geraden Weges den Hals zu brechen. Darüber hatte ich nun immer meine Noth mit dem Abbé, der behauptet, der Irrthum

könne nur burch bas Irren geheilt werben. Auch über Sie haben wir uns oft gestritten; er hatte Sie besonders in Gunft genommen, unb es will schon etwas beißen, in bem boben Grabe seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie müffen mir nachsagen, baß ich Ihnen, wo ich Sie antraf, bie reine Wahrheit sagte. — Sie haben mich wenig geschont, fagte Wilhelm, und Sie icheinen Ihren Grunbfätzen treu zu bleiben. - Was ift benn ba zu schonen, versetzte Jarus, wenn ein junger Mensch von mancherlei guten Anlagen eine ganz falsche Richtung nimmt? — Berzeihen Sie, sagte Wilhelm, Sie haben mir ftreng genug alle Fähigteit jum Schauspieler abgesprochen ; ich geftebe Ihnen, bag, ob ich gleich biefer Runft ganz entsagt habe, so tann ich mich boch unmöglich bei mir selbst bazu für ganz unfähig erklären. — Und bei mir, sagte Jarno, ift es boch so rein entschieben, bag wer fich nur selbst spielen kann, kein Schauspieler ift. Wer fich nicht bem Sinn und ber Gestalt nach in vielen Gestalten verwandeln tann, verbient nicht biefen Namen. haben Sie jum Beispiel ben Hamlet und einige andere Rollen recht gut gespielt, bei benen 3hr Charafter, Ihre Gestalt und bie Stimmung bes Augenblick Ihnen zu Gute tamen. Das wäre nun für ein Liebhabertheater und für einen jeben gut genug, ber keinen anbern Weg vor sich sähe. Man soll sich, fuhr Jarno fort, indem er auf die Rolle sab, vor einem Talente büten, das man in Bolltommenheit auszuüben nicht Hoffnung bat. Man mag es barin so weit bringen, als man will, so wirb man boch immer zulett, wenn uns einmal bas Berbienft bes Meisters flar wirb, ben Berluft von Zeit und Kräften, Die man auf eine solche Pfuscherei gewendet hat, schmerzlich bebauern.

Lesen Sie nichts! sagte Wilhelm, ich bitte Sie inständig, sprechen Sie sort, erzählen Sie mir, klären Sie mich auf! Und so hat also der Abbe mir zum Hamlet geholsen, indem er einen Geist herbeischaffte?

— Ja! denn er versicherte, daß es der einzige Weg sei, Sie zu heilen, wenn Sie heildar wären. — Und darum ließ er mir den Schleier zurikt und hieß mich sliehen? — Ja, er hoffte sogar, mit der Borstellung des Hamlets sollte Ihre ganze Lust gedüßt sein. Sie würden nachber das Theater nicht wieder betreten, behauptete er; ich glaubte das Gezgentheil und behielt Recht. Wir stritten noch selbigen Abend nach der Borstellung darüber. — Und Sie haben mich also spielen sehen? — O gewiß! — Und wer stellte denn den Geist vor? — Das kann ich selbst nicht sagen; entweder der Abbe oder sein Zwillingsbruder, doch glaub' ich, dieser; denn er ist um ein weniges größer. — Sie haben

also auch Geheimnisse unter einander? — Freunde können und mussen Geheimnisse vor einander haben; sie sind einander boch kein Geheimnis.

Es verwirrt mich schon das Andenken dieser Berworrenheit. Klären Sie mich siber ben Mann auf, dem ich so viel schuldig bin, und dem ich so viel Borwürfe zu machen habe.

Was ihn uns so schätzbar macht, versetzte Jarno, was ihm gewiffermaßen bie Berrichaft über uns alle erhält, ift ber freie und icharfe Blid, ben ihm bie Ratur über alle Krafte, bie im Menschen nur wohuen, und wovon fich jebe in ihrer Art ausbilben läßt, gegeben hat. Die meiften Menschen, felbft bie vorzüglichen, find nur beschränkt; jeber schätzt gewisse Eigenschaften an fich und anbern; nur bie begünstigt er, nur bie will er ausgebilbet wiffen. Gang entgegengesett wirkt ber Abbé; er hat Sinn für alles, Lust an allem, es zu erkennen unb Da muß ich boch wieder in die Rolle sehen! fuhr au beförbern. Jarno fort: Rur alle Menschen machen bie Menscheit aus, nur alle Rrafte zusammengenommen bie Belt. Diese find unter sich oft im Biberftreit, und indem fie fich ju gerftoren suchen, balt fie bie Natur ausammen und bringt fie wieber hervor. Bon bem geringften thierischen Danbwerkstriebe bis jur bochften Ausübung ber geistigsten Runft, vom Lallen und Jauchzen bes Kinbes bis zur trefflichsten Aeußerung bes Rebners und Sängers, vom erften Balgen ber Anaben bis zu ben ungeheuren Anstalten, wodurch Länder erhalten und erobert werben, vom leichtesten Wohlwollen und ber flüchtigsten Liebe bis zur beftigsten Leibenschaft und zum ernfteften Bunbe, von bem reinsten Gefühl ber finnlichen Gegenwart bis zu ben leisesten Ahnungen und Hoffnungen ber entferntesten geistigen Zukunft, alles bas und weit mehr liegt im Menschen und muß ausgebilbet werben; aber nicht in einem, sonbern in vielen. Jebe Anlage ift wichtig, und fie muß entwickelt werben. Wenn einer nur bas Schöne, ber anbere nur bas Nütliche beförbert, so machen beibe zusammen erft einen Menschen aus. Das Nützlichste beförbert fich selbst, benn bie Menge bringt es hervor, und alle können's nicht entbehren; bas Schone muß beforbert werben, benn wenige ftellen's bar, und viele bebürfen's.

Halten Sie inne! rief Wilhelm, ich habe das alles gelesen. — Nur noch einige Zeilen! versetzte Jarno; hier sind' ich den Abbé ganz wieder: Eine Kraft beherrscht die andere, aber keine kann die andere bilben; in jeder Anlage liegt auch allein die Kraft sich zu vollenden; das verstehen so wenig Menschen, die doch lehren und wirken wollen. - Und ich verstehe es auch nicht, versetzte Wilhelm. - Sie werben über biefen Text ben Abbe noch oft genug hören; und so lassen Sie uns nur immer recht beutlich seben und festhalten, mas an uns ift, und was wir an uns ausbilben konnen: laffen Sie uns gegen bie anbern gerecht sein, benn wir find nur in sofern zu achten, als wir au schätzen wissen. - Um Gottes willen! teine Sentenzen weiter! ich fühle, sie find ein schlechtes Beilmittel für ein verwundetes Berg. Sagen Sie mir lieber, mit Ihrer grausamen Bestimmtheit, was Sie von mir erwarten, und wie und auf welche Beise Sie mich aufopfern wollen. - Jeben Berbacht, ich versichere Sie, werben Sie uns künftig abbitten. Es ift Ihre Sache, ju prüfen und zu wählen, und bie unsere, Ihnen beizustehen. Der Mensch ist nicht eber glücklich, als bis sein unbebingtes Streben fich felbst seine Begrenzung bestimmt. Nicht an mich halten Sie sich, sonbern an ben Abbe; nicht an sich benten Sie, sonbern an bas, was Sie umgiebt. Lernen Sie jum Beispiel Lothario's Trefflichfeit einsehen, wie sein Ueberblick und seine Thatigkeit unzertrennlich mit einander verbunden find, wie er immer im Fortschreiten ift, wie er sich ausbreitet und jeben mit fortreißt. Er führt, wo er auch sei, eine Welt mit sich; seine Gegenwart belebt und feuert an. Seben Sie unfern guten Mebicus bagegen! Es scheint gerabe bie entgegengesetzte Ratur zu sein. Wenn jener nur ins Ganze und auch in bie Ferne wirkt, so richtet biefer seinen bellen Blid nur auf bie nächsten Dinge; er verschafft mehr bie Mittel zur Thätigkeit, als bag er bie Thätigkeit hervorbrächte und belebte; sein Handeln sieht einem guten Wirthschaften volltommen abulich, seine Wirksamkeit ift ftill, inbem er einen jeben in seinem Rreis beförbert; sein Wiffen ift ein beständiges Sammeln und Ausspenden, ein Rehmen und Mittheilen im Rleinen. könnte Lothario in einem Tage zerstören, woran biefer Jahre lang gebaut bat; aber vielleicht theilt auch Lothario in einem Augenblick anbern bie Kraft mit, bas Zerstörte hundertfältig wieder herzustellen. — Es ift ein trauriges Geschäft, sagte Wilhelm, wenn man über bie reinen Borgüge ber anbern in einem Augenblicke benken soll, ba man mit sich selbst uneins ist; solche Betrachtungen stehen bem ruhigen Manne wohl an, nicht bem, ber von Leibenschaft und Ungewißheit bewegt ift. — Ruhig und vernünftig zu betrachten ift zu feiner Zeit schäblich, und indem wir uns gewöhnen, über die Borzüge anderer zu benken, ftellen sich bie unsern unvermerkt selbst an ihren Platz, und jebe falsche Thätigteit, wozu -uns bie Phantasie lockt, wirb alsbann gern von uns aufgegeben. Befreien Sie wo möglich Ihren Seist von allem Argwohn und aller Aengstlichkeit! Dort kommt der Abbe; seien Sie ja freundlich gegen ihn, die Sie noch mehr ersahren, wie viel Dank Sie ihm schulbig sind. Der Schalk! da geht er zwischen Natalien und Theresen; ich wollte wetten, er denkt sich was aus. So wie er überhaupt gern ein wenig das Schicksal spielt, so läßt er auch nicht von der Liebhaberei, manchmal eine Heirath zu stiften.

Wilhelm, bessen leibenschaftliche und verdrießliche Stimmung durch alle die klugen und guten Worte Jarno's nicht verbessert worden war, sand höchst undelicat, daß sein Freund gerade in diesem Augenblick eines solchen Berhältnisses erwähnte, und sagte zwar lächelnd, doch nicht ohne Bitterkeit: Ich dächte, man überließe die Liebhaberei, Heirathen zu stiften, Personen, die sich lieb haben.

# Bechftes Capitel.

Die Gesellschaft hatte sich eben wieder begegnet, und unsere Freunde sahen sich genöthigt, das Gespräch abzubrechen. Nicht lange, so ward ein Courier gemeldet, der einen Brief in Lothario's eigene Hände übergeben wollte; der Mann ward vorgesührt, er sah rüstig und tilchtig aus, seine Livree war sehr reich und geschmackvoll. Wilhelm glaubte ihn zu kennen, und er irrte sich nicht; es war derselbe Mann, den er damals Philinen und der vermeinten Mariane nachgeschickt hatte, und der nicht wieder zurückgekommen war. Eben wollte er ihn anreden, als Lothario, der den Brief gelesen hatte, ernsthaft und sast verdrießlich fragte: Wie beißt sein Herr?

Das ist unter allen Fragen, versetzte ber Courier mit Bescheibenheit, auf die ich am wenigsten zu antworten weiß; ich-hoffe, der Brief wird das Nöthige vermelben; mündlich ist mir nichts ausgetragen.

Es sei wie ihm sei, versetzte Lothario mit Lächeln, da sein Herr das Zutrauen zu mir hat, mir so hasenfüßig zu schreiben, so soll er uns willommen sein. Er wird uicht lange auf sich warten lassen, versetzte der Courier mit einer Berbeugung und entsernte sich.

Bernehmet nur, sagte Lothario, die tolle abgeschmackte Botschaft. Da unter allen Gästen, so schreibt der Unbekannte, ein guter Humor der angenehmste Gast sein soll, wenn er sich einstellt, und ich benselben als Reisegefährten beständig mit mir herumführe, so bin ich liberzeugt,

ber Besuch, ben ich Ew. Gnaben und Liebben zugebacht habe, wirb nicht sibel vermerkt werden, vielmehr hoffe ich mit der sämmtlichen hohen Familie vollkommener Zufriedenheit anzulangen und gelegentslich mich wieder zu entfernen, der ich mich, und so weiter, Graf von Schneckenfuß.

Das ist eine neue Familie, sagte ber Abbé.

Es mag ein Bicariatsgraf sein, versetzte Jarno.

Das Geheimniß ich leicht zu errathen, sagte Natalie; ich wette, es ist Bruder Friedrich, ber uns schon seit dem Tode des Oheims mit einem Besuche broht.

Getroffen! schöne und weise Schwester, rief jemand aus einem nahen Busche, und zugleich trat ein angenehmer, heiterer junger Mann hervor; Wilhelm konnte sich kaum eines Schreies enthalten. Wie? rief er, unser blonder Schelm, der soll mir auch hier noch erscheinen? Friesdrich ward aufmerksam, sah Wilhelmen an und ries: Wahrlich, weniger erstaunt wär' ich gewesen, die berühmten Phramiden, die doch in Aeghpten so sesten, oder das Grab des Königs Mausolus, das, wie man mir versichert hat, gar nicht mehr existirt, hier in dem Garten meines Oheims zu sinden, als euch, meinen alten Freund und vielsachen Wohlsthäter. Seid mir besonders und schönstens gegrüßt!

Nachdem er rings herum alles bewillsommt und geklißt hatte, sprang er wieder auf Wilhelmen los und rief: Haltet mir ihn ja warm, diesen Helden, Heerführer und bramatischen Philosophen! Ich habe ihn bei unsrer ersten Bekanntschaft schlecht, ja, ich darf wohl sagen, mit der Hechel fristrt, und er hat mir doch nachher eine tüchtige Tracht Schläge erspart. Er ist großmüthig wie Scipio, freigebig wie Alexander, gelegentlich auch verliebt, doch ohne seine Nebenbuhler zu hassen. Nicht etwa, daß er seinen Feinden Kohlen aufs Haupt sammelte, welches, wie man sagt, ein schlechter Dienst sein soll, den man jemandem erzeigen kann, nein, er schickt vielmehr den Freunden, die ihm sein Mädchen entsühren, gute und treue Diener nach, damit ihr Fuß an keinen Stein stoße.

In diesem Geschmack suhr er unaushaltsam sort, ohne baß jemand ihm Einhalt zu thun im Stande gewesen wäre, und da niemand in dieser Art ihm erwiedern konnte, so behielt er das Wort ziemlich allein. Berwundert euch nicht, rief er aus, über meine große Belesenheit in heiligen und Prosan-Scribenten; ihr sollt ersahren, wie ich zu diesen Kenntnissen gelangt bin. Man wollte von ihm wissen, wie es ihm

gehe, wo er herkomme; allein er konnte vor lauter Sittensprlichen und alten Geschichten nicht zur bentlichen Erklärung gelangen.

Natalie sagte leise zu Theresen: Seine Art von Lustigkeit thut mir webe; ich wollte wetten, daß ihm dabei nicht wohl ist.

Da Friedrich, außer einigen Späßen, die ihm Jarno erwiederte, keinen Anklang für seine Possen in der Gesellschaft sand, sagte er: Es bleibt mir nichts übrig, als mit der ernsthaften Familie auch ernsthaft zu werden, und weil mir unter solchen bedenklichen Umständen sogleich meine sämmtliche Sündenlast schwer auf die Seele fällt, so will ich mich kurz und gut zu einer Generalbeichte entschließen, wodon ihr aber, meine werthen Herren und Damen, nichts vernehmen sollt. Dieser edle Freund hier, dem schon einiges von meinem Leben und Thun bekannt ist, soll es allein ersahren, um so mehr, als er allein darnach zu fragen einige Ursache hat. Wäret ihr uicht neugierig zu wissen, suhr er gegen Wilhelm sort, wie und wo? wer? wann und warum? wie sieht's mit der Conjugation des griechischen Berbi Phileo, Phild und mit den Derivativis dieses allerliedsten Zeitwortes aus?

Somit nahm er Wilhelmen beim Arme, führte ihn fort, indem er ihn auf alle Weise brückte und klißte.

Kaum war Friedrich auf Wilhelms Zimmer gekommen, als er im Fenster ein Pudermesser liegen sand, mit der Inschrift: Gebenkt mein. Ihr hebt eure werthen Sachen gut auf! sagte er; wahrlich, das ist Philinens Pudermesser, das sie euch jenen Tag schenkte, als ich euch so gerauft hatte. Ich hoffe, ihr habt des schönen Mädchens sleißig dabei gedacht, und ich versichere euch, sie hat euch auch nicht vergessen, und wenn ich nicht jede Spur von Eisersucht schon lange aus meinem Herzen verbannt hätte, so würde ich euch nicht ohne Reid ansehen.

Reben Sie nichts mehr von biesem Geschöpfe, versetzte Wilhelm. Ich leugne nicht, daß ich den Eindruck ihrer angenehmen Gegenwart lange nicht los werden konnte, aber das war auch alles.

Pfui! schämt euch, rief Friedrich, wer wird eine Geliebte verleugenen? und ihr habt sie so complet geliebt, als man es nur wünschen konnte. Es verging kein Tag, daß ihr dem Mädchen nicht etwas schenktet, und wenn der Deutsche schenkt, liebt er gewiß. Es blieb mir nichts librig, als sie euch zuletzt wegzuputzen, und dem rothen Officierschen ist es denn auch endlich geglückt.

Wie? Sie waren der Officier, den wir bei Philinen antrasen, und mit dem sie wegreiste?

Ja, versetzte Friedrich, ben Sie für Marianen hielten. Wir haben genug über ben Irrthum gelacht.

Welche Grausamkeit! rief Wilhelm, mich in einer solchen Ungewißs beit zu lassen.

Und noch bazu ben Courier, ben Sie uns nachschickten, gleich in Dienste zu nehmen! versetzte Friedrich. Es ist ein tüchtiger Kerl und ist diese Zeit nicht von unserer Seite gekommen. Und das Mädchen lieb' ich noch immer so rasend, wie jemals. Mir hat sie's ganz eigens angethan, daß ich mich ganz nahezu in einem mythologischen Falle besinde und alle Tage bestirchte verwandelt zu werden.

Sagen Sie mir nur, fragte Wilhelm, wo haben Sie Ihre ausgebreitete Gelehrsamkeit her? Ich höre mit Verwunderung der seltsamen Manier zu, die Sie angenommen haben, immer mit Beziehung auf alte Geschichten und Fabeln zu sprechen.

Auf die lustigste Beise, sagte Friedrich, bin ich gelehrt und zwar fehr gelehrt worben. Philine ift nun bei mir; wir haben einem Pachter bas alte Schloß eines Rittergutes abgemiethet, worin wir, wie bie Robolbe, aufs luftigfte leben. Dort haben wir eine zwar compenbiose, aber boch ausgesuchte Bibliothek gefunden, enthaltend eine Bibel in Kolio, Gottfrieds Chronit, zwei Banbe Theatrum Europaeum, die Acerra Philologica, Gruphit Schriften und noch einige minber wichtige Bücher. Nun hatten wir benn boch, wenn wir ausgetobt hatten, manchmal Langeweile; wir wollten lesen, und ehe wir's uns versaben, warb unsere lange Beile noch länger. Enblich hatte Philine ben berrlichen Einfall, die sämmtlichen Bücher auf einem großen Tisch aufzuschlagen; wir setzten uns gegen einander und lasen gegen einander, und immer nur stellenweise, aus einem Buch wie aus bem anbern. war nun eine rechte Luft! Wir glaubten wirklich in guter Gesellschaft ju fein, wo man für unschicklich halt, irgend eine Materie zu lange fortsetzen ober wohl gar gründlich erörtern zu wollen; wir glaubten in lebhafter Gesellschaft zu sein, wo teins bas andere zum Wort tommen läßt. Diese Unterhaltung geben wir uns regelmäßig alle Tage und werben baburch nach und nach so gelehrt, daß wir uns selbst barüber verwundern. Schon finden wir nichts Neues mehr unter ber Sonne, zu allem bietet uns unfere Wiffenschaft einen Beleg an. Wir variiren biese Art uns zu unterrichten auf gar vielerlei Beise. Manchmal lesen wir nach einer alten verborbenen Sanbuhr, bie in einigen Minuten ausgelaufen ift. Sonell breht fie bas anbere berum und fängt aus einem Buche gu

lesen an, und kaum ist wieder ber Sand im untern Glase, so beginnt bas andere schon wieder seinen Spruch, und so studiren wir wirklich auf wahrhaft akademische Weise, nur baß wir kürzere Stunden haben und unsere Studien äußerft mannigsaltig sind.

Diese Tollheit begreife ich wohl, sagte Wilhelm, wenn einmal so ein lustiges Baar beisammen ist; wie aber bas sodere Baar so lange beisammen bleiben kann, bas ist mir nicht so balb begreislich.

Das ist, rief Friedrich, eben das Glück und das Unglück; Philine darf sich nicht sehen lassen, sie mag sich selbst nicht sehen, sie ist guter Hossung. Unsörmlicher und lächerlicher ist nichts in der Welt als sie. Noch kurz, ehe ich weg ging, kam sie zusälligerweise vor den Spiegel. Pfni Teusel! sagte sie und wendete das Gesicht ab, die leibhafte Frau Melina! das garstige Bild! Man sieht doch ganz niederträchtig aus!

Ich muß gestehen, versetzte Wilhelm lächelnb, daß es ziemlich komisch sein mag, euch als Bater und Mutter beisammen zu sehen.

Es ist ein recht närrischer Streich, sagte Friedrich, daß ich noch zuletzt als Bater gelten soll. Sie behauptet's, und die Zeit trifft auch. Ansangs machte mich der verwünschte Besuch, den sie euch nach dem Hamlet abgestattet hatte, ein wenig irre.

Bas für ein Besuch?

Ihr werbet das Andenken baran doch nicht ganz und gar verschlasen haben? Das allerliebste, sühlbare Gespenst jener Nacht, wenn ihr's noch nicht wißt, war Philine. Die Geschichte war mir freilich eine harte Mitgist, doch wenn man sich so etwas nicht mag gefallen lassen, so muß man gar nicht lieben. Die Baterschaft beruht überhaupt nur auf der Ueberzeugung; ich bin überzeugt, und also bin ich Bater. Da seht ihr, daß ich die Logik auch am rechten Orte zu brauchen weiß. Und wenn das Kind sich nicht gleich nach der Geburt auf der Stelle zu Tode lacht, so kann es, wo nicht ein nützlicher, doch angenehmer Weltbürger werden.

Indessen die Freunde sich auf diese lustige Weise von leichtsertigen Gegenständen unterhielten, hatte die übrige Gesellschaft ein ernsthaftes Gespräch angesangen. Kaum hatten Friedrich und Wilhelm sich entsernt, als der Abbé die Freunde unvermerkt in einen Gartensaal sührte und, als sie Platz genommen hatten, seinen Vortrag begann.

Wir haben, sagte er, im Allgemeinen behauptet, daß Fräulein Therese nicht die Tochter ihrer Mutter sei; es ist nöthig, daß wir uns hierüber auch nun im Einzelnen erklären. Hier ist die Geschichte, die ich sodann auf alle Weise zu belegen und zu beweisen mich erbiete.

Frau von \*\*\* lebte bie ersten Jahre ihres Chestandes mit ihrem Gemahl in bem besten Bernehmen, nur hatten sie bas Unglück, baß bie Kinder, zu benen einigemal Hoffnung war, tobt zur Welt kamen, und bei bem britten bie Aerzte ber Mutter beinahe ben Tob verkunbigten und ihn bei einem folgenden als ganz unvermeiblich weissagten. Man war genöthigt, fich zu entschließen; man wollte bas Cheband nicht aufheben, man befand sich, bürgerlich genommen, zu wohl. \*\*\* suchte in ber Ausbilbung ihres Geistes, in einer gewissen Repräsen= tation, in ben Freuben ber Eitelkeit eine Art von Entschäbigung für bas Muttergliick, bas ihr versagt war. Sie sah ihrem Gemahl mit sehr viel Heiterkeit nach, als er Reigung zu einem Frauenzimmer faßte, welche bie ganze Haushaltung versah, eine schöne Gestalt und einen sehr soliben Charafter hatte. Frau von \*\*\* bot nach kurzer Zeit einer Einrichtung selbst bie Banbe, nach welcher bas gute Mabchen sich Theresens Bater überließ, in ber Besorgung bes Hauswesens fortfuhr und gegen die Frau vom Hause fast noch mehr Dienstsertigkeit und Ergebung als vorber bezeigte.

Rach einiger Zeit erklärte sie sich guter Hoffnung, und bie beiben Sheleute kamen bei bieser Gelegenheit, obwohl aus ganz verschiebenen Anlässen, auf einerlei Gebanken. Herr von \*\*\* wünschte bas Rind seiner Geliebten als sein rechtmäßiges im Hause einzusühren, unb Frau von \*\*\*, verdrießlich, daß burch die Indiscretion ihres Arztes ihr Zustand in ber Nachbarschaft hatte verlauten wollen, bachte burch ein untergeschobenes Rind fich wieder in Ansehn zu setzen, und burch eine solche Nachgiebigkeit ein Uebergewicht im Hause zu erhalten, bas sie unter ben fibrigen Umständen zu verlieren fürchtete. Sie war zurückhaltenber als ihr Gemahl; sie merkte ihm seinen Wunsch ab und wußte, ohne ihm entgegen zu gebn, eine Erklärung zu erleichtern. Sie machte ihre Bedingungen und erhielt fast alles, was sie verlangte, und so entstand das Testament, worin so wenig für das Kind gesorgt zu sein schien. Der alte Arzt war gestorben; man wendete sich an einen jungen, thätigen, gescheibten Mann; er warb gut belohnt; und er konnte selbst eine Ehre barin suchen, bie Unschicklichkeit und Uebereilung seines abgeschiebenen Collegen ins Licht zu setzen und zu verbessern. Mutter willigte nicht ungern ein; man spielte die Berstellung sehr gut, Therese tam zur Welt und wurde einer Stiefmutter zugeeignet, indeß thre wahre Mutter ein Opfer bieser Berstellung warb, indem sie sich zu früh wieder herauswagte, starb und ben guten Mann troftlos hinterließ.

Fran von \*\*\* hatte inbessen ganz ihre Absicht erreicht; sie hatte vor ben Augen ber Welt ein liebenswürdiges Kind, mit bem fie übertrieben paradirte; sie war zugleich eine Rebenbuhlerin losgeworben, beren Berhaltniß fie benn boch mit neibischen Augen ansah, und beren Einfluß fie, für bie Zukunft wenigstens, heimlich fürchtete; fie überhäufte bas Rind mit Bartlichkeit und wußte ihren Gemahl in vertraulicen Stunden burch eine fo lebhafte Theilnahme an feinem Berluft bergestalt an sich zu ziehen, baß er sich ihr, man kann wohl sagen, ganz ergab, sein Glud und bas Glud seines Rinbes in ihre Banbe legte und taum turze Zeit vor seinem Tobe, und noch gewissermaßen nur burch seine erwachsene Tochter, wieber Berr im Bause warb. Das war, schöne Therese, bas Geheimniß, bas Ihnen Ihr franker Bater wahrscheinlich so gern entbedt batte; bas ift's, was ich Ihnen jetzt, eben ba ber junge Freund, ber burch bie sonderbarfte Berknüpfung von ber Welt Ihr Brantigam geworben ift, in ber Gesellschaft fehlt, umständlich vorlegen wollte. Hier find die Papiere, die aufs strengste beweisen, was ich behauptet habe. Sie werben baraus zugleich erfahren, wie lange ich schon bieser Entbedung auf ber Spur war, und wie ich boch erft jetzt zur Gewißheit tommen konnte; wie ich nicht magte, meinem Freund etwas von ber Möglichkeit bes Glück zu sagen, ba es ihn zu tief gefrankt haben wurde, wenn biese hoffnung zum zweitenmale verschwunden wäre. Sie werben Lybiens Argwohn begreifen; benn ich gestehe gern, daß ich bie Neigung unseres Freundes zu biesem guten Mabchen feinesweges begunftigte, seitbem ich seiner Berbinbung mit Theresen wieber entgegen fab.

Niemand erwiederte etwas auf diese Geschichte. Die Frauenzimmer gaben die Papiere nach einigen Tagen zurück, ohne berselben weiter zu erwähnen.

Man hatte Mittel genug in der Nähe, die Gesellschaft, wenn sie beisammen war, zu beschäftigen; auch bot die Gegend so manche Reize dar, daß man sich gern darin, theils einzeln, theils zusammen, zu Pserde, zu Wagen, oder zu Fuße umsah. Jarno richtete bei einer solchen Gelegenheit seinen Auftrag an Wilhelmen aus, legte ihm die Papiere vor, schien aber weiter keine Entschließung von ihm zu verlangen.

In diesem höchst sonderbaren Zustand, in dem ich mich befinde, sagte Wilhelm darauf, brauche ich Ihnen nur das zu wiederholen, was ich sogleich anfangs, in Gegenwart Nataliens und gewiß mit einem

reinen Herzen gesagt habe: Lothario und seine Freunde können jede Art von Entsagung von mir fordern; ich lege Ihnen hiermit alle meine Ansprüche an Theresen in die Hand, verschaffen Sie mir dagegen meine förmliche Entlassung. D! es bedarf, mein Freund, keines großen Bedenkens, mich zu entschließen. Schon diese Tage hab' ich gefühlt, daß Therese Mühe hat, nur einen Schein der Lebhaftigkeit, mit der sie mich hier zuerst begrüßte, zu erhalten. Ihre Neigung ist mir entwendet, oder vielmehr ich habe sie nie besessen.

Solche Fälle möchten sich wohl besser nach und nach, unter Schweisgen und Erwarten aufklären, versetzte Jarno, als durch vieles Reden, wodurch immer eine Art von Berlegenheit und Gährung entsteht.

Ich bächte vielmehr, sagte Wilhelm, daß gerade dieser Fall ber ruhigsten und ber reinsten Entscheidung sähig sei. Man hat mir so oft den Borwurf des Zauderns und der Ungewißheit gemacht; warum will man jetzt, da ich entschlossen bin, geradezu einen Fehler, den man an mir tadelte, gegen mich selbst begehn? Giebt sich die Welt nur darum so viel Mühe, uns zu bilden, um uns sühlen zu lassen, daß sie sich nicht bilden mag? Ja, gönnen Sie mir recht bald das heitere Gefühl, ein Mißverhältniß los zu werden, in das ich mit den reinsten Gesinnungen von der Welt gerathen bin.

Ungeachtet bieser Bitte vergingen einige Tage, in benen er nichts von bieser Sache hörte, noch auch eine weitere Beränderung an seinen Freunden bemerkte; die Unterhaltung war vielmehr bloß allgemein und gleichgültig.

# Biebentes Capitel.

Einst saßen Natalie, Jarno und Wilhelm zusammen, und Natalie begann: Sie sind nachdenklich, Jarno; ich kann es Ihnen schon einige Zeit abmerken.

Ich bin es, versetzte ber Freund, und ich sehe ein wichtiges Geschäft vor mir, das bei uns schon lange vorbereitet ist und jetzt nothwendig angegriffen werden muß. Sie wissen schon etwas im Allgemeinen davon, und ich darf wohl vor unserm jungen Freunde davon reden, weil es auf ihn ankommen soll, ob er Theil daran zu nehmen Lust hat. Sie werden mich nicht lange mehr sehen, denn ich bin im Begriff nach Amerika überzuschiffen.

Rach Amerika? versetzte Wilhelm lächelnd; ein solches Abenteuer hätte ich nicht von Ihnen erwartet, noch weniger, daß Sie mich zum Gefährten ausersehen würden.

Wenn Sie unsern Plan ganz kennen, versetzte Jarno, so werden Sie ihm einen bessern Namen geben und vielleicht für ihn eingenommen werden. Hören Sie mich an! Man darf nur ein wenig mit den Weltshändeln bekannt sein, um zu bemerken, daß uns große Veränderungen bevorstehn, und daß die Besitzthümer beinah nirgends mehr recht sicher sind.

Ich habe keinen beutlichen Begriff von den Welthändeln, siel Wilhelm ein, und habe mich erst vor kurzem um meine Besitzthümer bekümmert. Bielleicht hätte ich wohl gethan, sie mir noch länger aus bem Sinne zu schlagen, da ich bemerken muß, daß die Sorge für ihre Erhaltung so hppochondrisch macht.

Hören Sie mich aus, sagte Jarno; bie Sorge geziemt bem Alter, bamit die Jugend eine Zeit lang sorglos sein könne. Das Gleichgewicht in ben menschlichen Handlungen tann leiber nur burch Gegensätze bergestellt werben. Es ift gegenwärtig nichts weniger als räthlich, nur an Einem Ort zu befiten, nur Ginem Plate fein Gelb anzuvertrauen, und es ist wieder schwer, an vielen Orten Aufsicht barüber zu führen; wir haben uns beswegen etwas andres ausgebacht: aus unserm alten Thurm soll eine Societät ausgehen, die sich in alle Theile ber Welt ausbreiten, in die man aus jedem Theile ber Welt eintreten tann. Wir affecuriren uns unter einander unsere Existenz, auf den einzigen Fall, daß eine Staatsrevolution ben einen ober ben anbern von seinen Besitzthümern völlig vertriebe. Ich gebe nun hinüber nach Amerika, um bie guten Berhältniffe gu benuten, bie fich unser Freund bei seinem bortigen Aufenthalt gemacht bat. Der Abbe will nach Rußland gehn, und Sie sollen die Wahl haben, wenn Sie sich an uns anschließen wollen, ob Sie Lothario in Deutschland beistehn, ober mit mir geben wollen. Ich bachte, Sie mablten bas lette; benn eine große Reise zu thun ift für einen jungen Mann äußerft nütlich.

Wilhelm nahm sich zusammen und antwortete: Der Antrag ist aller Ueberlegung werth, benn mein Wahlspruch wird doch nächstens sein: je weiter weg, je besser. Sie werden mich, hoffe ich, mit Ihrem Plane näher bekannt machen. Es kann von meiner Unbekanntschaft mit der Welt herrühren, mir scheinen aber einer solchen Verbindung sich unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen zu setzen.

Davon sich die meisten nur baburch heben werden, versetzte Jarno, daß unser bis jetzt nur wenig sind, redliche, gescheibte und entschlossene Leute, die einen gewissen allgemeinen Sinn haben, aus dem allein der gesellige Sinn entstehen kann.

Friedrch, der bisher nur zugehört hatte, versetzte darauf: Und wenn ihr mir ein gutes Wort gebt, gehe ich auch mit.

Jarno iduttelte ben Ropf.

Mun, was habt ihr an mir auszusetzen? suhr Friedrich sort. Bei einer neuen Colonie werden auch junge Colonisten ersordert, und die bring' ich gleich mit; auch lustige Colonisten, das versichre ich euch. Und dann wüßte ich noch ein gutes junges Mädchen, das hierhüben nicht mehr am Platz ist, die süße reizende Lydie. Wo soll das arme Lind mit seinem Schmerz und Jammer hin, wenn sie ihn nicht gelegentlich in die Tiese des Meeres wersen kann, und wenn sich nicht ein braver Mann ihrer annimmt? Ich dächte, mein Jugendsreund, da ihr doch im Gange seid, Berlassene zu trösten, ihr entschlößt euch, jeder nähme sein Mädchen unter den Arm, und wir solgten dem alten Herrn.

Dieser Antrag verdroß Wilhelmen. Er antwortete mit verstellter Ruhe: Weiß ich doch nicht einmal, ob sie frei ist, und da ich überhaupt im Werben nicht glücklich zu sein scheine, so möchte ich einen solchen Bersuch nicht machen.

Natalie sagte barauf: Bruber Friedrich, du glaubst, weil du für dich so leichtstunig handelst, auch für andere gelte beine Gesinnung. Unser Freund verdient ein weibliches Herz, das ihm ganz angehöre, das nicht an seiner Seite von fremden Erinnerungen bewegt werde; nur mit einem höchst vernünstigen und reinen Charakter, wie Theresens, war ein Wagestlick dieser Art zu rathen.

Was Wagestück! rief Friedrich; in der Liebe ist alles Wagestück. Unter der Laube oder vor dem Altar, mit Umarmungen oder goldenen Ringen, beim Gesange der Heimchen oder bei Trompeten und Pauken, es ist alles nur ein Wagestück, und der Zusall thut alles.

Ich habe immer gesehen, versetzte Natalie, daß unsere Grundsätze ein Supplement zu unsern Existenzen sind. Wir hängen unsern Fehlern gar zu gern das Gewand eines gültigen Gesetzes um. Gieb nur Acht, welchen Weg dich die Schöne noch sühren wird, die dich auf eine so gewaltsame Weise angezogen hat und sesthält.

Sie ift selbst auf einem sehr guten Wege, versetzte Friedrich, auf

bem Wege zur Heiligkelt. Es ist freilich ein Umweg, aber besto lustiger und sichrer; Maria von Magdala ist ihn auch gegangen, und wer weiß wie viel andere. Ueberhaupt, Schwester, wenn von Liebe die Rede ist, solltest du dich gar nicht drein mischen. Ich glaube, du heirathest nicht eher, als dis einmal irgendwo eine Brant sehlt, und du giebst dich alsdann, nach deiner gewohnten Gutherzigkeit, anch als Supplement irgend einer Existenz hin. Also laß uns nur jetzt mit diesem Seelenverkäuser da unsern Handel schließen und über unsere Reisegesellschaft einig werden.

Sie kommen mit Ihren Borschlägen zu spät, sagte Jarno; für Lybien ist gesorgt.

Und wie? fragte Friedrich.

Ich habe ihr selbst meine Hand angeboten, versetzte Jarno.

Alter Herr, sagte Friedrich, da macht ihr einen Streich, zu dem man, wenn man ihn als ein Substantivum betrachtet, verschiedene Abjectiva und folglich, wenn man ihn als Subject betrachtet, verschiedene Prädicate finden könnte.

Ich muß aufrichtig gestehen, versetzte Natalie, es ist ein gefährlicher Versuch, sich ein Mäbchen zuzueignen, in dem Augenblicke, da sie aus Liebe zu einem andern verzweiselt.

Ich habe es gewagt, versetzte Jarno; sie wird unter einer gewissen Bedingung mein. Und, glauben Sie mir, es ist in der Welt nichts schätzbarer als ein Herz, das der Liebe und der Leidenschaft sähig ist. Ob es geliebt habe? ob es noch liebe? darauf kommt es nicht an. Die Liebe, mit der ein andrer geliebt wird, ist mir beinah reizender als die, mit der ich geliebt werden könnte; ich sehe die Krast, die Gewalt eines schönen Herzens, ohne daß die Eigenliede mir den reinen Anblick trübt.

Haben Sie Lybien in biesen Tagen schon gesprochen? versetzte Natalie.

Jarno nickte lächelnd; Natalie schüttelte ben Kopf und sagte, indem sie aufstand: Ich weiß gar nicht mehr, was ich aus euch machen soll; aber mich soll ihr gewiß nicht irre machen.

Sie wollte sich eben entsernen, als ber Abbé mit einem Brief in ber Hand hereintrat und zu ihr sagte: Bleiben Sie! Ich habe hier einen Borschlag, bei dem Ihr Rath willsommen sein wird. Der Marchese, der Freund Ihres verstorbenen Oheims, den wir seit einiger Zeit erwarten, muß in diesen Tagen hier sein. Er schreibt mir, daß ihm

boch die dentsche Sprache nicht so geläusig sei, als er geglaubt, daß er eines Gesellschafters bedürfe, der sie vollkommen nebst einigen andern besitze; da er mehr wünsche in wissenschaftliche als politische Berdinsdungen zu treten, so sei ihm ein solcher Dolmetscher unentbehrlich. Ich wüste niemand geschickter dazu, als unsern jungen Freund. Er kennt die Sprache, ist sonst in vielem unterrichtet, und es wird sür ihn selbst ein großer Bortheil sein, in so guter Gesellschaft und unter so vortheilhaften Umständen Deutschland zu sehen. Wer sein Baterland nicht kennt, hat keinen Maßstab sür fremde Länder. Was sagen Sie, meine Freunde? was sagen Sie, Natalie?

Niemand wußte gegen den Antrag etwas einzuwenden; Jarno schien seinen Borschlag, nach Amerika zu reisen, selbst als kein Hinderniß anzusehn, indem er ohnehin nicht sogleich ausbrechen würde; Natalie schwieg, und Friedrich sührte verschiedene Sprüchwörter über den Nutzen des Reisens an.

Wilhelm war über diesen neuen Vorschlag im Herzen so entrüstet, daß er es kaum verbergen konnte. Er sah eine Verabredung, ihn bald-möglichst loszuwerden, nur gar zu beutlich, und was das Schlimmste war, man ließ sie so offenbar, so ganz ohne Schonung sehen. Auch der Berdacht, den Lydie bei ihm erregt, alles, was er selbst ersahren hatte, wurde wieder aufs neue vor seiner Seele lebendig, und die natürsliche Art, wie Jarno ihm alles ausgelegt hatte, schien ihm auch nur eine künstliche Darstellung zu sein.

Er nahm sich zusammen und antwortete: Dieser Antrag verbient allerdings eine reifliche Ueberlegung.

Sine geschwinde Entschließung möchte nöthig sein, versetzte der Abbé. Dazu bin ich jetzt nicht gesaßt, antwortete Wilhelm. Wir können die Ankunft des Mannes abwarten und dann sehen, ob wir zusammen passen. Sine Hauptbedingung aber muß man zum voraus eingehen, daß ich meinen Felix mitnehmen und ihn überall mit hinsühren darf.

Diese Bedingung wird schwerlich zugestanden werben, versetzte ber Abbe.

Und ich sehe nicht, rief Wilhelm aus, warum ich mir von irgend einem Menschen sollte Bedingungen vorschreiben lassen? und warum ich, wenn ich einmal mein Vaterland sehen will, einen Italiäner zur Gesellsschaft branche?

Weil ein junger Mensch, versetzte der Abbé mit einem gewissen imponirenden Ernste, immer Ursache hat, sich anzuschließen.

Wilhelm, ber wohl merkte, daß er länger an sich zu halten nicht im Stande sei, da sein Zustand nur durch die Gegenwart Nataliens uoch einigermaßen gelindert ward, ließ sich hierauf mit einiger Hast vernehmen: Man vergönne mir nur noch kurze Bedenkzeit, und ich vermuthe, es wird sich geschwind entscheiden, ob ich Ursache habe, mich weiter anzuschließen, oder ob nicht vielmehr Herz und Alugheit mir unwiderstehlich gedieten, mich von so mancherlei Banden loszureißen, die mir eine ewige, elende Gesangenschaft drohen.

So sprach er mit einem lebhaft bewegten Gemüth. Ein Blick auf Natalien beruhigte ihn einigermaßen, indem sich in diesem leidenschaftslichen Augenblick ihre Gestalt und ihr Werth nur desto tiefer bei ihm eindrückten.

Ja, sagte er zu sich selbst, indem er sich allein fand, gestebe bir nur, bu liebst fie, und bu fühlst wieber, was es beiße, wenn ber Mensch mit allen Kräften lieben tann. So liebte ich Marianen und warb so schredlich an ihr irre; ich liebte Philinen und mußte fie verachten. Aurelien achtete ich und konnte fie nicht lieben; ich verehrte Theresen, und bie väterliche Liebe nahm bie Gestalt einer Reigung zu ihr an; und jett, ba in beinem Bergen alle Empfindungen zusammentreffen, bie ben Menschen gliidlich machen sollten, jetzt bift bu genöthigt zu flieben! Ach! warum muß fich zu biesen Empfindungen, zu biesen Erkenntnissen bas unliberwindliche Berlangen bes Besitzes gesellen? unb warum richten, ohne Besit, eben biese Empfindungen, biese Uebergengungen jebe andere Art von Glückseligkeit völlig zu Grunde? Werbe ich künftig ber Sonne und ber Welt, ber Gesellschaft ober irgenb eines Gludsgutes genießen? wirft bn nicht immer zu bir fagen: Ratalie ift nicht ba! und boch wird leiber Natalie bir immer gegenwärtig fein. Schließest bu bie Augen, so wirb sie sich bir barftellen; öffnest bu fie, fo wird fie vor allen Gegenständen hinschweben, wie die Erscheinung, bie ein blenbenbes Bilb im Auge zurückläßt. War nicht schon früher bie schnell vorübergegangene Gestalt ber Amazone beiner Einbilbungstraft immer gegenwärtig? und bu hattest sie nur gesehen, bu tanntest ste nicht. Nun, ba bu sie kennst, ba bu ihr so nahe warst, ba sie so vielen Antheil an dir gezeigt hat, nun find ihre Eigenschaften so tief in bein Gemuth geprägt, als ihr Bilb jemals in beine Sinne. Aengstlich ift es, immer zu suchen, aber viel ängstlicher, gefunden zu haben und verlassen zu müssen. Wornach soll ich in ber Welt nun weiter fragen? wornach foll ich mich weiter umsehen? welche Gegend, welche

Stadt verwahrt einen Schatz, der diesem gleich ist? und ich soll reisen, um nur immer das Geringere zu sinden? Ist denn das Leben bloß wie eine Renndahn, wo man sogleich schnell wieder umkehren muß, wenn man das äußerste Ende erreicht hat? Und steht das Gute, das Bortresseliche nur wie ein sestes, unverricktes Ziel da, von dem man sich eben so schnell mit raschen Pferden wieder entsernen muß, als man es erreicht zu haben glaubt? anstatt daß zeber andere, der nach irdischen Waaren strebt, sie sich in den verschiedenen Himmelsgegenden, oder wohl gar auf der Messe und dem Jahrmarkt anschaffen kann.

Komm, lieber Anabe! rief er seinem Sohn entgegen, ber eben baher gesprungen kam, sei und bleibe du mir alles! Du warst mir zum Ersatz beiner geliebten Mutter gegeben, du solltest mir die zweite Mutter ersetzen, die ich dir bestimmt hatte, und nun hast du noch die größere Lücke auszusüllen. Beschäftige mein Herz, beschäftige meinen Gelft mit beiner Schönheit, deiner Liebenswürdigkeit, beiner Wißbegierde und beinen Fähigkeiten!

Der Anabe war mit einem neuen Spielwerke beschäftigt; ber Bater suchte es ihm besser, orbentlicher, zweckmäßiger einzurichten; aber in bem Augenblicke verlor auch das Kind die Lust daran. Du bist ein wahrer Mensch! rief Wilhelm aus; komm, mein Sohn! komm, mein Bruder, laß uns in der Welt zwecklos hinspielen, so gut wir können.

Sein Entschluß, fich zu entfernen, bas Rind mit fich zu nehmen und sich an ben Gegenständen ber Welt zu zerstreuen, war nun sein fester Borfatz. Er schrieb an Wernern, ersuchte ihn um Gelb unb Crebitbriefe und ichidte Friedrichs Courier mit bem geschärften Auftrage weg, balb wieder zu kommen. Go sehr er gegen bie übrigen Freunde auch verstimmt war, so rein blieb sein Berhältniß zu Natalien. vertraute ihr seine Absicht; auch fie nahm für bekannt an, bag er geben tonne und muffe, und wenn ihn auch gleich biefe scheinbare Gleichgültigkeit an ihr schmerzte, so beruhigte ihn boch ihre gute Art und ihre Begenwart volltommen. Sie rieth ihm verschiebene Stäbte zu besuchen, um bort einige ihrer Freunde und Freundinnen kennen zu lernen. Der Courier tam zurud, brachte, was Wilhelm verlangt batte, obgleich Werner mit biesem neuen Ausflug nicht zufrieben zu sein schien. Meine Hoffnung, bag bu vernünftig werben würdeft, schrieb bieser, ift nun wieber eine gute Weile hinaus geschoben. Wo schweift ihr nun alle zusammen herum? und wo bleibt benn bas Frauenzimmer, zu beffen wirthschaftlichem Beiftanbe bu mir hoffnung machteft? Auch bie fibrigen

Freunde sind nicht gegenwärtig; dem Gerichtshalter und mir ist das ganze Geschäft ausgewälzt. Ein Glück, daß er eben ein so guter Rechtsmann ist, als ich ein Finanzmann bin, und daß wir beide etwas zu schleppen gewohnt sind. Lebe wohl! Deine Ausschweifungen sollen dir verziehen sein, da doch ohne sie unser Berhältniß in dieser Gegend nicht hätte so gut werden können.

Was das Aeußere betraf, hätte er unn immer abreisen können, allein sein Gemüth war noch durch zwei Hindernisse gedunden. Man wollte ihm ein für allemal Mignons Körper nicht zeigen, als bei den Szequien, welche der Abbé zu halten gedachte, zu welcher Feierlichkeit noch nicht alles bereit war. Auch war der Arzt durch einen sonderbaren Brief des Landgeistlichen abgerusen worden. Es betraf den Harfenspieler, von dessen Schicksalen Wilhelm näher unterrichtet sein wollte.

In biesem Zustande sand er weder bei Tag noch bei Nacht Ruhe der Seele oder des Körpers. Wenn alles schlief, ging er in dem Hause bin und her. Die Gegenwart der alten bekannten Kunstwerke zog ihn an und stieß ihn ab. Er konnte nichts, was ihn umgab, weder ergreisen noch lassen, alles erinnerte ihn an alles; er übersah den ganzen Ring seines Lebens, nur lag er leider zerbrochen vor ihm und schien sich auf ewig nicht schließen zu wollen. Diese Kunstwerke, die sein Bater verkauft hatte, schienen ihm ein Symbol, daß auch er von einem ruhigen und gründlichen Besitz des Wünschenswerthen in der Welt theils ansgeschlossen, theils desselbs durch eigne oder fremde Schuld beraubt werden sollte. Er verlor sich so weit in diesen sonderbaren und traurigen Betrachtungen, daß er sich selbst manchmal wie ein Geist vorkam, und selbst wenn er die Dinge außer sich befühlte und betastete, sich kaum des Zweisels erwehren konnte, ob er denn auch wirklich lebe und da sei.

Nur der lebhafte Schmerz, der ihn manchmal ergriff, daß er alles das Gefundene und Wiedergefundene so freventlich und doch so nothwendig verlassen müsse, nur seine Thränen gaben ihm das Gefühl seines Daseins wieder. Vergebens rief er sich den glücklichen Zustand, in dem er sich doch eigentlich befand, vors Gedächtniß. So ist denn alles nichts, rief er aus, wenn das Eine sehlt, das dem Menschen alles übrige werth ist!

Der Abbé verkündigte der Gesellschaft die Ankunft des Marchese. Sie sind zwar, wie es scheint, sagte er zu Wilhelmen, mit Ihrem Knaben allein abzureisen entschlossen; lernen Sie jedoch wenigstens diesen Mann kennen, der Ihnen, wo Sie ihn auch unterwegs antressen, auf alle Fälle

nützlich sein kann. Der Marchese erschien; es war ein Mann noch nicht hoch in Jahren, eine von den wohlgestalteten, gefälligen lombardischen Figuren. Er hatte als Jüngling mit dem Oheim, der schon um vieles älter war, bei der Armee, dann in Geschäften Bekanntschaft gemacht; sie hatten nachher einen großen Theil von Italien zusammen durchreist, und die Kunstwerke, die der Marchese hier wieder sand, waren zum großen Theil in seiner Gegenwart und unter manchen glücklichen Umständen, deren er sich noch wohl erinnerte, gekauft und angeschafft worden.

Der Italiäner hat überhaupt ein tieferes Gefühl für die hohe Wirbe ber Kunst als andere Nationen; jeder, der nur irgend etwas treibt, will Künstler, Meister und Prosessor heißen, und bekennt wenigstens durch diese Titelsucht, daß es nicht genug sei, nur etwas durch Ueberlieserung zu erhaschen, oder durch Uebung irgend eine Gewandtheit zu erlangen; er gesteht, daß jeder vielmehr über das, was er thut, auch sähig sein solle zu densen, Grundsätze auszustellen und die Ursachen, warum dieses oder jenes zu thun sei, sich selbst und andern deutlich zu machen.

Der Fremde ward gerührt, so schöne Besitzthümer ohne den Besitzer wieder zu sinden, und erfreut, den Geist seines Freundes aus den vorstresssschaften haben, und erfreut, den Geist seines Freundes aus den vorstressschaften haben sinterlassenen sprechen zu hören. Sie gingen die verschiedenen Werke durch und sanden eine große Behaglichkeit, sich einander versständlich machen zu können. Der Marchese und der Abbe sührten das Wort; Natalie, die sich wieder in die Gegenwart ihres Oheims versetzt sühlte, wußte sich sehr gut in ihre Meinungen und Gesinnungen zu sinden; Wilhelm mußte sich's in theatralische Terminologie übersetzen, wenn er etwas davon verstehen wollte. Man hatte Noth, Friedrichs Scherze in Schranten zu halten. Jarno war selten zugegen.

Bei ber Betrachtung, baß vortreffliche Kunstwerke in ber neuern Zeit so selten seien, sagte ber Marchese: Es läßt sich nicht leicht benken und übersehen, was die Umstände für den Künstler thun müssen, und dann sind bei dem größten Genie, bei dem entschiedensten Talente noch immer die Forderungen unendlich, die er an sich selbst zu machen hat, unsäglich der Fleiß, der zu seiner Ausbildung nöthig ist. Wenn nun die Umstände wenig sir ihn thun, wenn er bemerkt, daß die Welt sehr leicht zu befriedigen ist und selbst nur einen leichten, gefälligen, behag-lichen Schein begehrt, so wäre es zu verwundern, wenn nicht Bequemzlicheit und Eigenliebe ihn bei dem Mittelmäßigen sest hielten; es wäre seltsam, wenn er nicht lieber sir Modewaaren Geld und Lob eintauschen, als den rechten Weg wählen sollte, der ihn mehr oder weniger zu einem

kümmerlichen Märthrerthum führt. Deswegen bieten die Künstler unserer Zeit nur immer an, um niemals zu geben. Sie wollen immer reizen, um niemals zu befriedigen; alles ist nur angedeutet, und man sindet nirgends Grund noch Anssührung. Man darf aber auch nur eine Zeit lang ruhig in einer Gallerie verweilen und beobachten, nach welchen Kunstwerten sich die Menge zieht, welche gepriesen und welche vernache lässigt werden, so hat man wenig Lust an der Gegenwart, und sür die Zukunst wenig Hoffnung.

Ja, versetzte der Abbe, und so bilden sich Liebhaber und Künstler wechselsweise; der Liebhaber sucht nur einen allgemeinen unbestimmten Genuß; das Kunstwert soll ihm ungefähr wie ein Raturwert behagen, und die Menschen glauben, die Organe, ein Kunstwert zu genießen, bildeten sich eben so von selbst aus, wie die Junge und der Gaum, man urtheile über ein Kunstwert, wie über eine Speise. Sie begreisen nicht, was sür einer andern Cultur es bedarf, um sich zum wahren Kunstgenusse zu erheben. Das Schwerste sinde ich die Art von Absonderung, die der Mensch in sich selbst bewirken muß, wenn er sich überhaupt bilden will; beswegen sinden wir so viel einseitige Culturen, wovon doch sede sich anmaßt, über das Ganze abzusprechen.

Was Sie ba sagen, ist mir nicht ganz beutlich, sagte Jarno, ber eben hinzutrat.

Auch ist es schwer, versetzte ber Abbé, sich in der Kürze bestimmt hierüber zu erklären. Ich sage nur so viel: sobalb ber Mensch an mannigfaltige Thätigkeit ober mannigfaltigen Genuß Anspruch macht, so muß er auch fähig sein, mannigfaltige Organe an fich, gleichsam unabhängig von einander, auszuhilben. Wer alles und jedes in seiner ganzen Menscheit thun ober genießen will, wer alles außer sich zu einer folden Art von Genuß verkulipfen will, ber wird seine Zeit nur mit einem ewig unbefriedigten Streben hinbringen. Wie schwer ift es, was so natürlich scheint, eine gute Statue, ein treffliches Gemalbe an unb für sich zu beschauen, ben Besang um bes Besangs willen zu vernehmen, ben Schauspieler im Schauspieler zu bewundern, fich eines Gebäudes um seiner eigenen Harmonie und seiner Dauer willen zu erfreuen. Run fieht man aber meift bie Menschen entschiebene Werke ber Runft gerabezu behandeln, als wenn es ein weicher Thon ware. Rach ihren Reigungen, Meinungen und Grillen soll sich ber gebildete Marmor sogleich wieber ummobeln, bas festgemauerte Gebäube fich ausbehnen ober Busammenziehen, ein Gemälbe soll lehren, ein Schauspiel beffern, unb

alles soll alles werben. Eigentlich aber weil die meisten Menschen selbst sormlos sind, weil sie sich und ihrem Wesen selbst keine Gestalt geben können, so arbeiten sie, den Gegenständen ihre Gestalt zu nehmen, damit ja alles loser und lockrer Stoff werde, wozu sie auch gehören. Alles reduciren sie zuletzt auf den sogenannten Effect, alles ist relativ, und so wird auch alles relativ, außer dem Unsinn und der Abgeschmackt-heit, die denn auch ganz absolut regiert.

Ich verstehe Sie, versetzte Jarno, ober vielmehr ich sehe wohl ein, wie das, was Sie sagen, mit den Grundsätzen zusammenhängt, an denen Sie so sest halten; ich kann es aber mit den armen Teufeln von Menschen unmöglich so genau nehmen. Ich kenne freilich ihrer genug, die sich bei den größten Werken der Kunst und der Natur sogleich ihres armseligsten Bedürsnisses erinnern, ihr Gewissen und ihre Moral mit in die Oper nehmen, ihre Liebe und Haß vor einem Säulengange nicht ablegen, und das Beste und Größte, was ihnen von außen gedracht werden kann, in ihrer Borstellungsart erst möglichst verkleinern müssen, um es mit ihrem kümmerlichen Wesen nur einigermaßen verbinden zu können.

# Achtes Capitel.

Im Abend lub ber Abbé zu ben Exequien Mignons ein. Die Gesellschaft begab sich in den Saal der Bergangenheit und sand denselben auf das sonderbarste erhellt und ausgeschmickt. Mit himmelblauen Teppichen waren die Wände sast von oben dis unten bekleidet, so daß nur Sociel und Fries hervorschienen. Auf den vier Candelabern in den Ecken brannten große Wachssackeln, und so nach Verhältniß auf den vier kleinern, die den mittlern Sarkophag umgaben. Neben diesem standen vier Anaben, himmelblau mit Silber gekleidet, und schienen einer Figur, die auf dem Sarkophag ruhte, mit breiten Fächern von Straußensedern Lust zuzuwehn. Die Gesellschaft setzte sich, und zwei unsichtbare Chöre singen mit holdem Gesang an zu fragen: Wen bringt ihr uns zur stillen Gesellschaft? Die vier Kinder antworteten mit lieblicher Stimme: Einen milden Gespielen bringen wir euch; laßt ihn unter euch ruhen, dis das Jauchzen himmlischer Geschwister ihn dereinst wieder auswecht.

### Chor.

Ersting der Jugend in unserm Kreise, sei willsommen! mit Trauer willsommen! Dir solge kein Knabe, kein Mädchen nach! Nur das Alter nahe sich willig und gelassen der stillen Halle, und in ernster Gesellschaft ruhe das liebe, liebe Kind!

#### Rnaben.

Ach! wie ungern brachten wir ihn her! Ach! und er soll hier bleiben! Laßt uns auch bleiben, laßt uns weinen, weinen an seinem Sarge!

### Chor.

Seht die mächtigen Flügel boch an! Seht das leichte reine Gewand! Wie blinkt die goldene Binde vom Haupt! Seht die schöne, die würstige Ruh'!

### Anaben.

Ach! die Flügel heben sie nicht; im leichen Spiele flattert das Gewand nicht mehr; als wir mit Rosen kränzten ihr Haupt, blickte sie hold und freundlich nach uns.

## Chor.

Schaut mit ben Augen bes Geistes hinan! In euch lebe die bilbende Kraft, die das Schönste, das Höchste, hinauf über die Sterne das Leben trägt.

### Rnaben.

Aber ach! wir vermissen sie hier; in den Gärten wandelt sie nicht, sammelt der Wiese Blumen nicht mehr. Laßt uns weinen, wir lassen sie hier! Laßt uns weinen und bei ihr bleiben!

### Chor.

Kinder, kehret ins Leben zurück! Eure Thränen trockne die frische Luft, die um das schlängelnde Wasser spielt. Entflieht der Nacht! Tag und Lust und Dauer ist das Loos der Lebendigen.

#### Rnaben.

Auf, wir kehren ins Leben zurück. Gebe ber Tag uns Arbeit und Luft, bis ber Abend uns Ruhe bringt, und ber nächtliche Schlaf uns erquickt. Chor.

Kinder! eilet ins Leben hinan! In der Schönheit reinem Gewande begegn' euch die Liebe mit himmlischem Blick und dem Kranz der Unssterblichkeit!

Die Anaben waren schon fern, ber Abbe ftand von seinem Seffel auf und trat hinter ben Sarg. Es ist die Berordnung, sagte er, bes Mannes, ber biese stille Wohnung bereitet hat, bag jeber neue Ankommling mit Feierlichkeit empfangen werben soll. Nach ihm, bem Erbauer bieses Hauses, bem Errichter bieser Stätte, haben wir zuerft einen jungen Frembling hierher gebracht, und so faßt schon dieser kleine Raum zwei gang verschiedene Opfer ber frengen, willfürlichen und unerbittlichen Tobesgöttin. Nach bestimmten Gesetzen treten wir ins Leben ein, Die Tage find gezählt, bie uns zum Anblide bes Lichts reif machen, aber für bie Lebensbauer ift tein Gefetz. Der schwächste Lebensfaben giebt fich in unerwartete Länge, und ben stärksten zerschneibet gewaltsam bie Scheere einer Parze, die fich in Wibersprlichen ju gefallen scheint. Bon bem Kinbe, bas wir hier bestatten, wissen wir wenig zu sagen. Roch ift uns unbefannt, woher es tam; feine Eltern tennen wir nicht, unb bie Bahl seiner Lebensjahre vermuthen wir nur. Sein tiefes verschloffenes Berg ließ uns seine innersten Angelegenheiten taum errathen; nichts war bentlich an ihm, nichts offenbar, als bie Liebe zu bem Manne, ber es ans ben Banben eines Barbaren rettete. Diese gartliche Reigung, biefe lebhafte Dankbarkeit schien bie Flamme zu sein, bie bas Del ihres Lebens aufzehrte; bie Geschicklichkeit bes Arztes konnte bas schöne Leben nicht erhalten, bie forgfältigste Freundschaft vermochte nicht es zu friften. Aber wenn bie Runft ben scheibenben Geift nicht zu feffeln vermochte, so hat fie alle ihre Mittel angewandt, ben Körper zu erhalten und ihn ber Bergänglichkeit zu entziehen. Gine balsamische Masse ist burch alle Abern gebrungen und färbt nun an ber Stelle bes Bluts bie so früh verblichenen Wangen. Treten Sie näher, meine Freunde, und seben Sie bas Wunber ber Runft und Sorgfalt!

Er hub ben Schleier auf, und das Kind lag in seinen Engelkleibern, wie schlasend, in der angenehmsten Stellung. Alle traten herbei und bewunderten diesen Schein des Lebens. Nur Wilhelm blieb in seinem Sessel sitzen, er konnte sich nicht sassen; was er empfand, durste er nicht benken, und jeder Gedanke schien seine Empfindung zerstören zu wollen.

Die Rebe war um bes Marchese willen französisch gesprochen worben. Dieser trat mit ben anbern herbei und betrachtete bie Gestalt mit Auf-

merksamteit. Der Abbe fuhr fort: Mit einem heiligen Bertrauen war auch dieses gute, gegen die Menschen so verschlossene Herz beständig zu seinem Gott gewendet. Die Demuth, ja eine Neigung, sich äußerlich zu erniedrigen, schien ihm angeboren. Mit Eiser hing es an der katho-lischen Religion, in der es geboren und erzogen war. Oft äußerte sie den stillen Bunsch, auf geweihtem Boden zu ruhen, und wir haben, nach den Gebräuchen der Kirche, dieses marmorne Behältniß und die wenige Erde geweihet, die in ihrem Kopstissen verborgen ist. Mit welcher Indrunst kliste sie in ihren letzten Augendlicken das Bild des Gekreuzigten, das auf ihren zarten Armen mit vielen hundert Punkten sehr zierlich abgebildet sieht. Er streiste zugleich, indem er das sagte, ihren rechten Arm auf, und ein Erucisse, von verschiedenen Buchstaben und Zeichen begleitet, sah man blaulich auf der weißen Haut.

Der Marchese betrachtete biese neue Erscheinung ganz in der Rähe. D Gott! rief er aus, indem er sich aufrichtete und seine Hände gen Himmel hob, armes Kind! Unglückliche Richte! Finde ich dich hier wieder! Welche schmerzliche Freude, dich, auf die wir schon lange Berzicht gethan hatten, diesen guten lieben Körper, den wir lange im See einen Raub der Fische glaubten, hier wieder zu sinden, zwar todt, aber erhalten! Ich wohne deiner Bestattung bei, die so herrlich durch ihr Neußeres, und noch herrlicher durch die guten Menschen wird, die dich zu beiner Auhestätte begleiten. Und wenn ich werde reden können, sagte er mit gebrochner Stimme, werde ich ihnen danken.

Die Thränen verhinderten ihn, etwas weiter hervorzubringen. Durch den Druck einer Feder versenkte der Abbé den Körper in die Tiese des Marmors. Bier Jünglinge, gekleidet wie jene Knaben, traten hinter den Teppichen hervor, hoben den schweren, schön verzierten Deckel auf den Sarg und fingen zugleich ihren Gesang an.

## Die Jünglinge.

Wohl verwahrt ist nun der Schatz, das schöne Gebild der Bergangenheit! hier im Marmor ruht es unverzehrt; auch in euren Herzen lebt es, wirkt es sort. Schreitet, schreitet ins Leben zurück! Nehmet den heiligen Ernst mit hinaus; denn der Ernst, der heilige, macht allein das Leben zur Ewigkeit.

Das unsichtbare Chor siel in die letzten Worte mit ein, aber niemand von der Gesellschaft vernahm die stärkenden Worte, jedes war zu sehr mit den wunderbaren Entdeckungen und seinen eignen Empfindungen beschäftigt. Der Abbe und Natalie führten den Marchese, Wilhels

men Therese und Lothario hinaus, und erst als der Gesang ihnen völlig verhalte, sielen die Schmerzen, die Betrachtungen, die Gebanken, die Reugierde sie mit aller Gewalt wieder an, und sehnlich wünschten sie sich in jenes Element wieder zurück.

## Meuntes Capitel.

Ber Marchese vermieb von der Sache zu reden, hatte aber heimliche und lange Gespräche mit bem Abbé. Er erbat sich, wenn bie Gesellschaft beisammen war, öfters Musit; man sorgte gern bafür, weil jebermann zufrieden war, bes Gesprächs überhoben zu sein. man einige Zeit fort, als man bemerkte, bag er Anstalt zur Abreise mache. Eines Tages sagte er zu Wilhelmen: Ich verlange nicht, bie Reste bes guten Kinbes zu beunruhigen; es bleibe an bem Orte zurud, wo es geliebt und gelitten bat; aber feine Freunde muffen mir bersprechen, mich in seinem Baterlande, an bem Plate zu besuchen, wo bas arme Geschöpf geboren und erzogen wurde; sie muffen bie Gäulen und Statuen seben, von benen ihm noch eine bunkle Ibee übrig ge-Ich will sie in bie Buchten führen, wo sie so gern bie blieben ift. Steinchen zusammenlas. Sie werben fich, lieber junger Mann, ber Dankbarkeit einer Familie nicht entziehen, die Ihnen so viel schuldig ift. Morgen reise ich weg. Ich habe bem Abbe die ganze Geschichte vertraut; er wird sie Ihnen wieber ergählen; er konnte mir verzeihen, wenn mein Schmerz mich unterbrach, und er wird als ein Dritter bie Begebenheiten mit mehr Zusammenhang vortragen. Wollen Sie mir noch, wie ber Abbe vorschlug, auf meiner Reise burch Deutschland folgen, so find Sie willtommen. Lassen Sie Ihren Anaben nicht jurud; bei jeber kleinen Unbequemlichkeit, bie er uns macht, wollen wir uns Ihrer Borforge für meine arme Nichte wieber erinnern.

Roch selbigen Abend ward man durch die Ankunft der Gräfin siberrascht. Wilhelm bebte an allen Gliedern, als sie hereintrat, und sie, obgleich vorbereitet, hielt sich an ihrer Schwester, die ihr bald einen Stuhl reichte. Wie sonderbar einsach war ihr Anzug, und wie verändert ihre Gestalt! Wilhelm durste kaum auf sie hindlicken; sie begrüßte ihn mit Freundlichkeit, und einige allgemeine Worte konnten ihre Gessunung und Empsindungen nicht verbergen. Der Marchese war bei Zeiten zu Bette gegangen, und die Gesellschaft hatte noch keine Lust

sich zu trennen; ber Abbé brachte ein Manuscript hervor. Ich habe, sagte er, sogleich die sonderbare Geschichte, wie sie mir anvertrant wurde, zu Papiere gebracht. Wo man am wenigsten Tinte und Feber sparen soll, das ist beim Auszeichnen einzelner Umstände merkwürdiger Begebenheiten. Man unterrichtete die Gräfin, wovon die Rede sei, und der Abbé las:

Meinen Bater, sagte ber Marchese, muß ich, so viel Belt ich auch gesehen habe, immer für einen ber wunberbarften Menschen halten. Sein Charafter war ebel und gerabe, seine Ibeen weit, und man barf sagen groß; er war streng gegen sich selbst; in allen seinen Planen fand man eine unbestechliche Folge, an allen seinen Sandlungen eine ununterbrochene Schrittmäßigkeit. Go gut fich baber von einer Seite mit ihm umgeben und ein Geschäft verhaubeln ließ, so wenig kounte er, um eben bieser Gigenschaften willen, sich in die Welt finden, da er bom Stagte, von feinen Rachbarn, von Kindern und Gefinde bie Beobachtung aller ber Gesetze forberte, bie er sich selbst auferlegt hatte. Seine mäßigsten Forberungen wurden übertrieben burch feine Strenge, und er konnte nie jum Genuß gelangen, weil nichts auf die Beise entstand, wie er fich's gebacht hatte. Ich habe ibn in bem Augenblick, ba er einen Balast bauete, einen Garten anlegte, ein großes neues But in ber ichbuften Lage erwarb, innerlich mit bem ernftesten Jugrimm überzeugt gesehen, bas Schichfal habe ihn verbammt, enthaltsam zu sein und zu bulben. In seinem Meußerlichen beobachtete er bie größte Bürbe; wenn er scherzte, zeigte er nur bie Ueberlegenheit seines Berstandes; es war ihm unerträglich, getabelt zu werben, und ich habe ibn nur einmal in meinem Leben gang anger aller Saffung gesehen, ba er hörte, daß man von einer seiner Anstalten wie von etwas Lächerlichem sprach. In eben biesem Geiste batte er über seine Rinber und sein Bermögen bisponirt. Mein altester Bruber warb als ein Mann erzogen, ber Minftig große Güter ju hoffen batte. 3ch follte ben geiftlichen Stand ergreifen, und ber iftugfte Solbat werben. 3ch war lebbaft, fenrig, thatig, fouen, zu allen forperlichen Uebungen geschickt. Der jüngste schien zu einer Art von schwärmerischer Rube geneigter, ben Wissenschaften, ber Musik und ber Dichtkunst ergeben. Nur nach bem härtsten Kampf, nach ber völligsten leberzeugung ber Unmöglichkeit gab ber Bater, wiewohl mit Wiberwillen, nach, daß wir unfern Beruf umtaufden bürften, und ob er gleich jeben von une beiben gufrieben fah, so konnte er fich boch nicht brein finden und verficherte, bag nichts

Gutes barans entstehen werbe. Je älter er ward, besto abgeschnittener stühlte er sich von aller Gesellschaft. Er lebte zuletzt sast ganz allein. Nur ein alter Freund, der unter den Deutschen gedient, im Feldzuge seine Frau verloren und eine Tochter mitgebracht hatte, die ungesähr zehn Jahre alt war, blieb sein einziger Umgang. Dieser kaufte sich ein artiges Gut in der Nachbarschaft, sah meinen Bater zu bestimmten Tagen und Stunden der Woche, in denen er auch manchmal seine Tochter mitbrachte. Er widersprach meinem Bater niemals, der sich zuletzt völlig an ihn gewöhnte und ihn als den einzigen erträglichen Gesellschafter duldete. Nach dem Tode unsers Baters merkten wir wohl, daß dieser Mann von unserm Alten trefslich ausgestattet worden war und seine Zeit nicht umsonst zugebracht hatte; er erweiterte seine Güter, seine Tochter konnte eine schöne Mitgist erwarten. Das Nädchen wuchs heran und war von sonderbarer Schönheit; mein älterer Bruder scherzte ost mit mir, daß ich mich um sie bewerben sollte.

Indessen hatte Bruder Augustin im Kloster seine Jahre in dem sonderbarsten Zustande zugebracht; er überließ sich ganz dem Genuß einer heiligen Schwärmerei, jenen halb geistigen, halb physischen Empfindungen, die wie sie ihn eine Zeit lang in den dritten Himmel erhuben, dalb darauf in einen Abgrund von Ohnmacht und leeres Elend versinken ließen. Bei meines Baters Ledzeiten war an keine Beränderung zu denken, und was hätte man wünschen oder vorschlagen sollen? Rach dem Tode unsers Baters besuchte er uns sleißig; sein Zustand, der uns im Ansang jammerte, ward nach und nach um vieles erträglicher, denn die Bernunft hatte gestegt. Allein je sichrer sie ihm völlige Zussriedenheit und Heilung auf dem reinen Wege der Natur versprach, desto lebhafter verlangte er von uns, daß wir ihn von seinen Gelübden befreien sollten; er gab zu verstehen, daß seine Absicht aus Sperata, unsere Nachbarin, gerichtet sei.

Mein älterer Bruder hatte zu viel durch die Härte unseres Baters gelitten, als daß er ungerührt bei dem Zustande des jüngsten hätte bleiben können. Wir sprachen mit dem Beichtvater unserer Familie, einem alten würdigen Manne, entdecken ihm die doppelte Absicht unseres Bruders und baten ihn, die Sache einzuleiten und zu befördern. Wider seine Gewohnheit zögerte er, und als endlich unser Bruder in uns drang, und wir die Angelegenheit dem Geistlichen lebhafter empfahlen, mußte er sich entschließen, uns die sonderbare Geschichte zu entbecken.

Sperata war unsere Schwester, und zwar sowohl von Bater als Mutter; Reigung und Sinnlichkeit hatten ben Mann in späteren Jahren nochmals Aberwältigt, in welchen bas Recht ber Ebegatten schon verloschen zu sein scheint; über einen ähnlichen Kall hatte man fich turz vorher in ber Gegend luftig gemacht, und mein Bater, um fich nicht gleichfalls bem Lächerlichen auszuseten, beschloß, biese spate, gesetymäßige Frucht ber Liebe mit eben ber Sorgfalt zu verheimlichen, als man souft bie frühern zufälligen Früchte ber Reigung zu verbergen pflegt. Unsere Mutter tam beimlich nieber; bas Rind wurde aufs Land gebracht, und ber alte Pausfreund, ber nebst bem Beichtvater allein um bas Bebeimniß wußte, ließ fich leicht bereben, fie für feine Tochter auszugeben. Der Beichtvater hatte fich nur ausbedungen, im äußerften Fall bas Gebeimniß entbeden ju bürfen. Der Bater mar gestorben, bas garte Mabden lebte unter ber Aufficht einer alten Frau; wir wußten, bag Gesang und Musik unsern Bruber icon bei ihr eingeführt hatten, und ba er uns wieberholt aufforberte, seine alten Banbe zu trennen, um bas neue zu knüpfen, so war es nöthig, ihn so balb als möglich von ber Gefahr zu unterrichten, in ber er schwebte.

Er fah uns mit wilben, verachtenben Bliden an. Spart eure unwahrscheinliche Mährchen, rief er aus, für Kinder und leichtgläubige Thoren; mir werbet ihr Speraten nicht vom Bergen reißen, fie ift mein. Berleugnet fogleich euer ichreckliches Gespenft, bas mich nur vergebens ängstigen würbe. Sperata ift nicht meine Schwester, fie ift mein Beib! - Er beschrieb uns mit Entzüden, wie ibn bas himmlische Dabchen aus dem Zustande ber unnatlirlichen Absonderung von den Menschen in bas mabre Leben geführt, wie beibe Gemitther gleich beiben Reblen zusammen stimmten, und wie er alle seine Leiben und Berirrungen segnete, weil sie ihn von allen Frauen bis bahin entfernt gehalten, und weil er nun gang und gar fich bem liebenswürdigsten Mabchen ergeben tonne. Wir entsetten uns über bie Entbedung; uns jammerte sein Buftand, wir wußten uns nicht zu helfen; er verficherte uns mit Beftigkeit, baß Sperata ein Rind von ihm im Busen trage. Unser Beichtvater that alles, was ihm seine Pflicht eingab, aber baburch warb bas Uebel nur schlimmer. Die Berhältniffe ber Natur und ber Religion, ber fittlichen Rechte und ber bürgerlichen Gefete murben von meinem Bruber aufs heftigste burchgefochten. Nichts schien ihm beilig als bas Berhältniß zu Sperata, nichts schien ihm würdig als ber Name Bater und Gattin. Diese allein, rief er aus, find ber Natur gemäß, alles

andere sind Grillen und Meinungen. Gab es nicht eble Bölker, die eine Heirath mit der Schwester billigten? Rennt eure Götter nicht! rief er aus; ihr braucht die Namen nie, als wenn ihr uns bethören, uns von dem Wege der Natur absühren und die edelsten Triebe durch schändlichen Zwang zu Verbrechen entstellen wollt. Zur größten Verwirrung des Geistes, zum schändlichsten Mißbrauche des Körpers nöthigt ihr die Schlachtopser, die ihr lebendig begrabt.

Ich barf reben, benn ich habe gelitten wie keiner, von ber böchsten füßesten Külle ber Schwärmerei bis zu ben fürchterlichen Büsten ber Ohnmacht, ber Leerheit, ber Bernichtung und Berzweiflung, von ben böchften Ahnungen überirbischer Wesen bis zu bem völligsten Unglauben, bem Unglauben an mir selbst. Allen biesen entsetzlichen Bobensatz bes am Ranbe schmeichelnben Relchs habe ich ausgetrunken, und mein ganzes Wesen war bis in sein Innerstes vergiftet. Run, ba mich bie gutige Natur burch ihre größten Gaben, burch bie Liebe, wieder geheilt bat, ba ich an bem Busen eines himmlischen Mäbchens wieber fühle, bag ich bin, baß fle ift, baß wir eins find, baß aus biefer lebenbigen Berbinbung ein brittes entstehen und uns entgegenlächeln foll, nun eröffnet ibr bie Flammen eurer Bollen, eurer Fegefeuer, bie nur eine trante Einbilbungsfraft versengen können, und ftellt fie bem lebhaften, mabren, unzerftörlichen Genuß ber reinen Liebe entgegen! Begegnet uns unter jenen Cypreffen, die ihre ernsthaften Gipfel gen himmel wenden, besucht uns an jenen Spalieren, wo bie Citronen und Pomerangen neben uns blübn, wo bie zierliche Morte uns ihre zarten Blumen barreicht, und bann wagt es, uns mit euren trüben, grauen, von Menschen gesponnenen Regen ju ängstigen!

So bestand er lange Zeit auf einem hartnäckigen Unglauben unserer Erzählung, und zuletzt, da wir ihm die Wahrheit derselben betheuerten, da sie ihm der Beichtvater selbst versicherte, ließ er sich boch baburch nicht irre machen, vielmehr rief er aus: Fragt nicht den Wiederhall eurer Kreuzgänge, nicht euer vermodertes Pergament, nicht eure verschränkten Grillen und Verordnungen! Fragt die Natur und euer Herz, sie wird euch lehren, vor was ihr zu schaubern habt, sie wird euch mit dem strengsten Finger zeigen, worliber sie ewig und unwiderrussich ihren Fluch ausspricht. Seht die Lilien an: entspringt nicht Gatte und Gattin auf Einem Stengel? Verdindet beide nicht die Blume, die beide gebar, und ist die Lilie nicht das Bild der Unschuld, und ihre geschwisterliche Vereinigung nicht fruchtbar? Wenn die Natur

verabschent, so spricht sie es lant ans; bas Geschöps, bas nicht sein soll, kann nicht werben; bas Geschöps, bas sallch lebt, wird früh zerskört. Unstruchtbarkeit, kümmerliches Dasein, frühzeitiges Zersallen, das sind ihre Flüche, die Kennzeichen ihrer Strenge. Rur durch unmittelbare Folgen straft sie. Da seht um ench her, und was verboten, was versincht ist, wird ench in die Angen sallen. In der Stille des Klosters und im Geräusche der Welt sind tansend Handlungen geheiligt und geehrt, auf demen ihr Fluch ruht. Auf bequemen Müßiggang so gut als überstrengte Arbeit, auf Willfür und Uebersluß, wie auf Noth und Mangel sieht sie mit transigen Augen nieder; zur Mäßigseit ruft sie; wahr sind alle ihre Berhältnisse, und ruhig alle ihre Wirtungen. Wer gelitten hat, wie ich, hat das Recht frei zu sein. Sperata ist mein; unr der Tod soll mir sie nehmen. Wie ich sie behalten kann? wie ich glücklich werden kann? Das ist enre Sorge! Jeht gleich geh' ich zu ihr, um mich nicht wieder von ihr zu trennen.

Er wollte nach bem Schiffe, um zu ihr überzuseben; wir hielten ihn ab und baten ibn, bag er keinen Schritt thun möchte, ber bie schrecklichsten Folgen baben tonnte. Er solle Aberlegen, daß er nicht in ber freien Belt feiner Gebanken und Borftellungen, sonbern in einer Berfaffung lebe, beren Gefete und Berhaltniffe bie Unbezwinglichkeit eines Raturgesetes augenommen haben. Wir mußten bem Beichtvater versprechen, bag wir ben Bruber nicht aus ben Augen, noch weniger aus bem Schloffe laffen wollten; barauf ging er weg und versprach in einigen Tagen wieberzukommen. Bas wir vorausgesehen hatten, traf ein; ber Berftanb hatte unsern Bruber ftart gemacht, aber sein Berg war weich; bie frühern Einbrude ber Religion murben lebhaft und bie entsetzlichsten Zweifel bemächtigten fich seiner. brachte zwei fürchterliche Tage und Rachte gn; ber Beichtvater fam ihm wieber an Bulfe, umsouft! Der ungebundene freie Berftanb sprach ibn los; sein Befühl, seine Religion, alle gewohnten Begriffe erklärten ibn für einen Berbrecher.

Eines Morgens sanden wir sein Zimmer leer; ein Blatt lag auf dem Tische, worin er uns erklärte, daß er, da wir ihn mit Gewalt gesangen hielten, berechtigt sei, seine Freiheit zu suchen; er entsliehe, er gehe zu Sperata, er hoffe mit ihr zu entkommen; er sei auf alles gesaßt, wenn man sie trennen wollte.

Wir erschraken nicht wenig, allein der Beichtvater bat uns ruhig zu sein. Unser armer Bruder war nahe genug beobachtet worden:

bie Schiffer, anstatt ihn überzusetzen, sührten ihn in sein Aloster. Ermübet von einem vierzigstündigen Wachen, schlief er ein, sobald ihn der Kahn im Mondenschein schaukelte, und erwachte nicht früher, als bis er sich in den Händen seiner geistlichen Brüder sah; er erholte sich nicht eher, als bis er die Alosterpsorte hinter sich zuschlagen hörte.

Schmerzlich gerührt von bem Schicksal unseres Brubers, machten wir unserm Beichtvater bie lebhaftesten Borwürfe; allein biefer ehrwürdige Mann wußte uns balb mit ben Gründen bes Wundarztes zu überreben, bag unfer Mitleib für ben armen Rranten tobtlich fei; er handle nicht aus eigner Willfür, sonbern auf Befehl bes Bischofs und bes hohen Die Absicht mar: alle öffentliche Aergerniß zu vermeiben und ben traurigen Fall mit bem Schleier einer geheimen Rirchenzucht Sperata follte geschont werben, fie follte nicht erfahren, au verbecken. baß ihr Geliebter zugleich ihr Bruber sei. Sie ward einem Geiftlichen anempfohlen, bem fie vorher ichon ihren Zustand vertraut hatte. wußte ihre Schwaugerschaft und Nieberkunft zu verbergen. Sie war als Mutter in bem kleinen Geschöpfe ganz gliicklich. So wie bie meisten unserer Mabchen tonnte fie weber schreiben noch Geschriebenes lefen; fie gab baber bem Pater Aufträge, was er ihrem Geliebten sagen sollte. Diefer glaubte ben frommen Betrug einer fängenben Mutter schulbig zu sein; er brachte ihr Nachrichten von unserm Bruber, ben er niemals fah, ermahnte sie in seinem Namen zur Rube, bat fie, für sich und bas Rind zu forgen und wegen ber Zukunft Gott zu vertrauen.

Sperata war von Natur zur Religiosität geneigt. Ihr Zustand, ihre Einsamkeit vermehrten biesen Zug; ber Geistliche unterhielt ihn, um sie nach und nach auf eine ewige Trennung vorzubereiten. Kaum war das Kind entwöhnt, kaum glaubte er ihren Körper stark genug, die ängstlichsten Seelenleiden zu ertragen, so sing er an, das Bergeben ihr mit schrecklichen Farben vorzumalen, das Bergeben, sich einem Geistlichen ergeben zu haben, das er als eine Art von Stinde gegen die Natur, als einen Incest behandelte. Denn er hatte den sonderbaren Gedanken, ihre Reue jener Reue gleich zu machen, die sie empsunden haben würde, wenn sie das wahre Berhältniß ihres Fehltritts ersahren hätte. Er brachte dadurch so viel Jammer und Kummer in ihr Gemüth, er erhöhte die Idee der Kirche und ihres Oberhauptes so sehr vor ihr, er zeigte ihr die schee kerlichen Folgen sür das Heil aller Seelen, wenn man in solchen Fällen nachgeben und die Strassäligen durch eine rechtmäßige Berbindung noch gar belohnen wolle; er zeigte ihr, wie heilsam es

sein, einen solchen Fehler in der Zeit abzubüßen, und dafür dereinst die Krone der Herrlichkeit zu erwerben, daß sie endlich wie eine arme Sünderin ihren Nacken dem Beil willig darreichte und inständig bat, daß man sie auf ewig von unserm Bruder entsernen möchte. Als man so viel von ihr erlangt hatte, ließ man ihr, doch unter einer gewissen Aussicht, die Freiheit, dalb in ihrer Wohnung, bald in dem Kloster zu sein, se nachdem sie es für gut hielte.

Ihr Kind wuchs heran und zeigte balb eine sonberbare Ratur. Es tonnte febr früh laufen und fich mit aller Geschicklichkeit bewegen, es sang balb sehr artig und lernte bie Zither gleichsam von fich selbst. Nur mit Worten konnte es sich nicht ausbrücken, und es schien bas hinderniß mehr in seiner Dentungsart als in ben Sprachwertzeugen zu liegen. Die arme Mutter fühlte inbeffen ein trauriges Berhältniß ju bem Rinbe; bie Behandlung bes Geiftlichen hatte ihre Borftellungsart so verwirrt, daß sie, ohne wahnsinnig zu sein, sich in ben seltsamsten Buftanben befanb. Ihr Bergeben ichien ihr immer ichrecklicher und straffälliger zu werben; bas oft wieberholte Gleichniß bes Geistlichen vom Incest hatte sich so tief bei ihr eingeprägt, daß sie einen solchen Abscheu empfand, als wenn ihr bas Berhältniß selbst bekannt gewesen ware. Der Beichtvater buntte fich nicht wenig über bas Runftftiid, woburch er bas Berg eines unglücklichen Beschöpfes zerriß. Jämmerlich war es anzusehen, wie bie Mutterliebe, bie über bas Dasein bes Rinbes sich so herzlich zu erfreuen geneigt war, mit bem schrecklichen Bebanken ftritt, bag bieses Rind nicht ba fein sollte. Balb ftritten biese beiben Gefühle zusammen, balb mar ber Abschen über bie Liebe gewaltig.

Man hatte das Kind schon lange von ihr weggenommen und zu guten Leuten unten am See gegeben, und in der mehrern Freiheit, die es hatte, zeigte sich bald seine besondere Lust zum Klettern. Die höchsten Gipsel zu ersteigen, auf den Rändern der Schiffe wegzulausen, und den Seiltänzern, die sich manchmal in dem Orte sehen ließen, die wunderlichsten Kunststücke nachzumachen, war ein natürlicher Trieb.

Um das alles leichter zu üben, liebte sie, mit den Anaben die Aleider zu wechseln, und ob es gleich von ihren Pflegeeltern höchst unanständig und unzulässig gehalten wurde, so ließen wir ihr doch so viel als möglich nachsehen. Ihre wunderlichen Wege und Sprünge sührten sie manchmal weit; sie verirrte sich, sie blieb aus und kam immer wieder. Meistentheils wenn sie zurücksehrte, setzte sie sich unter

bie Säulen bes Portals vor einem Landhause in der Nachbarschaft; man suchte sie nicht mehr, man erwartete sie. Dort schien sie auf den Stusen auszuruhen; dann lief sie in den großen Saal, besah die Statuen, und wenn man sie nicht besonders aushielt, eilte sie nach Hause.

Zuletzt ward benn boch unser Hoffen getäuscht und unsere Nachsicht bestraft. Das Kind blieb aus; man fand seinen Hut auf bem Wasser schwimmen, nicht weit von bem Orte, wo ein Gießbach sich in ben See stürzt. Man vermuthete, daß es bei seinem Klettern zwischen ben Felsen verunglückt sei; bei allem Nachsorschen konnte man den Körper nicht sinden.

Durch das unvorsichtige Geschwätz ihrer Gesellschafterinnen ersuhr Sperata bald den Tod ihres Kindes; sie schien ruhig und heiter und gab nicht undeutlich zu verstehen, sie freue sich, daß Gott das arme Geschöpf zu sich genommen und so bewahrt habe, ein größeres Unglück zu erdulden ober zu stiften.

Bei bieser Gelegenheit tamen alle Mährchen zur Sprache, bie man von unsern Wassern zu erzählen pflegt. Es hieß: ber See milse alle Jahre ein unschulbiges Rind haben; er leibe keinen tobten Körper unb werfe ihn früh ober spät ans Ufer, ja sogar bas lette Anöchelchen, wenn es ju Grunde gesunten sei, muffe wieber heraus. Man ergablte bie Beschichte einer untröstlichen Mutter, beren Rind im See ertrunken fei, und bie Gott und seine Beiligen angerufen babe, ihr nur wenigstens bie Gebeine zum Begräbniß ju gönnen; ber nächste Sturm habe ben Schäbel, ber folgenbe ben Rumpf ans Ufer gebracht, und nachbem alles beisammen gewesen, habe sie sämmtliche Gebeine in einem Tuch zur Kirche getragen; aber, o Wunder! als sie in den Tempel getreten, sei bas Padet immer schwerer geworben, und enblich, als fie es auf bie Stufen bes Altars gelegt, habe bas Rind zu schreien angefangen und fich zu jebermanns Erstaunen aus bem Tuche losgemacht; nur ein Anochelden bes kleinen Fingers an ber rechten Sand habe gefehlt, welches benn bie Mutter nachher noch forgfältig aufgesucht und gefunden, bas benn auch noch jum Gebächtniß unter anbern Reliquien in ber Rirche aufgeboben werbe.

Auf die arme Mutter machten diese Geschichten großen Eindruck; ihre Einbildungstraft sühlte einen neuen Schwung und begünstigte die Empsindung ihres Herzens. Sie nahm an, daß das Kind nunmehr für sich und seine Eltern abgebüßt habe, daß Fluch und Strafe, die bisher auf ihnen geruht, nunmehr gänzlich gehoben sei; daß es nur

daranf ankomme, die Gebeine des Kindes wiederzustnden, um sie nach Rom zu bringen, so würde das Kind auf den Stusen des großen Altars der Peterskirche wieder, mit seiner schönen frischen Haut umgeben, vor dem Bolke dastehn. Es werde mit seinen eignen Augen wieder Bater und Mutter schauen, und der Papst, von der Einstimmung Gottes und seiner Heiligen überzeugt, werde unter dem lauten Zuruf des Bolks den Eltern die Sünde vergeben, sie lossprechen und sie verbinden.

Nun waren ihre Augen und ihre Sorgfalt immer nach dem See und dem User gerichtet. Wenn Nachts im Mondglanz sich die Wellen umschlugen, glaubte sie, jeder blinkende Saum treibe ihr Kind hervor; es mußte zum Scheine jemand hinablausen, um es am User aufzusangen.

So war sie auch bes Tages unermübet an den Stellen, wo das tiesige User klach in den See ging; sie sammelte in ein Körden alle Knochen, die sie sand. Niemand durste ihr sagen, daß es Thierknochen seien; die großen begrub sie, die kleinen hub sie auf. In dieser Beschäftigung lebte sie unablässig sort. Der Geistliche, der durch die unerläßliche Ausübung seiner Pflicht ihren Zustand verursacht hatte, nahm sich auch ihrer nun aus allen Krästen an. Durch seinen Einssluß ward sie in der Gegend sür eine Entzückte, nicht sür eine Berrückte gehalten; man stand mit gesalteten Händen, wenn sie vorbeiging, und die Kinder klisten ihr die Hand.

Ihrer alten Freundin und Begleiterin war von dem Beichtvater die Schuld, die sie bei der unglücklichen Berbindung beider Personen gehabt haben mochte, nur unter der Bedingung erlassen, daß sie unabslässig treu ihr ganzes künftiges Leben die Unglückliche begleiten solle; und sie hat mit einer bewundernswürdigen Geduld und Gewissenhaftigsteit ihre Pflichten die zuletzt ausgeübt.

Wir hatten unterbessen unsern Bruder nicht aus den Augen verstoren; weder die Aerzte noch die Geistlichkeit seines Alosters wollten uns erlauben, vor ihm zu erscheinen; allein um uns zu überzeugen, daß es ihm nach seiner Art wohl gehe, konnten wir ihn, so oft wir wollten, in dem Garten, in den Areuzgängen, ja durch ein Fenster an der Decke seines Zimmers belauschen.

Nach vielen schrecklichen und sonderbaren Spochen, die ich übergehe, war er in einen seltsamen Zustand der Auhe des Geistes und der Unruhe des Körpers gerathen. Er saß fast niemals, als wenn er seine Harse nahm und darauf spielte, da er sie denn meistens mit Gesang begleitete. Uebrigens war er immer in Bewegung und in allem äußerst lenksam

und folgsam, denn alle seine Leidenschaften schienen sich in der einzigen Furcht des Todes aufgelöst zu haben. Man konnte ihn zu allem in der Welt bewegen, wenn man ihm mit einer gefährlichen Krankheit ober mit dem Tode brohte.

Außer dieser Sonderbarkeit, daß er unermüdet im Aloster hin und her ging und nicht undeutlich zu verstehen gab, daß es noch besser sein würde, über Berg' und Thäler so zu wandeln, sprach er auch von einer Erscheinung, die ihn gewöhnlich ängstigte. Er behauptete nämlich, daß bei seinem Erwachen, zu jeder Stunde der Nacht, ein schöner Anabe unten an seinem Bette siehe und ihm mit einem blanken Messer drohe. Man versetzte ihn in ein anderes Zimmer; allein er behauptete, auch da, und zuletzt sogar an andern Stellen des Alosters siehe der Anabe im Hinterhalt. Sein Ause und Abwandeln ward unruhiger, ja, man erinnerte sich nachher, daß er in der Zeit öster als sonst an dem Fenster gestanden und über den See hinüber gesehen habe.

Unsere arme Schwester inbessen schien von dem einzigen Gedanken, von der beschränkten Beschäftigung nach und nach ausgerieben zu werden, und unser Arzt schlug vor, man sollte ihr nach und nach unter ihre übrigen Gebeine die Knochen eines Kinderskelets mischen, um dadurch ihre Hoffnung zu vermehren. Der Bersuch war zweiselhaft, doch schien wenigstens so viel dabei gewonnen, daß man sie, wenn alle Theile beissammen wären, von dem ewigen Suchen abbringen, und ihr zu einer Reise nach Kom Hoffnung machen könnte.

Es geschah, und ihre Begleiterin vertauschte unmerklich die ihr anvertrauten kleinen Reste mit den gefundenen; und eine unglaubliche Wonne verbreitete sich über die arme Kranke, als die Theile sich nach und nach zusammensanden, und man diejenigen bezeichnen konnte, die noch sehlten. Sie hatte mit großer Sorgsalt jeden Theil, wo er hinzgehörte, mit Fäden und Bändern besestigt; sie hatte, wie man die Körper der Heiligen zu ehren psiegt, mit Seide und Stickerei die Zwischenräume ausgesillt.

So hatte man die Glieber zusammenkommen lassen, es sehlten nur wenige der äußeren Enden. Eines Morgens, als sie noch schlief, und der Medicus gekommen war, nach ihrem Besinden zu fragen, nahm die Alte die verehrten Reste aus dem Kästchen weg, das in der Schlaskammer stand, um dem Arzte zu zeigen, wie sich die gute Kranke beschäftige. Kurz darauf hörte man sie aus dem Bette springen; sie hob das Tuch auf und sand das Kästchen leer. Sie warf sich auf

thre Anie; man kam und hörte ihr freudiges, indrünstiges Gebet. Ja! es ist wahr, rief sie aus, es war kein Traum, es ist wirklich! Freuet euch, meine Freunde, mit mir! Ich habe das gute, schöne Geschöpf wieder lebendig gesehen. Es stand auf und warf den Schleier von sich; sein Glanz-erlenchtete das Zimmer, seine Schönheit war verstlärt; es konnte den Boden nicht betreten, ob es gleich wollte. Leicht ward es empor gehoden und konnte mir nicht einmal seine Hand reichen. Da rief es mich zu sich und zeigte mir den Weg, den ich gehen soll. Ich werbe ihm solgen, und bald folgen, ich sühl' es, und es wird mir so leicht ums Herz. Mein Kummer ist verschwunden, und schon das Anschanen meines wieder Auferstandenen hat mir einen Borschmad der himmlischen Freude gegeben.

Bon der Zeit an war ihr ganzes Gemüth mit den heitersten Aussichten beschäftigt; auf keinen irdischen Gegenstand richtete sie ihre Ausmerksamkeit mehr, sie genoß nur wenige Speisen, und ihr Geist machte sich nach und nach von den Banden des Körpers los. Auch sand man sie zuletzt unvermuthet erblaßt und ohne Empsindung; sie öffnete die Augen nicht wieder, sie war, was wir tobt nennen.

Der Auf ihrer Bisson hatte sich balb unter bas Bolk verbreitet, und bas ehrwürdige Ansehn, das sie in ihrem Leben genoß, verwandelte sich nach ihrem Tode schnell in den Gedanken, daß man sie sogleich für selig, ja für heilig halten müsse.

Als man fie zu Grabe bestatten wollte, brängten sich viele Menschen mit unglaublicher Heftigkeit bingu; man wollte ihre Sand, man wollte wenigstens ihr Rleib berühren. In biefer leibenschaftlichen Erhöhung fühlten verschiebene Kranke bie Uebel nicht, von benen fie sonst gequalt wurden; sie hielten sich für geheilt, sie bekannten's, sie priesen Gott und seine neue Beilige. Die Geiftlichkeit war genöthigt, ben Rörper in eine Capelle zu ftellen; bas Bolt verlangte Gelegenheit, seine Anbacht zu verrichten, ber Zubrang war unglaublich; bie Bergbewohner, bie ohne= bieß zu lebhaften, religiösen Gefühlen gestimmt finb, brangen aus ihren Thälern herbei; die Andacht, die Wunder, die Anbetung vermehrten fich mit jedem Tage. Die bischöslichen Berordnungen, Die einen solchen neuen Dienst einschränken und nach und nach niederschlagen sollten, konnten nicht zur Ausführung gebracht werben; bei jebem Wiberstanb war bas Bolk heftig und gegen jeben Ungläubigen bereit in Thatlichkeiten auszubrechen. Wanbelte nicht auch, riefen fie, ber beilige Borromäus unter unsern Borfahren? Erlebte seine Mutter nicht bie Wonne

seiner Seligsprechung? Hat man nicht burch jenes große Bilbniß auf bem Felsen bei Arona uns seine geistige Größe sinnlich vergegenwärtigen wollen? Leben bie Seinigen nicht noch unter uns? Und hat Gott nicht zugesagt, unter einem gläubigen Bolle seine Wunder stets zu erneuern?

Als der Körper nach einigen Tagen keine Zeichen der Fäulniß von sich gab und eher weißer und gleichsam durchsichtig ward, erhöhte sich das Zutrauen der Menschen immer mehr, und es zeigten sich unter der Menge verschiedene Curen, die der ausmerksame Beobachter selbst nicht erklären und auch nicht geradezu als Betrug ansprechen konnte. Die ganze Gegend war in Bewegung, und wer nicht selbst kam, hörte wenigstens eine Zeit lang von nichts anderem reden.

Das Rlofter, worin mein Bruber fich befand, erscholl so gut als bie übrige Gegend von biesen Wunbern, und man nahm fich um so weniger in Acht, in seiner Gegenwart bavon zu sprechen, als er sonft auf nichts aufzumerten pflegte, und fein Berhältniß niemandem befannt war. Diegmal ichien er aber mit großer Genauigkeit gebort zu haben; er führte seine Flucht mit solcher Schlauheit aus, bag niemals jemanb bat begreifen tonnen, wie er aus bem Rlofter berausgetommen fei. Man erfuhr nachher, daß er sich mit einer Anzahl Wallsahrer übersetzen laffen, und bag er bie Schiffer, bie weiter nichts Berkehrtes an ihm wahrnahmen, nur um bie größte Sorgfalt gebeten, bag bas Schiff nicht umschlagen möchte. Tief in ber Nacht tam er in jene Capelle, wo seine ungludliche Geliebte von ihrem Leiben ausruhte; nur wenig Anbächtige knieten in ben Winkeln; ihre alte Freundin faß ju ihren Baupten, er trat hingu und grußte fie, und fragte: wie fich ihre Gebieterin befande? 3hr febt es, versetzte biese nicht ohne Berlegenheit. Er blidte ben Leichnam nur von ber Seite an. Nach einigem Zaubern nahm er ihre Hanb. Erschredt von ber Ralte, ließ er fie sogleich wieber fahren; er fab fich unruhig um und sagte zu ber Alten: 3ch tann jetzt nicht bei ihr bleiben, ich habe noch einen fehr weiten Weg zu machen, ich will aber gur rechten Zeit schon wieber ba sein; sag' ihr bas, wenn sie aufwacht.

So ging er hinweg; wir wurden nur spät von diesem Borgange benachrichtigt; man forschte nach, wo er hingekommen sei, aber vergebens! Wie er sich durch Berge und Thäler durchgearbeitet haben mag, ist unbegreislich. Endlich nach langer Zeit sanden wir in Graublinden eine Spur von ihm wieder, allein zu spät, und sie verlor sich bald. Wir vermutheten, daß er nach Deutschland sei; allein der Krieg hatte solche schwache Fußtapsen gänzlich verwischt.

## Befintes Capitel.

Der Abbe hörte zu lesen auf, und niemand hatte ohne Thränen zugehört. Die Gräsin brachte ihr Tuch nicht von den Augen; zuletzt stand sie auf und verließ mit Natalien das Zimmer. Die übrigen schwiegen, und der Abbe sprach: Es entsteht nun die Frage, ob man den guten Marchese soll abreisen lassen, ohne ihm unser Geheimniß zu entdeden. Denn wer zweiselt wohl einen Augenblick daran, daß Augustin und unser Harfenspieler Eine Person ist? Ueberlegen wir, was zu thun sei, sowohl um des unglücklichen Mannes als der Familie willen. Mein Rath wäre, nichts zu sibereilen, abznwarten, was uns der Arzt, den wir eben von dort zurückerwarten, sür Nachrichten bringt.

Jebermann war berselben Meinung, und ber Abbe fuhr fort: Eine andere Frage, die vielleicht schneller abzuthun ift, entsteht zu gleicher Zeit. Der Marchese ist unglaublich gerührt über bie Gastfreundschaft, bie seine arme Nichte bei uns, besonders bei unserm jungen Freunde gefunden hat. Ich habe ihm die ganze Geschichte umständlich, ja wieberholt ergählen muffen, und er zeigt seine lebhafteste Dankbarkeit. junge Mann, sagte er, hat ausgeschlagen, mit mir zu reisen, ebe er bas Berhältniß kannte, bas unter uns besteht. Ich bin ihm nun kein Frember mehr, von bessen Art zu sein und von bessen Laune er etwa nicht gewiß ware; ich bin sein Berbunbener, wenn Sie wollen sein Bermanbter, und ba fein Knabe, ben er nicht zurücklassen wollte, erft bas Hinderniß war, bas ihn abhielt, sich zu mir zu gesellen, so lassen Sie jett bieses Kind zum schönern Baube werben, bas uns nur besto fester an einander knüpft. Ueber bie Berbinblichkeit, die ich nun fcon habe, sei er mir noch auf der Reise nützlich; er kehre mit mir zurud, mein alterer Bruber wird ihn mit Freuden empfangen; er verschmähe bie Erbschaft seines Pflegekindes nicht: benn nach einer gebeimen Abrede unsers Baters mit seinem Freunde ift bas Bermögen, bas er seiner Tochter zugewendet hatte, wieder an uns zurückgefallen, und wir wollen dem Wohlthäter unserer Richte gewiß das nicht vorenthalten, was er verdient bat.

Therese nahm Wilhelmen bei ber Hand und sagte: Wir erleben abermals hier so einen schönen Fall, daß uneigennütziges Wohlthun die höchsten und schönsten Zinsen bringt. Folgen Sie diesem sonderbaren Ruf, und indem Sie sich um den Marchese doppelt verdient machen,

eilen Sie einem schönen Lanbe entgegen, bas Ihre Einbilbungstraft und Ihr Herz mehr als einmal an sich gezogen hat.

Ich überlasse mich ganz meinen Freunden und ihrer Führung, sagte Wilhelm; es ist vergebens, in dieser Welt nach eigenem Willen zu streben. Was ich sest zu halten wünschte, muß ich sahren lassen, und eine unverdiente Wohlthat brängt sich mir auf.

Mit einem Druck auf Theresens Hand machte Wilhelm die seinige los. Ich überlasse Ihnen ganz, sagte er zu dem Abbé, was Sie über mich beschließen; wenn ich meinen Felix nicht von mir zu lassen brauche, so bin ich zusrieden, überall hinzugehen und alles, was man für recht hält, zu unternehmen.

Auf diese Erklärung entwarf der Abbé sogleich seinen Plan: man solle, sagte er, den Marchese abreisen lassen, Wilhelm solle die Nachricht des Arztes abwarten, und alsdann, wenn man überlegt habe, was zu thun sei, könne Wilhelm mit Felix nachreisen. So bedeutete er auch den Marchese, unter einem Borwand, daß die Einrichtungen des jungen Freundes zur Reise ihn nicht abhalten müßten, die Merkwürdigkeiten der Stadt indessen zu besehen. Der Marchese ging ab, nicht ohne wiederholte lebhaste Bersicherung seiner Dankbarkeit, wovon die Geschenke, die er zurückließ, und die aus Juwelen, geschnittenen Steinen und gestickten Stossen bestanden, einen genugsamen Beweis gaben.

Wilhelm war nun auch völlig reisefertig, und man war um so mehr verlegen, daß keine Nachrichten von bem Arzt kommen wollten; man befürchtete, bem armen Sarfenspieler möchte ein Unglück begegnet fein, zu eben ber Zeit, als man hoffen tonnte, ihn burchans in einen beffern Zustand zu versetzen. Man schickte ben Courier fort, ber taum weggeritten war, als am Abend ber Arzt mit einem Fremben bereintrat, beffen Gestalt und Wesen bebeutenb, ernsthaft und auffallenb mar, und ben niemand kannte. Beibe Ankömmlinge schwiegen eine Zeit lang still; endlich ging ber Frembe auf Wilhelmen zu, reichte ihm bie Hand und sagte: Kennen Sie Ihren alten Freund nicht mehr? Es war bie Stimme bes Barfenspielers, aber von seiner Bestalt ichien teine Spur übrig geblieben zu sein. Er war in ber gewöhnlichen Tracht eines Reisenben, reinlich und anständig gekleibet; sein Bart war verschwunden, seinen Loden sah man einige Kunst an, und was ihn eigentlich ganz untenntlich machte, war, bag an seinem bebeutenben Gefichte bie Züge bes Alters nicht mehr erschienen. Wilhelm umarmte ihn mit ber lebhaftesten Freude; er warb ben anbern vorgestellt und betrug sich

sehr vernünftig, und wußte nicht, wie bekannt er der Gesellschaft noch vor kurzem geworden war. Sie werden Geduld mit einem Menschen haben, suhr er mit großer Gelassenheit sort, der, so erwachsen er auch aussieht, nach einem langen Leiden erst wie ein unersahrenes Kind in die Welt tritt. Diesem wackern Mann bin ich schuldig, daß ich wieder in einer menschlichen Gesellschaft erscheinen kann.

Man hieß ihn willtommen, und ber Arzt veranlaßte sogleich einen Spaziergang, um bas Gespräch abzubrechen und ins Gleichgültige zu lenken.

Als man allein war, gab ber Arzt folgende Erklärung: Die Genefung bieses Mannes ist uns burch ben sonberbarsten Zufall geglückt. Wir hatten ihn lange nach unserer Ueberzeugung moralisch und physisch behandelt; es ging auch bis auf einen gewiffen Grab gang gut, allein bie Tobesfurcht war noch immer groß bei ihm, und seinen Bart und sein langes Rleib wollte er uns nicht ausopfern; übrigens nahm er mehr Theil an ben weltlichen Dingen, und seine Gefänge ichienen, wie seine Borftellungsart, wieber bem Leben fich ju nabern. Sie wiffen, welch ein sonberbarer Brief bes Geiftlichen mich von hier abrief. 3ch tam, ich fand unsern Mann ganz verändert; er hatte freiwillig seinen Bart hergegeben, er hatte erlaubt, seine Locken in eine bergebrachte Form zuzuschneiben, er verlangte gewöhnliche Rleiber und schien auf einmal ein anderer Mensch geworben zu sein. Wir waren neugieria, die Ursache biefer Berwandlung zu ergründen, und wagten boch nicht uns mit ihm selbst barüber einzulassen; enblich entbeckten wir zufällig bie sonberbare Bewandtniß. Ein Glas fluffiges Opium fehlte in ber Hausapothete bes Geiftlichen; man hielt für nothig, bie ftrengste Untersuchung anzuftellen; jebermann suchte fich bes Berbachtes zu erwehren, es gab unter ben Hausgenossen heftige Scenen. Enblich trat biefer Mann auf und gestand, daß er es besitze; man fragte ihn, ob er bavon genommen habe? Er sagte nein, fuhr aber fort: 3ch bante biesem Besitz bie Bieberkehr meiner Bernunft. Es hängt von euch ab, mir bieses Flaschen ju nehmen, und ihr werbet mich ohne Hoffnung in meinen alten Buftand wieber zurückfallen seben. Das Gefühl, baß es wünschenswerth sei, die Leiden dieser Erbe burch den Tob geendigt zu seben, brachte mich zuerst auf ben Weg ber Genesung; balb barauf entftanb ber Gebanke, sie burch einen freiwilligen Tob zu endigen, und ich nahm in biefer Absicht bas Glas hinweg; bie Möglichkeit, fogleich bie großen Schmerzen auf ewig aufzuheben, gab mir Rraft, bie Schmerzen zu ertragen, und so habe ich, seitbem ich ben Talisman besitze, mich burch bie Rabe bes

Todes wieder in das Leben zurlickgedrängt. Sorgt nicht, sagte er, daß ich Gebrauch davon mache, sondern entschließt euch, als Kenner des menschlichen Herzens, mich, indem ihr mir die Unabhängigkeit vom Leben zugesteht, erst vom Leben recht abhängig zu machen. Nach reislicher Ueberlegung drangen wir nicht weiter in ihn, und er sührt nun in einem sessen, geschliffenen Glasstäschen dieses Gift als das sonderbarste Gegengift bei sich.

Man unterrichtete den Arzt von allem, was indessen entdeckt wors den war, und man beschloß, gegen Augustin das tiesste Stillschweigen zu bevbachten. Der Abbe nahm sich vor, ihm nicht von seiner Seite zu lassen und ihn auf dem guten Wege, den er betreten hatte, sortzusilhren.

Indessen sollte Wilhelm die Reise durch Deutschland mit dem Marchese vollenden. Schien es möglich, Augustinen eine Neigung zu seinem Baterlande wieder einzuslößen, so wollte man seinen Verwandten den Zustand entdeden, und Wilhelm sollte ihn den Seinigen wieder zuführen.

Dieser hatte nun alle Anstalten zu seiner Reise gemacht, und wenn es im Ansang wunderbar schien, daß Augustin sich freute, als er vernahm, wie sein alter Freund und Wohlthäter sich gleich wieder entsernen sollte, so entbeckte doch der Abbé bald den Grund dieser seltsamen Gemüthsbewegung. Augustin konnte seine alte Furcht, die er vor Felix hatte, nicht überwinden, und wünschte den Knaben je eher je lieber entsernt zu sehen.

Nun waren nach und nach so viele Menschen angekommen, daß man sie im Schloß und in den Seitengebäuden kaum alle unterbringen konnte, um so mehr, da man nicht gleich anfangs auf den Empfang so vieler Gäste die Einrichtung gemacht hatte. Man frühstlickte, man speiste zusammen und hätte sich gern beredet, man lebe in einer vergnüglichen Uebereinstimmung, wenn schon in der Stille die Gemüther sich gewissermaßen aus einander sehnten. Therese war manchmal mit Lothario, noch öfter allein ausgeritten, sie hatte in der Nachbarschaft schon alle Landwirthe und Landwirthinnen kennen kernen; es war ihr Haushaltungsprinzip, und sie mochte nicht Unrecht haben, daß man mit Nachbarinzip, und sie mochte nicht Unrecht haben, daß man mit einem ewigen Glückseligkeitswechsel stehen müsse. Bon einer Berbindung zwischen ihr und Lothario schien gar die Rede nicht zu sein; die beiden Schwestern hatten sich viel zu sagen, der Abbé schien den Um-

gang des Harfenspielers zu suchen, Jarno hatte mit dem Arzt öftere Conserenzen, Friedrich hielt sich an Wilhelmen, und Felix war überall, wo es ihm gut ging. So vereinigten sich auch meistentheils die Paare auf dem Spaziergang, indem die Gesellschaft sich trennte, und wenn sie zusammen sein mußten, so nahm man geschwind seine Zuslucht zur Musik, um alle zu verbinden, indem man jeden sich selbst wiesbergab.

Unversehens vermehrte ber Graf bie Gesellschaft, seine Gemahlin abzuholen und, wie es ichien, einen feierlichen Abichieb von feinen weltlichen Berwandten zu nehmen. Jarno eilte ihm bis an ben Wagen entgegen, und als ber Ankommenbe fragte, was er für Gesellschaft finde? so sagte jener in einem Anfall von toller Laune, bie ihn immer ergriff, sobalb er ben Grafen gewahr ward : Sie finben ben ganzen Abel ber Welt beisammen, Marchesen, Marquis, Mylords und Baronen; es hat nur noch an einem Grafen gefehlt. So ging man bie Treppe hinauf, und Wilhelm war bie erfte Person, bie ihm im Borsaal entgegen Mylord! sagte ber Graf zu ihm auf französisch, nachbem er ihn einen Augenblick betrachtet hatte, ich freue mich sehr, Ihre Bekanntschaft unvermuthet zu erneuern; benn ich mußte mich sehr irren, wenn ich Sie nicht im Gefolge bes Prinzen follte in meinem Schloffe gefeben haben. — Ich hatte bas Glück, Ew. Ercellenz bamals aufzuwarten, versetzte Wilhelm; nur erzeigen Sie mir zu viel Ehre, wenn Sie mich für einen Engländer, und zwar vom ersten Range halten; ich bin ein Deutscher, und - zwar ein sehr braver junger Mann, fiel Jarno sogleich ein. Der Graf fah Wilhelmen lächelnb an und wollte eben etwas erwiedern, als die übrige Gesellschaft herbei tam und ihn aufs freundlichste begrüßte. Man entschuldigte sich, daß man ihm nicht sogleich ein anständiges Zimmer anweisen könne, und versprach ben nöthigen Raum ungefäumt zu verschaffen.

Ei, ei! sagte er lächelnb, ich sehe wohl, daß man dem Zusalle überlassen hat, den Fourierzettel zu machen; mit Borsicht und Einrichtung, wie viel ist da nicht möglich! Jetzt bitte ich euch, rührt mir keinen Pantossel vom Platze, denn sonst, seh' ich wohl, giebt es eine große Unordnung. Jedermann wird unbequem wohnen, und das soll niemand um meinetwillen wo möglich auch nur eine Stunde. Sie waren Zeuge, sagte er zu Jarno, und auch Sie, Meister, indem er sich zu Wilhelmen wandte, wie viele Menschen ich damals auf meinem Schlosse bequem untergebracht habe. Man gebe mir die Liste ber

Personen und Bedienten, man zeige mir an, wie jedermann gegenwärtig einquartiert ist; ich will einen Dissocationsplan machen, daß mit der wenigsten Bemühung jedermann eine geräumige Wohnung sinde, und daß noch Platz für einen Gast bleiben soll, der sich zufälligerweise bei uns einstellen könnte.

Jarno machte sogleich ben Abjutanten bes Grasen, verschaffte ihm alle nöthigen Notizen und hatte nach seiner Art ben größten Spaß, wenn er ben alten Herrn mitunter irre machen konnte. Dieser gewann aber balb einen großen Triumph. Die Einrichtung war sertig; er ließ in seiner Gegenwart die Namen über alle Thüren schreiben, und man konnte nicht leugnen, daß mit wenig Umständen und Beränderungen der Zweck völlig erreicht war. Auch hatte es Jarno unter anderm so geleitet, daß die Personen, die in dem gegenwärtigen Angenblick ein Interesse an einander nahmen, zusammen wohnten.

Rachbem alles eingerichtet war, sagte ber Graf zu Jarno: Helsen Sie mir auf bie Spur wegen bes jungen Mannes, ben Sie ba Meifter nennen, und ber ein Deutscher sein soll. Jarno schwieg ftill, benn er wußte recht gut, bag ber Graf einer von benen Leuten war, bie, wenn sie fragen, eigentlich belehren wollen; auch fuhr biefer, ohne Antwort abzuwarten, in seiner Rebe fort: Sie hatten mir ihn bamals vorgestellt, und im Ramen bes Prinzen bestens empfohlen. seine Mutter auch eine Deutsche mar, so hafte ich bafür, bag sein Bater ein Engländer ift, und zwar von Stande; wer wollte bas englische Blut alles berechnen, bas seit breißig Jahren in beutschen Abern berumfließt! Ich will weiter nicht barauf bringen, ihr habt immer solche Familiengeheimniffe; boch mir wird man in folden Fällen nichts auf-Darauf ergählte er noch verschiebenes, was bamals mit Wilhelmen auf seinem Schloß vorgegangen sein sollte, wozu Jarno gleichfalls schwieg, obgleich ber Graf ganz irrig war, und Wilhelmen mit einem jungen Engländer in des Prinzen Gefolge mehr als einmal verwechselte. Der gute herr hatte in frühern Zeiten ein vortreffliches Gebächtniß gehabt und war noch immer stolz barauf, fich ber geringsten Umftänbe seiner Jugenb erinnern zu können; nun bestimmte er aber mit eben ber Gewißheit wunderbare Combinationen und Fabeln als mahr, bie ihm bei junehmenber Schwäche seines Bebächtnisses seine Einbildungstraft einmal vorgespiegelt hatte. Uebrigens war er sehr milb und gefällig geworben, und feine Begenwart wirtte recht gunftig auf bie Gesellschaft. Er verlangte, daß man etwas Rützliches zusammen

lesen sollte, ja sogar gab er manchmal kleine Spiele an, die er, wo nicht mitspielte, doch mit großer Sorgfalt dirigirte, und da man sich über seine Herablassung verwunderte, sagte er: es sei die Pslicht eines jeden, der sich in Hauptsachen von der Welt entferne, daß er in gleichgültigen Dingen sich ihr besto mehr gleichstelle.

Wilhelm hatte unter biesen Spielen mehr als einen bänglichen und verdrießlichen Augenblick; der leichtsinnige Friedrich ergriff manche Gelegenheit, um auf eine Neigung Wilhelms gegen Natalien zu deuten. Wie konnte er darauf sallen? Wodurch war er dazu berechtigt? Und mußte nicht die Gesellschaft glauben, daß, weil beide viel mit einander umgingen, Wilhelm ihm eine so unvorsichtige und unglückliche Considenz gemacht habe?

Eines Tages waren sie bei einem solchen Scherze heiterer als gewöhnlich, als Augustin auf einmal zur Thüre, die er aufriß, mit gräßlicher Geberde hereinstlürzte; sein Angesicht war blaß, sein Auge wild, er schien reden zu wollen, die Sprache versagte ihm. Die Gesellschaft entsetzte sich; Lothario und Jarno, die eine Rücktehr des Wahnstuns vermutheten, sprangen auf ihn los und hielten ihn sest. Stotternd und dumps, dann hestig und gewaltsam sprach und ries er: Nicht mich haltet, eilt! helft! Rettet das Kind! Felix ist vergistet!

Sie ließen ihn los, er eilte zur Thüre hinaus, und voll Entsehen brängte sich die Gesellschaft ihm nach. Man rief nach dem Arzte; Augustin richtete seine Schritte nach dem Zimmer des Abbe's: man fand das Kind, das erschrocken und verlegen schien, als man ihm schon vom weitem zurief: Was hast din angesangen?

Lieber Bater! rief Felix, ich habe nicht aus ber Flasche, ich habe ans bem Glase getrunken, ich war so burstig.

1

Augustin schlug die Hände zusammen, rief: Er ist verloren! brängte sich burch die Umstehenden und eilte bavon.

Sie fanden ein Glas Mandelmilch auf bem Tische stehen, und eine Caravine barneben, die über die Hälfte leer war; der Arzt kam, er ersuhr, was man wußte, und sah mit Entsetzen das wohlbekannte Fläschen, worin sich das slüssige Opium befunden hatte, leer auf dem Tische liegen; er ließ Essig herbei schaffen und rief alle Mittel seiner Kunst zu Hülse.

Natalie ließ ben Anaben in ein Zimmer bringen, sie bemühte sich ängstlich um ihn. Der Abbé war fortgerannt, Augustinen aufzusuchen, und einige Aufklärungen von ihm zu erdringen. Eben so hatte sich

ber unglückliche Bater vergebens bemüht, und fanb, als er zurückfam, auf allen Gefichtern Bangigkeit und Sorge. Der Arzt hatte inbeffen bie Manbelmilch im Glase untersucht, es entbedte sich bie ftartfte Beimischung von Opium; bas Rind lag auf bem Anhebette und schien febr frant; es bat ben Bater, bag man ihm nur nichts mehr einschütten, bag man es nur nicht mehr qualen möchte. Lothario hatte feine Leute ausgeschickt und war felbft weggeritten, um ber Flucht Augustins auf bie Spur zu tommen. Natalie faß bei bem Rinbe; es flüchtete auf ihren Schoof und bat fie flebentlich um Schutz, flebentlich um ein Stücken Buder, ber Effig fei gar zu fauer! Der Arzt gab es au; man muffe bas Rinb, bas in ber entsetlichsten Bewegung war, einen Angenblic ruben laffen, sagte er; es sei alles Rathliche geschehen, er wolle bas Mögliche thun. Der Graf trat mit einigem Unwillen, wie es ichien, herbei; er sab ernft, ja feierlich aus, legte bie Banbe auf bas Rind, blidte gen himmel und blieb einige Angenblide in bieser Stellung. Wilhelm, ber troftlos in einem Seffel lag, sprang auf, warf einen Blid voll Berzweiflung auf Natalien und ging zur Thure binaus.

Rurz barauf verließ auch ber Graf bas Zimmer.

Ich begreise nicht, sagte ber Arzt nach einiger Pause, daß sich auch nicht die geringste Spur eines gesährlichen Zustandes am Kinde zeigt. Auch nur mit einem Schluck muß es eine ungeheure Dosis Opium zu sich genommen haben, und nun sinde ich an seinem Pulse keine weitere Bewegung, als die ich meinen Mitteln und der Furcht zuschreiben kann, in die wir das Kind versetzt haben.

Balb darauf trat Jarno mit der Nachricht herein, daß man Augustin auf dem Oberboden in seinem Blute gesunden habe, ein Schermesser habe neben ihm gelegen, wahrscheinlich habe er sich die Rehle abgeschnitten. Der Arzt eilte fort und begegnete den Leuten, welche den Körper die Treppe herunterbrachten. Er ward auf ein Bett gelegt und genau untersucht; der Schnitt war in die Luströhre gegangen, auf einen starten Blutverlust war eine Ohnmacht gefolgt, doch ließ sich bald demerken, daß noch Leben, daß noch Hoffnung übrig sei. Der Arzt brachte den Körper in die rechte Lage, sügte die getrennten Theile zussammen und legte den Berband auf. Die Nacht ging allen schlasso und sorgenvoll vorliber. Das Kind wollte sich nicht von Natalien trennen lassen. Wilhelm saß vor ihr auf einem Schemel; er hatte die Füße des Knaben auf seinem Schooße, Kopf und Brust lagen auf dem

ihrigen; so theilten sie die angenehme Last und die schmerzlichen Sorgen und verharrten, bis der Tag anbrach, in der unbequemen und traurigen Lage. Natalie hatte Wilhelmen ihre Hand gegeben, sie sprachen kein Wort, sahen auf das Kind, und sahen einander an. Lothario und Jarno sasen am andern Ende des Zimmers und führten ein sehr bedeutendes Gespräch, das wir gern, wenn uns die Begebenheiten nicht zu sehr drängten, unsern Lesern hier mittheilen würden. Der Knabe schlief sanst, erwachte am frühen Morgen ganz heiter, sprang auf und verlangte ein Butterbrod.

Sobalb Augustin sich einigermaßen erholt hatte, suchte man einige Aufklärung von ihm zu erhalten. Man ersuhr nicht ohne Mühe und nur nach und nach: daß, als er bei der unglücklichen Dislocation des Grasen in Sin Zimmer mit dem Abbé versetzt worden, er das Manusscript und darin seine Geschichte gefunden habe; sein Entsetzen sei ohne Gleichen gewesen, und er habe sich nun überzeugt, daß er nicht länger leben dürse; sogleich habe er seine gewöhnliche Zuslucht zum Opium genommen, habe es in ein Glas Mandelmilch geschüttet und habe doch, als er es an den Mund gesetzt, geschaudert; darauf habe er es siehen lassen, um nochmals durch den Garten zu lausen und die Welt zu sehen; bei seiner Zurücklunft habe er das Lind gefunden, eben beschäftigt, das Glas, worans es getrunken, wieder voll zu gießen.

Man bat ben Ungludlichen, rubig zu fein; er faßte Wilhelmen trampfhaft bei ber Hand: Ach! fagte er, warum habe ich bich nicht längst verlaffen! Ich wußte wohl, daß ich ben Anaben töbten würde, und er Der Knabe lebt! fagte Wilhelm. Der Arzt, ber aufmertfam zugebort hatte, fragte Augustinen, ob alles Getrante vergiftet gewesen? Rein! versette er, nur bas Glas. Go bat burch ben glücklichsten Bufall, rief ber Arzt, bas Kind aus ber Flasche getrunken! Ein guter Genius hat seine Hand geführt, daß es nicht nach dem Tobe griff, ber fo nabe zubereitet ftanb! Rein! nein! rief Wilhelm mit einem Schrei, inbem er bie Banbe vor bie Augen hielt, wie fürchterlich ift biese Ausjage! Ausbrücklich fagte bas Rinb, bag es nicht aus ber Flasche, sonbern aus bem Glase getrunten habe. Seine Gesundheit ift nur ein Schein, es wird uns unter ben Banben wegsterben. Er eilte fort; ber Arzt ging hinunter und fragte, indem er bas Rind liebkofte: Nicht mahr, Felix, bu haft aus ber Flasche getrunken und nicht aus bem Glase? Das Rind fing an zu weinen. Der Arzt ergählte Natalien im Stillen, wie fich bie Sache verhalte; auch fie bemubte fich vergebens, bie Wahr-

1

heit von dem Kinde zu erfahren; es weinte nur heftiger, und so lange, bis es einschlief.

Wishelm wachte bei ihm, die Nacht verging ruhig. Den andern Morgen fand man Augustinen todt in seinem Bette; er hatte die Aufsmerksamkeit seiner Wärter durch eine scheinbare Ruhe betrogen, den Verband still aufgelöst und sich verblutet. Natalie ging mit dem Kinde spazieren; es war munter wie in seinen glücklichsten Tagen. Du bist doch gut, sagte Felix zu ihr, du zankst nicht, du schlägst mich nicht; ich will dir's nur sagen, ich habe aus der Flasche getrunken! Mutter Aurelie schlug mich immer auf die Finger, wenn ich nach der Caravine griff; der Bater sah so bös aus, ich dachte, er würde mich schlagen.

Mit bestügelten Schritten eilte Natalie zu dem Schlosse; Wilhelm kam ihr, noch voller Sorgen, entgegen. Glücklicher Bater! rief ste laut, indem sie das Kind aushob und es ihm in die Arme warf, da hast du beinen Sohn! Er hat aus der Flasche getrunken, seine Unart hat ihn gerettet.

Man erzählte ben glücklichen Ausgang bem Grasen, ber aber nur mit lächelnder, stiller, bescheidner Gewißheit zuhörte, mit der man den Irrthum guter Menschen ertragen mag. Jarno, ausmerksam auf alles, konnte dießmal eine solche hohe Selbstgenügsamkeit nicht erklären, bis er eudlich nach manchen Umschweisen ersuhr: der Graf sei überzeugt, das Kind habe wirklich Gist genommen, er habe es aber durch sein Gebet und durch das Auslegen seiner Hände wunderbar am Leben erhalten. Nun beschloß er auch sogleich wegzugehn; gepackt war bei ihm alles wie gewöhnlich in Einem Augenblicke, und beim Abschiede saßte die schöne Gräsin Wilhelms Hand, ehe sie noch die Hand der Schwester los ließ, drückte alle vier Hände zusammen, kehrte sich schwell um und stieg in den Wagen.

So viel schreckliche und wunderbare Begebenheiten, die sich eine siber die andere drängten, zu einer ungewohnten Lebensart nöthigten und alles in Unordnung und Verwirrung setzten, hatten eine Art von sieberhafter Schwingung in das Hans gebracht. Die Stunden des Schlasens und Wachens, des Essens, Trinkens und geselligen Zusammenseins waren verrückt und umgekehrt. Außer Theresen war niemand in seinem Gleise geblieben; die Männer suchten durch geistige Getränke ihre gute Laune wieder herzustellen, und, indem sie sich eine künstliche Stimmung gaben, entsernten sie die natürliche, die allein uns wahre Heiterkeit und Thätigkeit gewährt.

Wilhelm war burch die heftigsten Leidenschaften bewegt und zerrättet; die undermutheten und schreckhaften Anfälle hatten sein Junerstes ganz außer aller Fassung gebracht, einer Leidenschaft zu widerstehen, die sich des Herzens so gewaltsam bemächtigt hatte. Felix war ihm wiedergegeben, und doch schien ihm alles zu sehlen; die Briese von Wernern mit den Anweisungen waren da; ihm mangelte nichts zu seiner Reise, als der Nuth sich zu entsernen. Alles drängte ihn zu dieser Reise. Er konnte vermuthen, daß Lothario und Therese nur auf seine Entsernung warteten, um sich trauen zu lassen. Jarno war wider seine Gewohnheit still, und man hätte beinahe sagen können, er habe etwas von seiner gewöhnlichen Heiterkeit verloren. Gläcklicherweise half der Arzt unserm Freunde einigermaßen aus der Berlegenheit, indem er ihn silt krank erklärke und ihm Arznei gab.

Die Gesellschaft kam immer Abends zusammen, und Friedrich, ber ausgelassene Mensch, der gewöhnlich mehr Wein als billig trank, bemächtigte sich des Gesprächs und brachte nach seiner Art mit hundert Citaten und eulenspiegelhaften Anspielungen die Gesellschaft zum Lachen, und setzte sie auch nicht selten in Berlegenheit, indem er laut zu denken sich erlaubte.

An die Arankheit seines Freundes schien er gar nicht zu glauben. Einst, als sie alle beisammen waren, rief er aus: Wie nennt ihr das Uebel, Doctor, das unsern Freund angesallen hat? Paßt hier keiner von den dreitausend Namen, mit denen ihr eure Unwissenheit ausputt? An ähnlichen Beispielen wenigstens hat es nicht gesehlt. Es kommt, suhr er mit einem emphatischen Tone sort, ein solcher Casus in der ägyptischen oder babylonischen Geschichte vor.

Die Gesellschaft fah einander an und lächelte.

Wie hieß ber König? rief er aus und hielt einen Augenblick inne. Wenn ihr mir nicht einhelsen wollt, suhr er sort, so werde ich mir selbst zu helsen wissen. Er riß die Thürslügel auf und wies nach dem großen Bilbe im Borsaal. Wie heißt der Ziegenbart mit der Krone dort, der sich am Fuße des Bettes um seinen kranken Sohn abhärmt? Wie heißt die Schöne, die hereintritt und in ihren sittsamen Schelmenaugen Gift und Gegengist zugleich sührt? Wie heißt der Pfuscher von Arzt, dem erst in diesem Augenblicke ein Licht aufgeht, der das erstemal in seinem Leben Gelegenheit sindet, ein vernünstiges Recept zu verordnen, eine Arznei zu reichen, die aus dem Grunde curirt, und die eben so wohlschmeckend als heilsam ist?

In diesem Tone suhr er sort zu schwadroniren. Die Gesellschaft nahm sich so gut als möglich zusammen und verbarg ihre Berlegenheit hinter einem gezwungenen Lächeln. Eine leichte Röthe überzog Natasliens Wangen und verrieth die Bewegungen ihres Herzens. Glücklichersweise ging sie mit Jarno auf und nieder; als sie an die Thüre kam, schritt sie mit einer klugen Bewegung hinaus, einigemal in dem Borssale hin und wieder, und ging sodann auf ihr Zimmer.

Die Gesellschaft war still. Friedrich fing an zu tanzen und zu fingen:

D, ihr werbet Wunder sehn! Was geschehn ist, ist geschehn, Was gesagt ist, ist gesagt. Eh' es tagt, Sollt ihr Wunder sehn.

Therese war Natalien nachgegangen; Friedrich zog den Arzt vor bas große Gemälde, hielt eine lächerliche Lobrede auf die Medicin und schlich bavon.

Lothario hatte bisher in einer Fenstervertiefung gestanden und sah, ohne sich zu rühren, in ben Garten hinunter. Wilhelm war in ber schrecklichsten Lage. Selbst ba er sich nun mit seinem Freunde allein fah, blieb er eine Beit lang ftill; er überlief mit flüchtigem Blick seine Beschichte und sah zuletzt mit Schaubern auf seinen gegenwärtigen Bustand; enblich sprang er auf und rief: Bin ich Schulb an bem, was vorgeht, an bem, was mir und Ihnen begegnet, so strafen Sie mich! Bu meinem übrigen Leiben entziehen Sie mir Ihre Freundschaft, und laffen Sie mich ohne Troft in bie weite Welt hinaus geben, in ber ich mich lauge hatte verlieren sollen! Seben Sie aber in mir bas Opfer einer grausamen zufälligen Berwicklung, aus ber ich mich heraus zu winden unfähig war, so geben Sie mir die Versicherung Ihrer Liebe, Ihrer Freundschaft auf eine Reise mit, bie ich nicht länger verschieben barf. Es wird eine Zeit kommen, wo ich Ihnen werbe sagen können, was biese Tage in mir vorgegangen ift. Bielleicht leibe ich eben jetzt biese Strafe, weil ich mich Ihnen nicht fruh genug entbedte, weil ich gezaubert habe, mich Ihnen gang zu zeigen, wie ich bin; Sie hatten mir beigestanben, Sie hatten mir gur rechten Zeit los geholfen. Aber und abermal gehen mir bie Augen fiber mich selbst auf, immer zu spät und immer umsonft. Wie sehr verbiente ich bie

1

€

١

1

Strafrede Jarno's! Wie glandte ich sie gesaßt zu haben, wie hoffte ich sie zu nutzen, ein neues Leben zu gewinnen! Konnte ich's? Sollte ich's? Bergebens klagen wir Menschen uns selbst, vergebens das Schicksal an! Wir sind elend und zum Elend bestimmt; und ist es nicht völlig einerlei, ob eigene Schuld, höherer Einsluß oder Zusall, Tugend oder Laster, Weisheit oder Wahnsinn uns ins Verderben stilrzen? Leben Sie wohl! Ich werde keinen Augenblick länger in dem Hause verweilen, in welchem ich das Gastrecht wider meinen Willen so schrecklich verletzt habe. Die Indiscretion Ihres Bruders ist unverzeihlich; sie treibt mein Unglück auf den höchsten Grad, sie macht mich verzweiseln.

Und wenn nun, versette Lothario, indem er ihn bei ber Hand nahm, Ihre Berbinbung mit meiner Schwester bie geheime Bebingung wäre, unter welcher sich Therese entschloffen bat, mir ihre Sand zu geben? Gine solche Entschäbigung bat Ihnen bas eble Mäbchen zugebacht; fie schwur, bag bieses boppelte Baar an Einem Tage jum Altare geben follte. Sein Berftanb hat mich gewählt, sagte fie, sein Berg forbert Natalien, und mein Berftanb wird seinem Bergen zu Bülfe Wir wurben einig, Natalien und Sie zu beobachten; wir machten ben Abbe ju unferm Bertrauten, bem wir versprechen mußten, keinen Schritt zu bieser Verbindung zu thun, sonbern alles seinen Gang geben zu laffen. Wir haben es gethan. Die Natur hat gewirkt, und ber tolle Bruber hat nur bie reife Frncht abgeschüttelt. Sie uns, ba wir einmal so wunberbar zusammen kommen, nicht ein gemeines Leben führen; laffen Sie uns zusammen auf eine würdige Beise thätig sein! Unglaublich ift es, was ein gebilbeter Mensch für sich und andere thun tann, wenn er, ohne herrschen zu wollen, bas Gemuth hat, Bormund von vielen zu fein, fle leitet, basjenige gur rechten Zeit zu thun, was sie boch alle gerne thun möchten, und sie ju ihren 3weden führt, die fie meift recht gut im Auge haben, und nur bie Wege bazu verfehlen. Laffen Sie uns hierauf einen Bunb schließen; es ift teine Schwärmerei, es ift eine Ibee, bie recht gut ausführbar ift, und bie öfters, nur nicht immer mit karem Bewußtsein, von guten Menschen ausgeführt wirb. Meine Schwester Natalie ist hiervon ein lebhaftes Beispiel. Unerreichbar wird immer bie Sanblungsweise bleiben, welche bie Natur biefer schönen Seele vorgeschrieben hat. Ja, sie verbient biesen Ehrennamen vor vielen andern, mehr, wenn ich sagen barf, als unfre eble Tante selbst, die zu ber Zeit, als unser guter Arzt jenes Manuseript so rubricirte, bie schönste Natur war,

die wir in unserm Kreise kannten. Indeß hat Natalie sich entwickelt, und die Meuschheit freut sich einer solchen Erscheinung.

Er wollte weiter reben, aber Friedrich sprang mit großem Geschrei herein. Welch einen Aranz verdien' ich? rief er aus, und wie werbet ihr mich belohnen? Myrten, Lorbeer, Spheu, Eichenlaub, das frischeste, das ihr sinden könnt, windet zusammen! so viel Berdienste habt ihr in mir zu krönen. Natalie ist dein! ich bin der Zauberer, der diesen Schatz gehoben hat.

Er schwärmt, sagte Wilhelm, und ich gebe.

Haft bu Auftrag? sagte ber Baron, indem er Wilhelmen sest hielt. Aus eigner Macht und Gewalt, versetzte Friedrich, auch von Gottes Gnaden, wenn ihr wollt; so war ich Freiersmann, so bin ich jetzt Gesandter; ich habe an der Thüre gehorcht, sie hat sich ganz dem Abbé entdeckt.

Unverschämter! fagte Lothario, wer heißt bich horchen!

Wer heißt sie sich einschließen! versetzte Friedrich; ich hörte alles ganz genau, Natalie war sehr bewegt. In der Nacht, da das Kind so frank schien und halb auf ihrem Schooße ruhte, als du trostlos vor ihr saßest und die geliebte Bürde mit ihr theiltest, that sie das Gelübbe, wenn das Kind stürde, dir ihre Liebe zu bekennen, und dir selbst die Hand anzubieten; jetzt, da das Kind lebt, warum soll sie ihre Gesinnung verändern? Was man einmal so verspricht, hält man unter jeder Bedingung. Nun wird der Pfasse kommen und Wunder denken, was er sür Neuigkeiten bringt.

Der Abbe trat ins Zimmer. Wir wissen alles, rief Friedrich ihm entgegen; macht es kurz, denn ihr kommt bloß um der Formalität willen; zu weiter nichts werden die Herren verlangt.

Er hat gehorcht, sagte ber Baron. — Wie ungezogen! rief ber Abbé.

Nun geschwind, versetzte Friedrich, wie sieht's mit ten Ceremonien aus? Die lassen sich an den Fingern herzählen; ihr müßt reisen, die Einladung des Marchese kommt euch herrlich zu Statten. Seid ihr nur einmal über die Alpen, so sindet sich zu Hause alles; die Menschen wissen's euch Dank, wenn ihr etwas Wunderliches unternehmt; ihr verschafft ihnen eine Unterhaltung, die sie nicht zu bezahlen brauchen. Es ist eben, als wenn ihr eine Freiredoute gäbt; es können alle Stände daran Theil nehmen.

Ihr habt euch freilich mit solchen Bolksfesten schon sehr um's Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre. II.

Publikum verdient gemacht, versette ber Abbé, und ich komme, so scheint es, heute nicht mehr zum Wort.

Ift nicht alles, wie ich's sage, versetzte Friedrich, so belehrt uns eines Bessern. Kommt herüber, kommt herüber! Wir mussen sie sehen und uns freuen.

Lothario umarmte seinen Freund und führte ihn zu ber Schwester; sie kam mit Theresen ihnen entgegen, alles schwieg.

Richt gezaubert! rief Friedrich. In zwei Tagen könnt ihr reises fertig sein. Wie meint ihr, Freund, suhr er sort, indem er sich zu Wilhelmen wendete, als wir Bekanntschaft machten, als ich euch den schnen Strauß absorberte, wer konnte benken, daß ihr jemals eine solche Blume aus meiner Hand empfangen würdet?

Erinnern Sie mich nicht in biesem Augenblide bes höchken Glüdes an jene Zeiten!

Deren ihr euch nicht schämen sollet, so wenig man sich seiner Abkunft zu schämen hat. Die Zeiten waren gut, und ich muß lachen, wenn ich dich ansehe: du kommst mir vor, wie Saul, der Sohn Kis, der ausging, seines Baters Eselinnen zu suchen, und ein Königreich fand.

Ich kenne den Werth eines Königreichs nicht, versetzte Wilhelm, aber ich weiß, daß ich ein Glück erlangt habe, das ich nicht verdiene, und das ich mit nichts in der Welt vertauschen möchte.

## Inhalt beg elften Bandes.

| Cinleitung:                               |     | Seite |
|-------------------------------------------|-----|-------|
| Wilhelm Meisters Lehrjahre                |     | V     |
| Wilhelm Meisters Lehrjahre. Erster Theil  |     | 1     |
| <del></del>                               |     |       |
| Anhalt bes zwölften Bandes.               |     |       |
|                                           |     |       |
| Wilhelm Meisters Lehrjahre. Zweiter Theil | • • | 1     |

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |

|  |  |  | İ |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

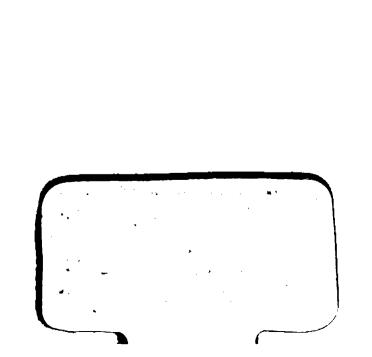